

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO MEDICAL CENTER LIBRARY







Ding & Kinne

Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt

Erfter Band

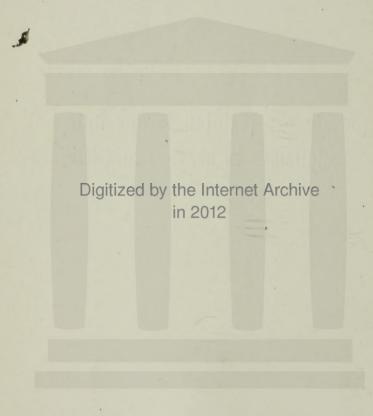

# Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt

Von

## Robert von Pöhlmann

ord. Prof. der alten Geschichte an der Universität München

3weite, vermehrte und verbesserte Auflage

Erfter Band



HX26 P7H38 V.1 1912

> C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed München 1912

### Aus den Borreden der erften Auflage.

Die junge Wissenschaft der Sozialsmus ist noch nicht geschrieben. Die junge Wissenschaft der Sozials und Wirtschaftsgeschichte hat sich aus naheliegenden Gründen überwiegend dem Mittelsalter und der Neuzeit zugewendet, während die Altertumskunde trot trefflicher Einzelarbeiten den Fortschritten der modernen Staatsund Sozialwissenschaft noch lange nicht genügend gefolgt ist, obswohl wir in Deutschland nach dem epochemachenden Vorgang von Stein und Gneist längst gelernt haben, die Geschichte des Staates und seiner Verfassung auf der Geschichte der Gesellschaft aufzubauen. 1)

Allerdings find die Schwierigkeiten derartiger Arbeiten außersordentlich groß! Einerseits wird schon die rein philologischshistorische Behandlung durch die Beschaffenheit der antiken Überlieferung in hohem Grade erschwert, anderseits sieht sich hier der Forscher unsunterbrochen genötigt, in Gediete überzugreisen, die er unmöglich alle beherrschen kann. Eine allseitige Würdigung sozialgeschichtslicher Erscheinungen ist nicht möglich ohne eine sustematische Verswertung der Ergebnisse der verschiedenartigsten Wissenszweige: der Psychologie, der Ethik und Rechtsphilosophie, der Kechtssund Staatsswissenschaften, der Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaft, der allgemeinen Kulturs und Wirtschaftsgeschichte usw. Dazu kommt, daß diese Ergebnisse vielsach höchst schwankend, unsicher und widerspruchsvoll sind, daß häusig nicht einmal über die wissenschaftsleiche Terminologie eine gewisse Einigung erzielt ist. Gerade

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung "Zur Methodit der Geschichte des Altertums" in meinem Buche "Aus Altertum und Gegenwart", 2. Aufl., 1911, S. 65 ff.

VI Borwort.

die Sozialwissenschaft stellt auf dogmengeschichtlichem Gebiete ein Chaos dar!1)

Allein so groß das Wagnis ist, das der Historiker auf sich nimmt, wenn er unter solchen Verhältnissen an eine der schwierigsten Aufgaben der Sozialgeschichte herantritt, umgehen läßt sich dieselbe auf die Dauer von der Altertumswissenschaft nicht. Wenn sich das, was Lassalle im Hinblick auf eine Rede Vöckhs gesagt hat, bewahrheiten und "die antike Vildung die unverlierbare Grundlage des deutsichen Geistes bleiben" soll,2) dann muß auch eine Darstellung des antiken Lebens erreicht werden, die — um mit Nitssch zu reden — die alte Welt von denselben Lebensfragen bis zum Grunde bewegt zeigt, welche noch heute zum Teil ungelöst jeden ehrlichen Mann beschäftigen.3)

Die traditionelle Zunftbetrachtung, die die großen sozialen Kulturfragen mehr oder minder ignorieren zu können glaubt, weil dabei, wie eine Philologe von des Versaffers Buch über die antiken Großstädte gemeint hat, das "philologische Interesse zurücktrete" (!), setzt selbst den Wert herab, welchen die Antike gerade für die Gegen=

<sup>1)</sup> Die Verwirrung, die auf diesem Gebiete z. B. über den Begriff "Sozialismus" herrscht, wird von einem hervorragenden Systematiker mit Recht als eine "klägliche" bezeichnet. Siehe Diegel, Beiträge zur Geschichte des Sozialismus und Kommunismus (Ztschr. f. Lit. u. Gesch. der Staatsw. I 1). Dazu die Einleitung in das schöne Buch desselben Versassers über Rodbertus. — Stammser, Wirtschaft und Recht S. 45, erklärt es geradezu für unmöglich, zu den sozialen Richtungen, die sich im Laufe des letzten Jahrhunderts in der allgemein üblichen Sprechweise den Beinamen der "sozialistischen" ersangen, einen einheitlichen Begriff zu sinden. Dieser unsertige Zustand auf dogmengeschichtlichem Gediete mag es entschuldigen, wenn auch die hier zusgrunde gelegte Auffassung des Sozialismus als des Inbegriffes der auf möglichste Vergesellschaftung und wirtschaftliche Ausgleichung gerichteten Bestrebungen nicht völlig befriedigen kann.

<sup>2)</sup> Es berührt uns heutzutage mit einer gewissen Wehmut, wenn wir einer Zeit gedenken, in der selbst ein radikaler Weltverbesserer, wie Lassalle, sich mit solcher Wärme zu den Grundlagen unserer höheren Bildung bekannt hat.

<sup>3)</sup> In der Borrede zu den "Gracchen".

Borwort. VII

wart gewinnen fönnte.<sup>1</sup>) Denn wenn wir nicht imftande sind, unsere Wissenschaft von der Antike zugleich als eine Wissenschaft vom antiken Volkstum in all seinen Lebensäußerungen auszubauen, werden wir nimmermehr dazu gelangen, die antike Welt uns und anderen wirklich lebendig zu machen.

Und wie viel ist hier für die Erfenntnis antiken Lebens noch zu tun! Wo hätten wir z. B. eine wirklich genügende kritische Unalhse und sozialpolitische Würdigung der platonisch-aristotelischen Staats- und Gesellschaftstheorie oder eine historisch-genetische Darstellung der sozialen Demokratie von Hellas und Rom und der Revolutionie- rung der antiken Gesellschaft durch die soziale Frage? Ein Phä- nomen, das in der republikanischen Epoche der antiken Kultur- menschheit die Phantasie der Menschen, wie die praktische Politik mehr als ein halbes Jahrtausend hindurch beschäftigt hat und den weltfremden Doktrinarismus, der in der sozialen Demokratie, diesem ungeheuren Instrument der Zersehung und Zerstörung, nur eine "vorübergehende" Erscheinung zu sehen vermag, gründlich ad absurdum führt.

Wer hier von den richtigen Gesichtspunkten aus und mit der richtigen Fragestellung an die Quellen herantritt, wird selbst da, wo kaum eine Nachlese möglich schien, überraschende Resultate gewinnen, wahre Entdeckerfreude erleben können.

1893-1901.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Die Kritik hat in Bezug auf die erste unter dem Titel "Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus" erschienene Auflage dieses Werkes mit Recht bemerkt, daß sich dem Berfasser die

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung über "das klassische Altertum in seiner Besteutung für die politische Erziehung des modernen Staatsbürgers" (Aus Altertum und Gegenwart, 2. Aufl., 1911, S. 1 ff.).

VIII Vorwort.

Geschichte des Sozialismus mit einer gewissen inneren Notwendigsteit zu einer Geschichte der sozialen Frage geweitet hat. Daher wurde für die neue Auflage eine Bezeichnung gewählt, die dem tatsächlichen Inhalt mehr entspricht. Uuch der Aufbau des Ganzen ist ein anderer geworden und zugleich als wesentliche Ergänzung ein neues Kapitel über den Sozialismus im antiken Christentum hinzugetreten.

So moge benn das Buch auch in ber neuen Geftalt an seinem Teile bezeugen, mas für die Gegenwart gerade die Antife zu be= deuten hat: eine Entwicklungsphase der Kulturmenschheit, für die recht eigentlich das Wort Dahlmanns von den "bevorzugten" Epochen der Geschichte gilt, die für alle künftigen Geschlechter eine Fülle von Mahnung, Warnung und Lehre enthalten. Sier liegt der Prozeß abgeschlossen por uns. der in dem antiken "Staat des gleichen Stimmrechts" (der downwog nodig!) nicht nur zur Überwindung eines staatswidrigen Aristokratismus und Plutokratis= mus, sondern sehr oft auch zur instematischen Ausbeutung, poli= tischen Mundtotmachung und bis zur Expropriation der Besitzenden fortschreitenden Vergewaltigung der Minderheit durch die Massen= mehrheit geführt hat. Ein typischer Entwicklungsprozeß, der die ideologischen Täuschungen der Gegenwart über die "politische Kultur" des "durchgeführten Demokratismus" und über die innere Wandlungsfähigkeit des sozialdemokratischen Radikalismus und einer frivolen und skrupellosen Demagogie in ihrer Nichtigkeit klar erkennen läßt. hier könnten unsere politischen Doktrinare mit händen greifen, zu welchen Konsequenzen ochlokratische Berwilderung und eine "den Wünschen der Massen entsprechende" Politik2) notwendig führen muß, was auf der politischen Bühne das entfesselte "Ungetum"

<sup>1)</sup> Ein weiter Weg ist freilich noch von einer solchen Geschichte sozialer Bewegungen und sozialistischer Ausgleichungsbestrebungen zu einer Sozialund Wirtschaftsgeschichte des Altertums.

<sup>2)</sup> Wie sie joeben wieder der Demokrat v. Paper als Präservativ gegen die Sozialdemokratie gesordert hat! Bgl. zu dieser Naivetät, was S. 347 ff. zur Psychologie der Masse und der "Massenwünsche" gesagt ist.

(das μέγα θοέμμα Platos!), das nun auch wieder im 20. Jahrshundert "mit der großen Schwere des gleichförmigen Massenkörpers herangekrochen kommt an die Tore der Zukunst",1) für Staat und Gesellschaft, für Eigentum, Freiheit und Persönlichkeit zu bedeuten hat.

München im April 1912.

Der Verfasser.

<sup>1)</sup> Nach einem treffenden Ausdruck Fr. Naumanns, dessen Optimismus in der Beurteilung dieses Phänomens freilich die Lehren der Vergangensheit und ganz besonders der Antike durchaus gegen sich hat. Bgl. "Aus Altertum und Gegenwart" 1° 22 ff.

## Inhalt.

### Erstes Buch. Hellas.

Erftes Rapitel.

## Der Rommunismus älterer Gesellschaftsstufen. Wahrheit und Dichtung.

Erfter Abichnitt. Der Rommunismus der Urzeit S. 3-14.

Zurüchprojizierung sozialistischer Fbeale in die Borzeit 4. — Primitive Birtschaft und Gesamteigentum am Grund und Boden 5. — Das angebliche "Gesch" in Bezug auf das Kollestiveigentum als eine notwendige Ent-wicklungsphase des Agrarrechts 7. — Problematischer Charafter der versgleichenden Methode 7 — sowie der aus dem Genossenschaftsbegriff abgeleiteten Ansicht Mommsens von der kommunistischen Organisation der ältesten hellenischen Dorsmark 10. — Angebliche Spuren dieses Kommunismus im grieschischen Recht 12.

3weiter Abichnitt. Die hauskommunion und die Frage der Feld= gemeinschaft bei homer S. 14-46.

Der patriarchale Haushalt des Priamos ein Abbild der kommunistischen Hausgemeinschaft 14. — Hauskommunion und Dorfgemeinschaft 17. — Unsgebliche Spuren der Feldgemeinschaft 21 — und des Gesanteigentums im Epos 31. — Uralte Entwicklung des Privateigentums im Zusammenhang mit dem raschen Fortschritt der wirtschaftlichen Kultur 36.

Dritter Abschnitt. Der Kommunistenstaat auf Lipara S. 44 51.

Der Bericht Diodors 44. — Der Kommunismus der Liparer kein "Nachklang aus der Banderzeit der dorischen Stämme" 46 — sondern eine aus den örtlichen Verhältnissen zu erklärende singuläre Erscheinung 47.

Bierter Abidnitt. Ungebliche Spuren bes Kommunismus in Großgriechenland G. 51-56.

Faliche geichichtliche Schluffolgerungen aus ber Phthagoraslegende 51 iowie aus ben aristoteliichen Bemerkungen zur Sozialgeschichte Tarents 52. —

Inhalt. XI

Wahre Bebeutung berselben für die Geschichte der sozialen Auffassung des Eigentums 53.

Fünfter Abschnitt. Die staatlich organisierte Bürgerspeisung Spartas und Kretas und ber Sozialismus bes friegerischen Gesellschaftstung S. 56—75.

Die Syssitien Überrest eines agrarischen Kommunismus? 56. — Die homerischen Staatsmahle 58. — Die spartanisch-kretischen Syssitien in ihrem Zusammenhang mit der Wehrversassung und dem Sozialismus des kriegerischen Gesellschaftstypus 59. — Sonstige Formen von Syssitien 64. — Streng gemeinwirtschaftliche Organisation des Instituts der Bürgerspeisung auf Kreta 67. — Kritik der Anschauung, als sei dieselbe eine "rein kommunistische" 70.

Sechster Abschnitt. Die spartanisch-kretische Agrarverfassung S. 75—99.

Alter der Flurteilung 75. — Berteilung der Landlose 78. — Ursprüngslich genossenschaftliche Organisation des Agrarbesizes? 81. — Kritif der Argumente für die Annahme eines staatlichen Gesamteigentums am Grund und Boden 82. — Begriff der rodund zwou 83. — Die Gebundenheit des Agrarrechts und der Begriff des Privateigentums 84. — Angebliche sozials politische Virsamkeit des spartanischen Königtums im Interesse einer mögslichst gleichheitlichen Berteilung des Grundeigentums 90. — Einsluß der sozialen Theorie auf diese Annahme 95. — Unmöglichkeit derselben angesichts der frühzeitigen Entwicklung des Individualeigentums am Grund und Boden 98.

Siebenter Abschnitt. Der Sozialstaat der Legende und das sozialistische Naturrecht S. 99—146.

Ungebliche Tradition, daß die spartanische Grundeigentumsordnung grundsätlich auf die Gütergleichheit angelegt gewesen sei 99. — Die Legendenbildung und die soziale Frage 101. — Die sozialgeschichtlichen Konstruktionen des 5. und 4. Jahrhunderts 105. Die Lehre vom Naturzustand 106 — und der Gückseligkeit einer kommunistischen Urzeit 107. — Plato 106. — Dikäarch 108. — Poseidonios und die Stoa 110. — Die Jdealissierung der Naturvölker 113. — Die rommunistischen Musterstaat Sparta 118. — Geschichtliche Anknüpfungspunkte 119. — Idealvorstellungen von dem ethischen und sozialpolitischen Wert der "lykurgischen" Institutionen 120. — Isosialpolitischen Wert der "lykurgischen" Institutionen 120. — Ibereinstimmung der idealissierten Institutionen des "lykurgischen" Sparta mit dem Vernunstzund Naturrecht 127. — Unknüpfung an den Tierstaat und an das Leben der Naturvölker 128 — Volkswirtschaftliche Schlußsolgerungen aus dieser naturs

XII Inhalt.

rechtlichen Auffassung auf dem Gebiete des Agrarrechts 132. — Angebliches Recht jedes Bürgers auf einen Landanteil 134. — Kritiklosigkeit der aus der Schule des Fjokrates hervorgegangenen Historiographie gegenüber den tatsfächlichen Erscheinungen des spartanischen Agrarrechts 135. — Berwandtschaft zwischen dem Fdealbild Altathens bei Fjokrates und dem Musterstaat Sparta bei Ephoros u. a. 135. — Psichologische Entstehungsmotive dieser sozialspolitischen Konstruktionen. Woderne Analogien 139.

#### Zweites Kapitel.

#### Die soziale Demofratie.

Erster Abschnitt. Der Stadtstaat als Geburtsstätte des Sozialismus S. 143-160.

Der abgeschlossene staatliche Mikrokosmos der autonomen Gemeinde 143.— Die Wirschaftspolitik des "engen Raumes" 144.— Energische Betonung des Wohlfahrtszweckes 146.— Die Eigentumsordnung als Problem 148.— Der Glaube an die Allmacht des Gesehes 151.— Demokratie und Sozialismus 155.

Bweiter Abschnitt. Der aristofratische Staat und die Anfänge des Rapitalismus und Sozialismus S. 160.

1. Plutofratische Tendenzen im Zeitalter der Adelsherrichaft S. 160-177.

Die Anfänge des kapitalistischen Wirtschaftsinstems 160. — Umbildung der Aristokratie zur Plutokratie 162. — Rückwirkung auf die politisch und wirtschaftlich Schwachen 169.

2. Das Erwachen der Masse und die Revolutionierung der Gejellichaft S. 177-193.

Die soziale Kritik Hesiods 178. — Genesis des Klassenkampses 180. — Der Revolutionarismus der Epoche 184.

3. Agrarjogialismus und Agrarreform im 6. Jahrhundert S. 193-211.

Unfänge der proletarischen Bewegung 193. — Der Agrarsozialismus der attischen Feldarbeiter 198. — Solon 205. — Die Tyrannis 209.

Dritter Abichnitt Die staatsbürgerliche Gefellschaft und die volle Ausbildung des Rapitalismus S. 211—266.

#### 1. Rapital und Arbeit S. 211-236.

Die industrielle Gesellschaft 212. — Die Entwicklung der kapitalistischen Betriebsform im städtischen Wirtschaftsleben 212. Die herrichaft des

Inhalt. XIII

Kapitals über die Arbeit 215. — Berschiebungen in der Einkommensverteis lung zugunsten des Kapitals 219. — Arbeitseinstellungen 220. — Preis der Arbeit 222. — Rückwirkung des Kapitalismus auf die Landwirtschaft 225.

2. Die Universalherrichaft des Geldes und die zunehmende Differenzierung der Gesellschaft C. 236-266.

Machtstellung des Kapitals 236. — Symptome zunehmender Kapitals bildung 239. — Der Geist der kapitalistischen Gesellschaft 246. — Der Pausperismus 256.

Bierter Abichnitt. Der Biderspruch zwischen der jogialen und ber politischen Entwidlung im freien Bolksftaat S. 266-283.

Das demokratische Freiheits= und Gleichheitsideal 266. — Unmöglich= keit seiner Berwirklichung auf dem Boden der bestehenden Gesellschaft 268.

Fünfter Abschnitt. Die Umbildung ber politischen gur jogialen Demokratie S. 283-313.

Empfindlichkeit des demokratischen Freiheitsgefühles 283. — Auflehnung gegen das arbeitslose Einkommen und die "Ungerechtigkeit" der Güterverteistung 288. — Die soziale Frage als Klassenfrage 292. — Berstärkung der staatssozialistischen Tendenzen 298. — Eine staatssozialistische Utopie und ihre Konsequenzen 299. — Die kapitalistische Wirtschaftsordnung als Nährboden des Sozialismus 306.

Sechster Abschnitt. Der bemofratische Staatssogialismus und ber Umichlag in ben rabikalen revolutionaren Sogialismus S. 313-416.

1. Der Rampf gegen die "Reichen" im Bolfsftaat S. 313-332.

Antagonismus zwischen arm und reich 313. — Verhetzende Agitation 316. — Mißachtung des Privateigentums 323. — Der Klassengegensatz in der Justig 326.

2. Die öfonomische Ergangung bes politischen Pringips ber Demofratie S. 332-353.

Die Luft am "Teilen" 332. — Bolkswirtschaftliche Konsequenzen bes bemokratischen Prinzips 344.

3. Der jozialrevolutionare Demofratismus G. 353-376.

Das Zeitalter ber "Erörterung" 353. — Sozialtheoretische Stepsis 355. — Die Forderung der Gleichheit 358. — Der bürgerliche Liberalismus und die Gleichheitsidee der Masse 360. — Der sozialdemokratische Gedanke als Massenerscheinung 368. — Konsequenzen 372.

XIV Inhalt.

4. Das Bunichland in Fabel und Komodie G. 376-404.

Pinchologische Entstehungsmotive der Sage vom goldenen Zeitalter 376. — Ihr Verhältnis zum aristokratischen Heldenlied und zu Hesiods Lied von der Arbeit 381. — Die Legende und die Demokratie: Empedokles 383. — Die Bühne von Athen und die Wandlungen des utopischen Gesellschaftsbildes 383. — Das Schlaraffenland der athenischen Komödie 386. — Der kommunistische Weiberstaat des Aristophanes 392.

5. Positive Ideen jogialer Rengestaltung S. 404-416.

Fdeologische Stimmungen des Volksgemüts 404. — Die sozialpolitische Projektmacherei und die Satire des Aristophanes 406. — Die Forderung der Schuldenauschebung und Bodenteilung als proletarisch-antikapitalistische Parole 408.

Siebenter Abichnitt. Die joziale Revolution S. 416-523.

1. Der allgemeine Berlauf der Bewegung G. 416-435.

Der jozialrevolutionäre Geist 416. — Grundsäßliche Zuspitzung des Klassenkampses 418. — Konsequenzen 419. — Revolution und Reaktion 420. — Die Thrannis (Dionys I., Agathokses u. a.) als Trägerin des jozialen Umsturzes 429.

#### 2. Die joziale Revolution in Sparta S. 435.

Das spartanische Gemeinschaftsprinzip und die Idee der Gleichheit 435. — Agrarischer Sozialismus 438. — Die soziale Revolution 441. — Das soziale Königtum 443. — Agis 443. — Kleomenes 480. — Die Tyrannis des Rabis 489.

#### 3. Ergebnisse S. 490-523.

Der geiellschaftliche Zersetzungsprozeß 490. — Aufstände der unfreien Arbeiter 504. — Der Bankerott der jozialen Demokratic 508. — Der nationale Berfall 518.

#### Drittes Rapitel.

## Die Reaktion der philosophischen Staats= und Gesellschafts= theorie.

Erfter Abichnitt. Der Rampf der Sozialphilosophie gegen den extremen Individualismus. Allgemeinesozialethische Postulate S. 523-546.

Allgemeine Richtung der jozialphilojophischen Gedankenarbeit des 4. Jahrbunderts 523. Der 2Beg zum jozialen Frieden 524. Die

Inhalt. XV

"organische" Staatsidee 527. — Begründung einer sozialen Ethik 531. — Konsequenzen derselben für die Auffassung des Staates und seiner Aufgaben 540.

Zweiter Abschnitt. Die platonische Kritik ber geschichtlichen Staats= und Gesellschaftsordnung S. 546-559.

Allgemeiner Ausgangspunkt 546. — Entstehungsgeschichte der Plutofratie 547. — Das "Drohnen"- und Spekulantentum 550. — Psychologisches Ergebnis des arbeitslosen Kentengenusses 554. — Küdwirkung auf die niederen Bolksklassen 555. — Katastrophe der Plutokratie 556. — Ochlokratische Herrschaft der materiellen Interessen 556. — Letztes Ergebnis der entsesselten egoistischen Triebe: Die Tyrannis 557. — Entartung des Volksgeistes 558.

Dritter Abichnitt. Angriffe ber Sozialphilosophie auf die Grunds lagen der wirtichaftlichen Rechtsordnung S. 559-610.

Notwendigkeit des Ruchlages gegen die bisherige Entwicklung der jogialen Buftande 559. - Einseitig öfonomische Beurteilung derselben 561 - und deren Ronfequengen 562. - Hoffnung auf eine sittliche Biedergeburt durch die radikale Umgestaltung der kapitalistischen Volkswirtschaft 563. -Der "Rampf gegen Reichtum und Armut" 564. — Die Lehre von der Ratur= widrigkeit des wirtschaftlichen Wettstreites und von der sozialen Sarmonie bes Raturzustandes 568. - Forderung einer Rudtehr zu älteren, überwiegend agrarischen Formen der Bolkswirtschaft 576. - Angriffe auf die spekulativen Tendenzen des Sandels 577. - Realifierung des "wahren Bertes", der objektiven Gerechtigkeit des Preises durch die Staatsgewalt 581. - Beseitigung der Eigenschaft des Geldes, als Erwerbsvermögen zu dienen, durch Ausschließung des edeln Metalles und aller Kreditgeschäfte 583. - Die Lehre von der Naturwidrigkeit des Geld= und Binsgeschäftes 585 - und der merkantilen Spekulation überhaupt 586. - Kontrast zwischen diesen dem Sandel und Gewerbe abgeneigten Anschauungen und der tatfächlichen Entwicklung der hellenischen Industric- und Sandelsstaaten 591. - Berührungen ber hellenischen mit der modernen jozialistischen Pritik des bestehenden Birtschaftsrechts und Wirtschaftslebens 598. — Bleibende Errungenschaften 600.



Erstes Buch

Hellas



#### Erftes Rapitel

## Der Kommunismus älterer Gesellschaftsstufen. Wahrheit und Dichtung

Erster Abschnitt

#### Der Rommunismus der Urzeit

Urber der Borzeit der Hellenen liegt ein Dunkel, welches die Anfänge ihres nationalen Daseins unseren Blicken fast völlig entzieht. Schmerzlich vermissen wir in diesem Dunkel — um mit Jakob Grimm zu reden — ein Morgenrot, wie es dank eines Römers unsterblicher Schrift die deutsche Urgeschichte erhellt. Nach Jahrhunderten zählende Entwicklungsperioden, auf welche dort das volle Licht der Geschichte fällt, gehören hier der vorgeschichtlichen Epoche an. In den ältesten Schriftzeugnissen, die uns einen tieseren Einblick in das Leben der Nation gewähren, in den Epen, haben wir schon eine in gewissem Sinne fertige Welt vor uns; insbesondere läßt das wirtschaftliche und soziale Leben der epischen Welt ein — im Vergleich mit den ältesten bezeugten Zuständen der Germanen — weit fortgeschrittenes Stadium der Entwicklung erkennen.

Wenn nun selbst bei den Germanen trot der unschätzbaren Berichte eines Cäsar und Tacitus über das Haupt- und Grund- problem der ältesten Agrarversassung, über die Frage nach der Entstehung und Ausbildung des Privateigentums am Grund und Boden ein sicheres Ergebnis aus den Quellen nicht zu gewinnen ist, und vielsach Schlüsse nach der Analogie primitiver Gesellschaftszustände überhaupt die streng historische Beweissührung ersetzen

mussen, wie viel mehr ist die äußerste Vorsicht da geboten, wo die geschichtliche Überlieferung eine so ungleich jüngere ist! —

Und diese Stepsis ist um so notwendiger, je mehr man in unserem Zeitalter des Sozialismus geneigt ist, die Jdeale und Wünsche der Gegenwart in die Vergangenheit zurückzuprojizieren, in der der gesellschaftliche Instinkt des Menschen und der Zwang der Verhältnisse mancherlei Sozialgebilde geschaffen hat, denen der moderne Sozialismus eine gewisse vordildliche Vedeutung für sein eigenes Ziel zuschreibt. Dieses Ziel ist die von einer "höheren" Stuse menschheitlicher Entwicklung erwartete Vergesellschaftung der Produktion und der Sieg des Gemeinschaftsprinzips über die insdividualistischen Lebenzsormen der heutigen Gesellschaft; und es ist daher psychologisch leicht begreissich, daß sich mit diesem Standpunkt die Reigung verbindet, in der Geschichte mehr Kommunismus und Sozialismus sinden zu wollen, als es der tatsächliche Verlauf der Dinge oder der Stand unserer Kenntnisse gestattet.

Überaus bezeichnend für diese Tendenz ist die dem bekannten. unter die sozialdemokratischen Bildungsmittel aufgenommenen Werke Morgans (Ancient society, 1877)1) entnommene Prophezeiung. mit ber ein Sauptvorkampfer bes Sozialismus, Fr. Engels, fein Buch über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates abschließt: "Demokratie in der Verwaltung, Brüderlichfeit in der Gesellschaft, Gleichheit der Rechte, allgemeine Erziehung werden die nächste höhere Stufe der Gesellschaft einweihen, zu der Erfahrung, Bernunft und Wiffenschaft ftetig hinarbeiten. Sie wird eine Wiederbelebung fein - aber in höherer Form ber Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der alten Gentes" - b. h. der Familienverbande der Borzeit, deren Ge= meinschaftsleben ben "Kampf um die Erde", also die Entstehung einer "fozialen Frage", noch ausgeschlossen haben soll. "Un der Wiege der Menschheit" — erklärt die sozialdemokratische "Geschichte des Sozialismus" 21 - "stand der Kommunismus, und er ift noch

<sup>1)</sup> Tentich v. Gidhoff und Kautsky: "Die Urgesellschaft", 1891.

의 원하. 1, 1895, 공. 3.

bis zu unserer Zeit die gesellschaftliche Grundlage der meisten Bölker des Erdballs (auch der Griechen) gewesen." — Die Ge= schichte des flassischen Altertums soll daher nach dieser Theorie "schliefilich nichts anderes" sein, als "die Geschichte der Verdrängung des Kommunismus durch das Privateigentum"!1) Run ist ja allerdings soviel sicher, daß gewisse primitive Formen des Wirt= schaftslebens, wie die überwiegende Weidewirtschaft, naturgemäß mit Gemeinbesit am Boden und mit Gemeinwirtschaft verbunden find. Da der Boden nur eine bestimmte Bahl Vieh im Sommer und Winter ernähren fann und allzu große Berden nicht gemeinschaftlich zusammengehen können, mussen Weidereviere gebildet werden, deren Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Demnach zerfallen auch die Besitzer der Herden in Gruppen, und diese Gruppierung voll= zieht sich bei dem geschlossenen Familienleben der Hirtenvölker naturgemäß nach Familien und Sippen. Diese Gruppen betrachten das besetzte Gebiet als ihr gemeinsames Eigentum, solange nicht etwa — wie es anfänglich öfters geschieht — die verschiedenen Weidereviere innerhalb bes ganzen Stammes in wechselnde Benutung genommen werden und bemgemäß der Stamm als Träger bes Eigentums am gesamten Stammesgebiet erscheint. Jedenfalls ift hier der Grund und Boden immer ungeteiltes Gemeinaut und die Bestellung einzelner Stücke fann hochstens einen vorüber= gehenden Befit für die Dauer des Getreidebaus begründen. Die natürlichen Bedingungen biefes Wirtschaftssustems verbieten es, daß der einzelne einen Teil des Bodens als dauerndes und ausschließliches Eigen in Unspruch nehme. Schon wegen des unvermeid= lichen Wechsels der Sommer= und Winterweide, welche die Ge= samtheit nötigt, die verschiedenen Strecken des Gebietes in fester. ber Jahreszeit angepaßter Ordnung zu beziehen,2) und wegen der ganzen Art und Beise ber Bodenbestellung, wie sie eine wilde,

<sup>1)</sup> So Rautsky in der "Neuen Zeit" Bd. 3 S. 487.

<sup>2)</sup> Bgl. über die in Hellas zu allen Zeiten üblich gebliebenen, durch die verschiedenen Begetationsregionen bestimmten Wanderungen der Herben Neumann-Partich, Physifalische Geographie von Griechensand S. 404.

die gesamte anbaufähige Fläche im Wechsel von Saat und Weide durchziehende Feldgraswirtschaft mit sich brachte, konnte man dieses Sustem nicht durch das Belieben der Individualwirtschaft und das willfürliche Umsichgreifen des Privateigentums durchbrechen lassen. 1) Dazu fommen die äußeren Schwierigkeiten, mit denen der Mensch unter folden Verhältniffen zu fämpfen hat. Gegenüber den Gefahren, die hier von der Natur für die kostbarfte Sabe, den Biehstand, und von feindlicher Gewalt für Eristenz und Freiheit drohen, können Hirtenvölker die Sicherheit ihres Daseins nur in der Vereinigung ber einzelnen zu einer streng organisierten Gemeinschaft finden, die sich bei der Geschlossenheit des Familienlebens und dem patri= archalischen Zuschnitt des ganzen Daseins überhaupt in der Regel mit einer mehr oder minder kommunistischen Wirtschaft verbindet. Gemeinsame Verteidigung, gemeinsame Befahrung der Sommerund Winterweiden, meist auch kommunistischer Erwerb für die Ge= nossenschaft, kommunistische Leitung durch das Geschlechtsoberhaupt oder den Stammeshäuptling find charafteriftische Züge Diefes Wirtschaftsinstems.

Allein wer kann sagen, daß die Helenen noch nach ihrer Besiedlung der Balkanhalbinsel an einer derartigen Weidewirtschaft festgehalten haben? Die Kenntnis des Ackerbaues reichte bei ihnen bis in die indogermanische Urzeit zurück, und es ist daher immershin fraglich, ob das Bedürfnis des Bauern, einen engeren Bund mit der von ihm urbar gemachten Scholle einzugehen, noch nach der Okkupation der südlichen Balkanhalbinsel bei ihnen so wenig entwickelt war, daß sie das Prinzip der Gemeinwirtschaft noch längere Zeit auch für den Ackerbau beibehielten und die als Gestamtbesitz besiedelte Ackerslur auch ferner noch gemeinsam bestellten, dezw. dem einzelnen nur ein vorübergehendes — periodisch neu geregeltes — Rußungsrecht gewährten, aus dem sich dann erft alls

<sup>1)</sup> Bgl. zur Charafteristif dieses Systems Middendorff, Sinblicke in das Ferghanatal, Memoiren der Petersburger Afademie 1881 S. 457 ff., und Meihen, Die Individualwirtichast der Germanen usw., Ibb. f. Nationalöfon. 1883 S. 11 f.

mählich mit den steigenden Ansorderungen an die Intensität des Anbaues und dem zunehmenden Streben nach individueller Erwerbs= selbständigkeit das Sondereigentum herausgebildet hätte.

Eine sichere Antwort auf diese Frage kann nur derjenige für möglich halten, ber auf Grund der obengenannten, an Morgan anknüpfenden Sozialtheorie aus den bei anderen Bölkern nachgewiesenen gararkommunistischen Einrichtungen ohne weiteres ben Schluß ziehen zu dürfen glaubt, daß der Rollektivbesitz von Grund und Boden auch für die Zeiten völliger Seghaftigfeit "als eine urgeschichtliche Erscheinung von allgemeiner Geltung anzusehen ist," 1) ober — wie ein anderer Bertreter berfelben Richtung sich ausdrückt2) - daß wir darin eine "notwendige Entwicklungs= phase der Gesellschaft und eine Art von Universalgesetz erblicken muffen, das in der Bewegung der Grundeigentumsformen waltet". Allein dieses angebliche Gesetz hat sich vor der nüchternen histori= schen Kritik als völlig illusorisch erwiesen.3) Es beruht auf einer unzulässigen Verallgemeinerung, wie sie sich ja bei einer einseitigen Unwendung des vergleichenden Verfahrens fo leicht einstellt. Man vergegenwärtige sich nur einmal die Verschiedenartigkeit der Erscheinungen, die hier für die Vergleichung zu Gebote stehen: die germanische Feldgemeinschaft, die Agrarverfassung der indischen Dorfgemeinde, den Gemeindekommunismus des ruffischen Mir, den Familienkommunismus der südslavischen Hausgemeinschaft (der Badruga), den Stammkommunismus der keltisch-irischen Clanverfaffung u. dgl. m.! Wie kann man da hoffen, aus der Fülle

<sup>1)</sup> Maine, Lectures on the early history of Institutions S. 1.

<sup>2)</sup> Laveleye, De la propriété et des ses formes primitives 4, 1891, S. 2. (Bgl. dazu die deutsche Bearbeitung von Bücher unter dem Titel. "Das Urseigentum".) Auch nach L. Stein, Die soziale Frage im Lichte der Philosophie, 1897, S. 92 ist "die Urform des Eigentums eine kommunistische".

<sup>3)</sup> Siehe R. Hilbebrand, Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtsschaftlichen Kulturstufen, 1896, und v. Besow, Das kurze Leben einer vielsgenannten Theorie (über die Lehre vom "Ureigentum"). Beil. z. Allgem. Ztg. 1903 S. 81. Dazu Rachfahl, Zur Gesch. des Grundeigentums, Jbb. f. Nationalöfon. Bb. 74 S. 2 ff.

bieser eigenartigen sozialen Gebilde eine bei allen indogermanischen Bölkern nach ihrer Seßhastwerdung gleichmäßig auftretende Ursform der Eigentumsordnung erschließen zu können?1)

Dazu fommt, daß die neuesten Ergebnisse der Bölkerkunde geradezu gegen das genannte "Geset," sprechen. "Wenn wir" - sagt Ragel in seiner politischen Geographie 2) - "die Fälle hetrachten, in denen das Gemeineigentum am Boden heute vorfommt, so finden wir zunächst, daß es mit allen Rulturstufen verbunden sein kann, die wir überhaupt kennen, daß es 3. B. in Melanesien auf demselben engen Raum und in derselben Bölfer= gruppe mit anderen Besitzesformen auftritt und daß es am wenigsten dort vorkommt, wo die Austände noch am meisten den Eindruck der Ursprünglichen machen." 3) Und weiter bemerkt derselbe Ethno= graph, daß "nicht einmal das angeblich allgemeine Affoziations= bedürfnis des Menschen in der "Urzeit" das "Ureigentum" nötig machte, wie denn auch die größten und mächtigsten Uckerbau= tolonien der neueren Zeit sich auf dem Einzelbesitz aufgebaut und jenen Schutbedürfnissen vortrefflich durch ihre einfachen Staats= einrichtungen genügt haben". Die moderne Anthropogeographie weist daher sozialgeschichtliche Konstruktionen wie die Morgans und

<sup>1)</sup> Wozu der weitere erschwerende Umstand kommt, daß diese kommunistischen Wirtschaftssormen zum Teil gar nicht alt, sondern — wenigstens in ihrer jehigen Gestalt — das Ergebnis späteren staatlichen und fiskalischen Zwanges sind. Auch wenn wir mit D. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte 3. Aust. S. 358 annehmen wollten, daß z. B. im russischen Wir, wie in der südzslavischen Zadruga "alte und neue Elemente sich mischen", wo ist das Kriterium für die Scheidung des Ursprünglichen von dem später Gewordenen?

²) ≅. 49.

Die völlig verwerslich jedes Schematisieren auf diesem Gebiete ist, zeigen die überraschenden Ergebnisse der neuesten Untersuchungen über das Agrareigentum primitiver Botter, welche Schurt, Die Anfänge des Landbeitses, Isichr. f. Sozialwissenschaft 1900 S. 245 ff. u. 352 ff. zusammengestellt hat. Er weit z. B. darauf hin, daß sich schon bei manchen reinen Jägerund Sammelvöltern entichieden Anfänge von Privatgrundbesitz zeigen, wäherend bei andern feine Spur davon nachweisbar ist.

Laveleyes grundsätlich zurück. Sie hat erkannt, daß Morgan sich niemals flar darüber war, wie tief die heutige Menschheit in die Bergangenheit zurückreicht, fo daß seine grundlegende Boraussetzung, wonach in der gegenwärtigen Menschheit alle überhaupt jemals dagewesenen Stufen der Entwicklung vertreten sein sollen, völlig in der Luft schwebt. Und dasselbe gilt für seine Hypothese, daß die Menschheit "überall so ziemlich denselben Weg durchlaufen habe". So einfach liegen die großen entwicklungsgeschichtlichen Probleme der Menschheit doch nicht, daß man mit Morgan nur eine einzige Entwicklungsreihe zu konstruieren braucht, die dann ohne weiteres auf alle Bölkerzweige der Erde anwendbar sein soll.1) Sat sich das alte, scheinbar absolut feststehende Schema von den aufeinander= folgenden Kulturstufen der Jagd, des Nomadismus und des Ucker= baues nicht als unhistorisch erwiesen? Und kann das Schicksal des analogen Schemas von den Grundeigentumsformen ein anderes sein?2) Ein solches Entwicklungsschema mag durch seine Einfach= heit dem in der sozialistischen "Wissenschaft" so verbreiteten schablonenhaften Denken einleuchten oder einseitig spekulativ gerichtete Röpfe 3) bestechen, für die nüchterne historische Forschung, die nicht gewohnt ift, den unendlichen Reichtum der Menschengeschichte in das Prokrustesbett schematischer Klassisitationen zu zwängen, ist die ganze Anschauungsweise unbrauchbar.

Wir muffen daher auch jetzt noch grundsätlich daran fest= halten, daß für das einzelne seshaft gewordene Volk der agrarische Kommunismus als erste Entwicklungsphase seines Wirtschaftslebens

<sup>1)</sup> Rayel S. 71. Bgl. auch zur Kritik Morgans Ziegler, Die Naturs wissenschaft und die jozialdemokratische Theorie, 1893, S. 59 ff.

<sup>2)</sup> Auch Zenker, Natürliche Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft S. 192 f., bemerkt mit Recht, daß alle Versuche, eine solche "empirische Formenlehre" herzustellen, gescheitert sind.

<sup>3)</sup> Wie L. Stein, der ganz im Banne dieser Anschauungsweise steht und mir "übergroße Skepsis" vorwirft. Nur wer die ethnologische Forschung so völlig ignoriert, wie Stein, kann behaupten, daß "nach dem heutigen Standpunkt die Tatsache sestigeht, daß wir sast (also doch nur fast!) überall das Kollektiveigentum als Ursorm des Besitzes antressen" (a. a. D. S. 193).

nur dann mit einiger Sicherheit angenommen werden kann, wenn sich Spuren desselben in der echten Überlieserung oder in Recht und Wirtschaft der geschichtlichen Zeit vorsinden. Allgemeine volks-wirtschaftliche Gründe, geschichtliche Analogien oder die "psycho-logische Wahrscheinlichkeit", wie sie z. B. Meizen für den kommunistischen Charakter der ältesten Agrarversassung geltend gemacht hat, können wohl zur Bestätigung dessen dienen, was etwa aus solchen Spuren durch Rückschlüsse zu erkennen ist, entbehren aber für sich der nötigen Beweiskraft.

Run fagt man freilich: Die Besiedlung des Landes ift in genoffenschaftlicher Beise erfolgt. Sie war nicht Sache bes ein= zelnen, sondern der als Gemeinschaften für alle Lebenszwecke vorausgesetten Familienverbände: der Sippen oder Geschlechter (γένη). Und man schließt daraus, daß die griechische Ansiedlungs= gemeinde, das Dorf (die zwun), regelmäßig die Niederlassung eines Geschlechtes darstellte, d. h. mit der Geschlechtsgenossenschaft zu= sammenfiel und daher ursprünglich auch nach rein familienrecht= lichen Prinzipien organisiert war. So hat kein Geringerer als Mommsen aus dieser auch von ihm vorausgesetzten Identität von Geschlechtsgenossenschaft und Gemeinde mit Sicherheit schließen zu dürfen geglaubt, daß die hellenische, wie die italische Dorfmark überall in ältester Zeit "gleichsam als Hausmart", b. h. nach einem Syftem ftrengfter Feldgemeinschaft bewirtschaftet wurde, als deren wesentliche Buge er Gemeinsamkeit des Besitzes, gemeinsame Bestellung des Ackerlandes und Berteilung bes gemeinsam erzeugten Ertrages unter die einzelnen dem Geschlechte angehörigen Säuser annimmt.1)

Wie steht es aber mit den Voraussetzungen dieses Glaubens an einen idhllischen Sippenkommunismus der Vorzeit? Was können wir auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit von dem Vershältnis zwischen Sippenverfassung und Agrarwirtschaft der Urzeit sagen? Als ob die Besiedlung des Landes überhaupt nur sippens

<sup>1)</sup> Möm. (Beich. Bb. 18 3. 36 u. 182.

weise, d. h. durch die von patriarchalischen Oberhäuptern autofratisch beherrschte Großfamilie erfolgt sein könnte und nicht ebenso= aut durch Genossenschaften von Einzelfamilien, d. h. durch Ber= bände gleichstehender freier Männer!1) Wenn in Attika mehrere Gemeinden (Demen) den Namen von Geschlechtern trugen oder Namen mit patronymischen Endungen, die auch wohl meist von Geschlechtern stammten, wenn es ferner attische Geschlechter gab, die lokale Ramen führten, so folgt baraus keineswegs mit zwingender Notwendigkeit, daß wir hier alte Geschlechtsdörfer vor uns haben, daß hier Ansiedlungsgemeinde und Geschlechtsgenossenschaft zu= sammenfielen, wie es die Theorie von dem Agrarkommunismus der Urzeit immer wieder behauptet.2) Sind doch diese "Geschlechter" allem Anscheine nach überhaupt niemals eine allgemeine Organi= sationsform bes ganzen Volkes gewesen, sondern Verbände bes Abels. Wenn aber felbst diese Stüte der Theorie gusammenbricht. wie könnte man sich da mit v. Wilamowis dem Wahne hingeben, daß in Attifa "alles auf eine späte Entstehung des Privateigentums an Grund und Boden hindeutet"?3) Oder follen wir fogar die Speisung im Prytaneion als "lettes Überlebsel des Urkommunismus" ansehen?4)

Ein für unsere Frage bedeutsames "Überlebsel" der Vorzeit besitzen wir ja an der Bezeichnung der im erblichen Privateigentum befindlichen Grundstücke als "Lose" (\*\*\lambda\tilde{\eta}\rho oi); und man hat aus dieser Bezeichnung auf eine Zeit zurückgeschlossen, in der — wie

<sup>1)</sup> Wie dies z. B. Max Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bebeutung für das Staats= und Privatrecht, 1891, S. 50 und E. Meyer, Gesch. d. Altert. II S. 518 ohne weiteres für die Ftaliker annehmen.

<sup>2)</sup> Wie Swoboda, Beiträge zur attischen Rechtsgeschichte (aus der Zeitschr. ber Savignnstiftung Bb. 26), 1905, S. 241, mit Recht bemerkt, können die betreffenden Ortschaften auch nach einer Familie benannt sein, die den größten Teil der Feldschre bejaß und den Kern eines Geschlechtes bildete, das im Lause der Zeit aus ihr erwuchs.

<sup>3)</sup> Aristoteles und Athen II 47.

<sup>4)</sup> Wie L. Stein a. a. D. S. 181. Als ob die Staatstafel im Prytaneion etwas anderes wäre, als der Erjat für die alte königliche Tafel!

man meint — die Gemeinde noch Gesantbesitzerin der Flur war und in periodischer Wiederkehr jedem Gemeindegenossen, später versmutlich wenigstens jeder neuentstehenden Familie ein Stück Land durch das Los zuwies.<sup>1</sup>) Allein auch dieses Zeugnis ist seider ein mehrdeutiges! Es beweist wohl, daß einmal in der Borzeit eine Austeilung des gemeinsamen Grund und Bodens durch das Los stattsand. Aber ob diese Verlosung periodisch wiederholt wurde oder ob sie nur ein einmaliger Akt war, der sofort privates Eigenstum an den zugelosten Grundstücken schuf, das bleibt durchaus zweiselhaft.

Nun kennt allerdings das ältere griechische Recht eine gewisse Gebundenheit des privaten Grundeigentums, welche der Verfügungs= freiheit bes einzelnen über die Erb- und Stammauter zugunften der Familie mehr oder minder weitgehende Schranken auferlegte; und man hat denn auch nicht gezögert, diese Erscheinung als Überrest eines ursprünglichen agrarischen Gemeindekommunismus, eines genossenschaftlichen Gesamteigentums des Geschlechtsverbandes zu erklären. Allein es findet sich auch hier nirgends ein sicherer Anhaltspunkt dafür, daß die Quelle diefer Gebundenheit in einem Gesamteigentum der Sippe zu suchen sei. Soweit wir die ver= mögensrechtlichen Wirkungen der Verwandtschaft im griechischen Recht festzustellen vermögen, sehen wir sie aus den Rechtsverhält= nissen des Hauses, nicht aus der Verfassung des Geschlechtsver= bandes hervorgehen. Um das griechische Erbrecht mit der nötigen Sicherheit aus einem Gesamtbesit bes Geschlechtes ableiten zu können, mußten sich doch wenigstens Spuren eines ehemaligen Erbrechtes des ganzen Geschlechtes finden,2) obgleich selbst das für sich allein

<sup>1)</sup> E. Meyer, Gesch. des Altert. II 297.

<sup>2)</sup> Man könnte eine solche Spur vielleicht in dem Stadtrecht von Gorthn finden wollen, wo bekanntlich den Genossen des Stammesverbands (der Phyle) nach den Verwandten ein gewisses Recht auf die Hand von Erbtöchtern eins geräumt wird (VIII § 8 st.). Allein der Einwand wird dadurch hinfällig, daß dieses Heiratsrecht nach der ursprünglichen Jdec der Institution keinesswegs als ein selbstnüßiges vermögensrechtliches Recht erscheint, sondern diesen

die Frage noch nicht entscheiben würde. Denn wie das Privatseigentum mit einer Familiens oder Geschlechtsanwartschaft sehr wohl vereindar ist, so braucht auch diese letztere selbst keineswegs notswendig aus einem gentilizischen Gemeineigentum hervorzugehen, kann sogar unter Umständen Folge einer ziemlich späten Rechtsentwicklung sein. )

Ühnliches gilt auch für das Zustimmungs= und Näherrecht der Gemeindegenossen bei Beräußerungen, von dem man im grieschischen Recht Spuren gefunden haben will und das man ebensfalls mit Unrecht als Beweis für die frühere Existenz der Feldsgemeinschaft und des Kollektivbesitzes am Grund und Boden geltend gemacht hat.2) Denn wenn das Recht den Gemeindegenossen die Befugnis einräumte, die Auslieferung einer Hufe an einen ihnen unwillkommenen Fremden zu verhindern, so würde sich das bei dem ganzen Charakter des Gemeindeverbandes zur Genüge aus Gesichtspunkten erklären, die von dem Agrarrecht gänzlich unabhängig sind.3)

Charakter erst auf einer späten Stufe der Rechtsentwicklung angenommen hat. Bgl. Zitelmann, "Juristische Erläuterungen" zum Stadtrecht von Gorthn, Rhein. Mus. 1885 Ergänz. H. S. 150 f., und Simon, Zur zweiten Hälfte der Inschrift von Gorthn, Wiener Studien 1887 S. 8.

<sup>1)</sup> Das gilt selbst für die Familienanwartschaft, wie Beseler in der "Lehre von den Erbverträgen" nachgewiesen hat (S. 48 ff.). Gegen die Hypothesen von M. Wilbrandt (Die politische und soziale Bedeutung der attischen Geschlechter vor Solon, Philologus Suppl. Bd. VII, 1899, S. 133 ff.), nach dem dis auf Solon alles Bodeneigentum in Attisa Geschlechtseigentum gewesen sein soll, das weder veräußert, noch testamentarisch vermacht, noch mit Hypothesen belastet werden konnte, an dem also der einzelne nur ein Ruhungsrecht gehabt hätte, vgl. Swoboda a. a. D. S. 236 ff.

<sup>2)</sup> So bes. Viollet, Le charactère collectif des premières propriétés immobilières in der Bibliothèque de l'école des Chartes 1872 (XXXIII) S. 465 ff. und nach ihm Laveleye a. a. D. S. 381.

<sup>3)</sup> Bgl. die treffende Bemerkung, die Heuster mit Bezug auf die deutsche Markgenossenschaft gegen Sohm (Die d. Genossenschaft) gemacht hat. "Wohl haben die Genossen, wenn einer die Hufe an einen Ausmärker verkaufen will, ein Zugrecht resp. Widerspruchsrecht (L. Sal. tit. IV 5). Aber dasselbe entspringt keiner Vermögensgemeinschaft, sondern dem Band der pers

Übrigens ist uns nicht einmal von diesem Institut des Nachbar= rechts selbst etwas Sicheres befannt. Wir wissen nur, daß es in Hellas vielfach Sitte mar, bei der Beräußerung von Grundstücken die Nachbarn als Zeugen oder Bürgen teilnehmen zu laffen, und daß dieselben bei dieser Gelegenheit da und dort, wie 3. B. in Thurii, eine kleine Münze erhielten, "urhung kreza zai uaorvolas", wie Theophrast hinzufügt.1) Von einem Nachbarrecht ist dabei nirgends die Rede, und es ist völlig ungerechtfertigt, wenn Lavelene diese Sitte mit einem angeblichen Ginspruchsrecht der Ge= meindegenoffen in Verbindung bringt und die Vermutung aufstellt. daß die Münze als der Preis für ihre Einwilliqung oder als Un= erkennung eines gewissen Miteigentumsrechts zu betrachten sei. Die Beteiligung der Nachbarn hat hier offenbar von vornherein keine andere Bedeutung gehabt, als die, die wünschenswerte Öffentlichkeit des Übertragungsattes im Interesse seiner Rechtsgültigkeit und zu= gunften Beteiligter und Ginspruchsberechtigter zu mahren. — Wer wollte überhaupt in Institutionen, die sich selbst in einer Rolonial= gemeinde des perifleischen Athens finden, einen Unhaltspunkt für die Beurteilung der primitiven Agrarverfassung der Urzeit suchen!

#### Zweiter Abschnitt.

## Die Hauskommunion und die Frage der Feldgemeinschaft bei Homer.

Mit größerem Rechte könnte man für die Theorie vom "Urstommunismus" verwerten die Schilderungen patriarchalischen Familienlebens, denen wir im homerischen Spos begegnen. Welcher Leser der Ilias erinnert sich nicht mit Vergnügen der Erzählung von dem patriarchalischen Haushalt am Hose des greisen Troers

iönlichen Zusammengehörigkeit, wie es auch innerhalb der Sippe ohne Vermögenegemeinschaft zur Erblosung geführt hat." Göttinger Gel. Ang. 1889 3. 322.

<sup>1.</sup> Hroi orupolation bei Stob. Serm. XLIV 22.

fürsten, der fast die ganze Nachkommenschaft desselben in einer gemeinschaftlichen Wirtschaft vereinigt? 1)

— im Innern (bes schönen Palastes) Baren von glänzendem Stein sünfmal zehn Zimmer erbauet, Eins ganz dicht an dem andern, und Priamos' Söhne, des Herrschers, Ruhten darinnen mit ihren vermähleten Frau'n auf dem Lager. Dann auch waren im Innern des Hofs an der anderen Seite Zwölf umdachte Gemächer von glänzendem Stein für die Töchter; Eines dem anderen nah, und es ruheten drinnen des Königs Priamos Schwiegersöhne vereint mit den würdigen Frauen.<sup>2</sup>)

Es kann wohl kaum einem Zweisel unterliegen, daß dem Dichter bei dieser Schilderung wirkliche Tatsachen alten Familiensrechtes und alter Familiensitte vorgeschwebt hatten. Stimmen doch die wichtigsten Züge der Darstellung mit einer Institution überein, die wir bei den verschiedensten Völkern nachweisen können und die bei den Südslaven vielsach dis in die Neuzeit ein wesentliches Element der Agrarversassung gebildet hat. Der Hof des Priamos ist unverkennbar ein Abbild der sogen. Hausgemeinschaften, d. h. Vereinigungen von Abkömmlingen desselben Stammvaters, Blutseverwandten zweiten dis dritten Grades, welche in demselben Gehöfte wohnen, Grund und Boden gemeinschaftlich besitzen und von dem Ertrag gemeinsamer Arbeit gemeinsam seben.

Uber der vereinzelte Lichtstrahl, der mit dieser Erkenntnis auf die gesellschaftlichen Zustände von Althellas fällt, vermag leider das Dunkel nicht zu erhellen. Wir wissen nicht einmal, ob das homerische Bild der Hausgemeinschaft der Niederschlag von Erinnerungen an

<sup>1)</sup> VI 243 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. auch die Schilberung des Hauses Nestors in der Odussec, bes. III 413.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. die Schilberung der jühflavischen Zadruga, Zudrina usw. bei Kraus, Sitte und Brauch der Südssaven S. 64 ff., über die communautés de familles im mittelasterlichen Frankreich, die joint family in Indien Laveleye S. 487 ff., S. 365 ff., über die Hausgemeinschaften der Kelten Seebohm, Die englische Dorfgemeinde usw. S. 126 ff. (deutsche Übersetzung von Buusen).

eine kommunistische Familienordnung der Vorzeit ist oder ob es im Hindlick auf den Volksbrauch der eigenen Zeit der Sänger entstand. Die Hausgemeinschaft muß also hier gar nicht einmal mit Notwendigkeit als ein primitives Institut angesehen werden. Sie kann wohl dadurch entstanden sein, daß gleich bei der ursprünglichen Austeilung des Landes die Ackerlose nicht unter die einzelnen, sondern unter die in Hausgemeinschaft zusammenlebenden Familien verteilt wurden. Allein daneben bleibt doch immer die Möglichkeit eines sekundären Ursprunges bestehen, d. h. die Hausgemeinschaft kann auch dadurch entstanden sein, daß bei der Ausgemeinschaft kann auch dadurch entstanden sein, daß bei der Ausgemeinschaft kann auch dadurch entstanden sein, daß bei der Ausgemein Husge als Anteil an der gemeinen Feldslur überwiesen wurde, daß diese Einheiten aber von Ansang an als unteilbar galten, und daher bei wachsender Bevölkerung zuletzt mehrere Familien zusgammen eine Huse bewirtschafteten.

So war es z. B. in Sparta infolge der Unveräußerlichkeit und Unteilbarkeit des  $\lambda\lambda\tilde{\eta}_{QOS}$  (des Erbgutes) eine nicht ungewöhnsliche Erscheinung, daß mehrere Brüder im gemeinschaftlichen Besitz des Familiengutes zusammenhausten. In der Tat sinden wir die Hausgemeinschaft vielsach gerade in Ländern mit älterer Kultur, 2)

<sup>1)</sup> Polybios XII 6.

<sup>2) 3.</sup> B. in Nom, vgl. Plutarch Aemilius Paullus c. 5, Crassus c. 1. Auch in Attita scheint sie noch im 4. Jahrhundert troß der freien Teilbarkeit des Grundbesites nicht ganz selten gewesen zu sein. Bgl. Jevons, King and Custom (Journal of philology XVI 102 ff.), dessen Borstellungen über die Beckreitung der Hausgemeinschaft im spätern Hellas allerdings start übertrieben sind. Er nimmt vielsach fälschlich Hausgemeinschaft an, wo nur Bermögensgemeinschaft bezeugt ist. Siehe z. B. Demosthenes Leochar. p. 1083 § 10 und § 18. Ebenso verkehrt ist es, wenn englische Forscher Hausgemeinschaften da sehen, wo es sich unzweiselhaft nur um die engere Familie handelt. So hat z. B. Nidgewah a. a. D., The Homeric landsystem (Journal of hellenic studies VI 319) daraus, daß Charondas die Familiengenossen als sussissen. Epimenides als sussissen bezeichnet (Aristot. Bol. I 1, 6. 1252b) den Schluß gezogen, die beiden hätten das Institut der Hausgemeinschaft im Auge gehabt. Als ob nicht schon die einsache Familie aus "Speise-" und "Huse-" soder Herd-?/Genossen bestände!

weil hier eben infolge der Verdichtung der Bevölferung der Zwang zum Zusammenwohnen mehrerer Familien auf einer Sufe sich mit gang besonderer Stärke geltend machen mußte, solange man fich nicht zur Naturalteilung entschließen konnte.1)

Aber selbst wenn es sicher wäre, daß schon die älteste hellenische Gemeinde nicht einen Verband von Einzelfamilien, son= bern von kommunistischen Sausgemeinschaften barftellte, so würde damit für die Erfenntnis der Gemeindeverfassung, der agrarischen Gemeindeordnung nichts gewonnen sein. Es würde daraus noch lange nicht folgen, daß der für die Hausgemeinschaft charakteristische Kamilienkommunismus im Besitz und Arbeitsertrag ursprünglich auch das beherrschende Prinzip der Agrargemeinde war, d. h. daß die gesamte Feldmark anfänglich als Gemeingut bewirtschaftet wurde, bessen gemeinsam erarbeiteter Ertrag nach Familiengruppen zur Berteilung tam. Im Gegenteil würde gerade die Eristeng der hauß= gemeinschaft innerhalb der Dorfgemeinschaft eher dafür sprechen, daß die Gemeinde von Anfang an der Sonderwirtschaft fleinerer wirtschaftlicher Einheiten innerhalb des allgemeinen genossenschaft= lichen Berbandes einen gemissen Spielraum ließ; eine Sonderwirtschaft, die ja selbst mit einem Gesamteigentum der Gemeinde ver= einbar war, wenn man nur die unter die Hausgemeinschaften ver= teilte Feldflur periodisch neu verloste.

Nur unter einer Voraussetzung ließen sich für die Unnahme. daß die kommunistische Agrargemeinde eine notwendige Durch= gangsphase ber sozialen Entwicklung der Hellenen gebildet habe, genügende Wahrscheinlichkeitsmomente gewinnen, wenn nämlich die auch von neueren Gelehrten 2) vielfach geteilte Ansicht des Aristoteles

<sup>1)</sup> Bgl. die treffende Bemerkung Nasses (Göttinger Gel. Ang. 1881 3.275) über die Berbreitung der Sausgemeinschaft im Mittelalter, wo dieselbe 3. B. in dem länger kultivierten und bichter bevölkerten Frankreich viel häufiger war als in Deutschland mit seinem Überfluß an unbebautem und un= besiedeltem Land. Bgl. auch den Familienkommunismus der großen Sausgemeinschaften in ben italienischen Städten bes Mittelalters.

<sup>2) 3.</sup> B. von Jevons a. a. D. S. 94.

v. Böhlmann, Geich. b. jogialen Frage u. b. Sogialismus i. b. antifen Welt. I. 2

berechtigt wäre, daß die hellenische Dorfgemeinde ( $\varkappa \omega \mu \eta$ ) sich überall erst auß dem Hause entwickelt habe, gewissermaßen als Kolonie des Hauses entstanden sei.<sup>1</sup>)

Un sich wäre eine solche Entstehung des Dorfes ja keines= wegs undenkbar. Der Geschichtschreiber der Slaven z. B. hat uns einen derartigen Prozeß sehr anschaulich geschildert.2) Rach ihm baute der alte Böhme sein Haus inmitten der ihm eigentümlich gehörenden Grundstücke (dediny). "Seine Nachkommen bewirtschafteten das väterliche Erbe oft mehrere Generationen hindurch gemeinschaftlich und ungeteilt. Faste das haus ihre vermehrte Rahl nicht länger, so wurden in deffen Nähe andere Säufer angebaut und so entstanden die ältesten Slavendörfer des Landes." -Hätte die hellenische Dorfgemeinde dieselbe Entstehungsgeschichte ge= habt, so würden wir allerdings mit höchster Wahrscheinlichkeit sagen können, daß man, solange das patriarchalische Gemeingefühl sich start erhielt, auch für das zum Dorf erweiterte haus an den Lebensnormen der Hausgemeinschaft festgehalten haben wird. Un= gesichts ber großen Beharrlichkeit der agrarischen Zustände in Zeiten reiner Naturalwirtschaft würde man wohl kaum irre gehen, wenn man annähme, daß das auf ursprünglichem Familiengut entstan= bene Geschlechtsdorf noch lange nicht nur Trägerin des Grundeigentums, sondern zugleich eine geschlossene wirtschaftliche Einheit blieb, die gemeinsame Dorfflur gemeinsam bewirtschaftete. wir doch 3. B. bei den Südslaven selbst in neuerer Zeit, wo die Tendenz zur völligen Auflösung des Verbandes der hausgemeinschaft sehr stark hervortritt, die Teilung noch häufig in der Form sich vollziehen, daß zwar das gemeinsame Zusammenwohnen aufhört und die einzelnen Familien in eigenen Gehöften jede für sich wirtschaften, daß jedoch die Grundstücke auch weiterhin gemeinschaft= lich bebaut werden.3) -

 $<sup>^{11}</sup>$  Pol. I, 1, 7, 1252 b. μάλιστα δ' ἔοιχε κατὰ q ύσιν ή κώμη ἀποικία οίκίας είναι.

<sup>2)</sup> Balacky, Geschichte von Böhmen I S. 168.

<sup>3)</sup> Arans a. a. D. S. 114.

Der Versuch, auf diesem Wege von der Tatsache der Saus= gemeinschaft aus zu der vermuteten kommunistischen Struftur der Dorfgemeinschaft zu gelangen, muß nun aber leider als ein auß= sichtsloser bezeichnet werden. Die Annahme, von der er ausgeht. daß die Hellenen ihr Land in Einzelhöfen und nicht nach dem Dorfinstem besiedelt hätten, steht im Widerspruch mit den Ergebnissen zahlreicher Untersuchungen über die Geschichte der beiden Sufteme, die zur Genüge gezeigt haben, daß bei den indogermanischen Bölfern die weitaus überwiegende primitive Art der Ansiedlung das Dorfsustem gewesen ist und die Niederlassung nach Einzelhöfen als primitive Siedlungsform in der Regel nur da auftrat, wo die natürlichen Produktionsbedingungen die gesellschaftliche Niederlassung erschwerten oder wo besondere Stammesneigungen derselben ent= gegenstanden.1) Daher wird man auch vom Standpunkt moderner wirtschaftsgeschichtlicher Erkenntnis an der Anschauung des Thuky= bides festhalten müssen, daß das Dorf von Anfang an die vor= herrschende Form des Wohnens und Wirtschaftens in Sellas gewesen ift (κατά κώμας — τῶ παλαιῶ τῆς Ελλάδας τρόπω Ι 10). In der Tat ist gerade für die ländlichen Gebirgstantone des Mordwestens, in deren Zuständen sich nach dem Urteil des Thukydides das Bild der hellenischen Vorzeit am getreuesten widerspiegelte, für Lofris, Atolien, Afarnanien das Dorffustem als regelmäßige Siedlungsform ausdrücklich bezeugt.2) -

Setzen wir übrigens einmal den Fall, die Hausgemeinschaft des homerischen Priamos sei ein Überlebsel einer kommuniftischen

<sup>1)</sup> Bgl. meine Aussührungen gegen die der aristotelischen Ansicht entsiprechende Mommsensche Auffassung von der Entstehung des italischen Gesichlechtsdorfes; Anfänge Roms S. 52 ff. Dazu Geiger über die Niederslassungen des Awestavolkes: Ostiranische Kultur im Altertum S. 407 ff., Kraus über die Südslaven a. a. D. S. 23.

<sup>2)</sup> Thuk. I 4, 3 und III 94, 3. Bgl. auch über die Allgemeinheit des Dorfshstems im heutigen Griechenland Philippson, Über Besiedlung und Berkehr in Morea (Berhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1888 &. 450).

Sippenverfassung ber Urzeit; was ift damit für die fozialphilo= sophische Romantif des modernen Sozialismus gewonnen? Die sen= timentale Joulle von der "Freiheit und Gleichheit" der alten Sippen wäre trot dieses Kommunismus ein Phantom. Denn die Geschlechtsgenossenschaft war ja, wie wir bereits sahen,1) keines= weas ein demokratischer Verband, sondern von patriarchalischen Oberhäuptern mehr oder minder autokratisch beherrscht. Wo bleibt da die "Gleichheit der Rechte" und die "Demokratie in der Verwaltung"? Und was die wirtschaftliche Gleichheit betrifft, so konnte sie wohl zwischen den Genossen der Sippe bestehen, aber die Besitesunterschiede zwischen den Sippen selbst konnten fehr beträchtlich sein.2) Finden wir doch auch bei den Germanen schon in dem primitiven Stadium, welches Cafar ichildert, den Gegen= sat von "Mächtigeren und Geringeren" (potentiores - humiliores), keine allgemeine ursprüngliche Gleichheit, wie sie in den Röpfen der sozialdemokratischen "Historifer" spukt.3)

Soviel zur homerischen Hausgemeinschaft! Wie steht es nun aber mit den anderen Tatsachen, die ebenfalls auf eine Zeit streng gemeinwirtschaftlicher Organisation der Gemeinde hinweisen sollen?4)

Man hat dafür zunächst die bekannte Stelle der Ilias (XII 421 ff.) geltend gemacht, wo das Ringen der um die Brustwehr

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 11.

<sup>2)</sup> Siehe meine Abhbl. "Aus dem hellenischen Mittelalter" in "Aus Altertum und Gegenwart" 2. Aufl., 1911, S. 139 ff. Wie schroff konnten die ökonomischen und sozialen Unterschiede schon beim Herdenbesit sein! Man hat ihn geradezu den "primitiven Ausgangspunkt des Feudalismus" genannt!

<sup>3)</sup> Bie D. Th. Schulz treffend bemerkt (Über die wirtschaftlichen und politischen Berhältnisse bei den Germanen, Klio 1911 S. 66).

<sup>1)</sup> So besonders Ridgewan in dem genannten Aufsat über die homeriiche Agrarversassung und Esmein, La propriété foncière dans les poëmes homeriques (N. revue historique de droit français et étranger, 1890, S. 821 st.). Die älteste griechische Agrargemeinde repräsentiert ihm "denselben Tupus" (le même type d'institutions) wie die kommunistische Dorsgemeinde des russischen Mir!

des Schiffslagers kämpsenden Hellenen und Troer mit dem harts näckligen Streit zweier Bauern verglichen wird, die um die Grenze ihrer Ücker hadern:

— wie zwei Männer im Streit find wegen der Grenzung Und mit dem Maß in der hand auf gemeinsamer Scheide des Feldes Miteinander stets hadern auf wenigem Raum um die Gleichung, Also schied auch jene die Brustwehr. 1)

Das volle Verständnis dieser Schilderung soll — wie man gemeint hat — nur dann möglich sein, wenn man der hier vor= ausgesetzten Agrarverfassung mindestens das zuschreibt, was im System der mittelasterlichen Feldgemeinschaft als das "gemeine" oder "offene" Feld (Common Field, Open Field) bezeichnet wird.2) Nach diesem System waren ursprünglich nur die Wohnstätten, d. h. Saus und Hof mit dem Gartenland dauernd eingefriedigt und der Privatrechtssphäre ausschließlich vorbehalten, nicht aber die in Gemenglage über die Dorfflur zerstreuten Anteile der Sufe am Acker= lande, das im gewissen Sinne immer das blieb, was homer an unserer Stelle nennt, eine επίξυνος δ. h. επίκοινος ἄρουρα, "ge= meines Feld". Denn Acker und Wiesen unterlagen nicht nur der gemeinsamen, durch den Flurzwang geregelten Dorfwirtschaft, son= bern auch einer gewissen gemeinsamen Rutung der Dorfgenossen. Die Sondernutzung des einzelnen dauerte nur solange, als die Zeit der Bestellung und Bebauung mährte. Nach der Ernte fielen die Einfriedigungen der Felder und trat das Recht aller zum ge= meinschaftlichen Biehauftrieb, zur Stoppel= und Brachweide in Kraft. — Also eine Agrargemeinschaft, die allerdings an sich das Privateigentum am Ackerland nicht mehr ausschließt, dasselbe jedoch noch wesentlichen Einschränkungen zugunften der Gesamtheit unter-

<sup>1) &#</sup>x27;Αλλ' ὥστ' ἀμφ' οὖοοισι δύ' ἀνέφε δηριάασθον μέτρ' ἐν χερσὶν ἔχοντες, ἐπιξύνφ ἐν ἀρούρη ὥτ' ὀλίγφ ἐνὶ χώρφ ἐρίζητον περὶ ἴσης, ὡς ἄρα τοὺς διέεργον ἐπάλξιες.

²) Das ist die Ansicht von Ridgeway (a. a. D. S. 319 ff.), der die ἐπίξυνος (d. h. ἐπίζοινος) ἄρουρα in diesem Sinne auffaßt. Auch Passow v. betrachtet dieselbe als Gemeindefeld.

wirft und daher vielfach als Überreft einer ursprünglich noch ftrengeren Gemeinschaft aufgefaßt worden ift.

Man hat nun die Bemerkung gemacht, daß der Bergleich zwischen dem von den Kriegern umftrittenen Wall und der ftrittigen Feldarenze ein besonders treffender wäre, wenn wir unter dem Ausdruck aug' ovooisi Grenzraine verstehen würden, wie sie die einzelnen Teilstücke einer unter dem Flurzwang stehenden Feldmark voneinander zu scheiden pflegen.1) Wir könnten unserseits bingufügen, daß unter dieser Voraussetzung der Vergleich auch dem Gesichtsfreiß des Volkes besonders naheliegend erscheinen würde. Denn bei einer solchen Feldgemeinschaft kann es nur zu leicht, wenn der alte Gemeingeift im Schwinden begriffen ift, zu unauf= hörlichen Grenzstreitigkeiten und dauernden Störungen des öffent= lichen Friedens kommen, da die durch die Gemenglage der Ackerftreifen herbeigeführte Zerftückelung des ländlichen Besitzes sehr viele Grengraine nötig macht und so dem Bestreben rücksichtsloser und anmaßender Nachbarn, durch Abpflügen von den Rainen ihre Felder zu vergrößern, reichliche Nahrung gewährt.2) Auch der Ausdruck "δοίζητον πεοί ίσης" würde auf diese Weise eine besonders prägnante Bedeutung erhalten. Denn bei der genannten Flurteilung fommt das Prinzip der Gleichberechtigung fehr ent= schieden zum Ausdruck. Um jeder Sufe auch annähernd gleich= wertige Unteile am Kulturboden zu verschaffen und in Beziehung auf Lage der Feldstücke zum Wirtschaftshofe, Beschaffenheit des Bodens und äußere Bedingungen seiner natürlichen Fruchtbarkeit alle Anteilberechtigten gleichzustellen, ift hier die gesamte Feldflur in größere Abteilungen (Gewanne oder Breiten) geteilt, die ihrer= seits wieder, um jede Sufe an verschiedenen Gewannen zu beteiligen, burch die genannten Raine in Ackerstreifen von gleicher Größe zerlegt sind. Hier drehen sich also in der Tat die Flurstreitig=

<sup>&#</sup>x27; Midgeway  $\approx$  323 a.a. D. Bgl. die übereinstimmende Bemerkung Esmeins a.a. D.  $\approx$  833: Ne voilá-t-il pas l'image exacte de la propriété collective?

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Grebohm-Bunjen a. a. D. G. 12.

keiten von Grenznachbarn um das gleiche Recht am Ackerland der Gemeinschaft, επιξύνω έν αδούξη — περί ίσης.

Allein so schön sich bei dieser Auffassung alles zusammens fügen würde, so zwingend ist sie doch nicht, daß wir auf ihr irgendwie weiterbauen könnten. Weist doch die Stelle der Flias selbst auf die Möglichkeit einer ganz anderen Deutung hin! XXI 403 ff., wo es von der mit Ares kämpfenden Athene heißt:

"Da trat jene zurück und ben zackigen, dunkelen Felbstein Hob sie mit nervigter Rechten empor, der dort im Gefild lag, Einst als Grenze der Fluren gesetzt von den Männern der Vorzeit."1)

Als Flurgrenze (ovoos doovons) erscheint hier nicht das Merkmal der alten Feldgemeinschaft, der Rain, sondern schon genau so wie in den späteren Zeiten der griechisch-römischen Welt der Grenzstein (terminus); und es ist doch wohl kaum gestattet, ohne einen zwingenden Grund die frühere Stelle des Gedichts auf eine andere Form der Grenzbezeichnung zu deuten. Selbst wenn sich nachweisen ließe, daß diese Stelle einem älteren Bestandteil der Dichtung angehört, als die des 21. Buches, und wenn man damit einen Zeitraum gewonnen hätte, in dem fich etwa der Übergang von der Flurgemeinschaft zum vollen arrondierten Eigentum voll= zogen haben könnte, selbst dann würde man Bedenken tragen muffen, ohne sonstige Anhaltspunkte der ersten Stelle eine andere Erklärung zu geben, als die, welche durch die zweite nahegelegt wird. Auch erscheint ja die Schilderung des Grenzstreites bei dieser Deutung feineswegs unzutreffend, zumal, wenn man die Worte odigw eri χώρω ερίζητον in Betracht zieht. Man müßte sich dann die Szene so benten, daß der Dichter die Teilung eines gemeinsamen Privatbesites im Auge hatte, bei der die von entgegengesetzten Seiten des abzuteilenden Grundstückes ausgehenden Parteien mit den Meß= stangen — δλίγφ ένὶ χώρφ — aufeinander stoßen und sich nun über die Stelle des Grenzsteines nicht einigen können, wobei es sich naturgemäß eben nur um einen kleinen Raum handeln kann.

<sup>1)</sup> τόν δ' ἄνδοε πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης.

Wenn wir demnach darauf verzichten, aus der Form der Flurteilung bei Homer Schlüsse auf die alte Agrarverfassung zu ziehen, so werden wir uns nach anderen agrarischen Erscheinungen umsehen müssen, um ein Beweismoment für die Fortdauer der Flurgemeinschaft in den Zeiten des epischen Gesanges zu gewinnen.

Ein solches Zeugnis für die Flurgemeinschaft hat man in der schönen Schilderung finden wollen, welche der Dichter in der Beschreibung des Schildes Achills von dem ländlichen Leben der Zeit entwirft. Da heißt es Il. XVIII 541 ff. von dem Bildner des Schildes:

Weiter schuf er darauf ein Brachfeld, locker und fruchtbar, Breit, zum Dritten gepflügt; und darauf viel ackernde Männer, Welche die Joch' in dem Kreis stets hierhin trieben und dorthin. Immer, so oft sie, gewendet, des Fruchtlands Grenzen erreichten, Nahte ein Mann, den Pokal mit dem lieblichen Wein in den Händen, Gab ihn den Pflügern, und diese, zurück zu den Furchen gewendet, Strebten von neuem die Grenze der üppigen Flur zu erreichen.

Man hat gemeint, 1) dies weite Brachfeld (veids edgeka) und die Masse der Pflüger ( $\pi$ 001001 åg0 $\tau$ Nges ev ad $\tau$ N) erinnere augenställig an jene großen Flurabteilungen (Gewanne) einer in Feldsgemeinschaft bestellten Dorfmark, auf denen bekanntlich alle Arbeiten des Dorfes zu gleicher Zeit verrichtet werden mußten.

In der Tat, wenn man die homerische Schilderung mit ähn= lichen Darstellungen aus den Zeiten der mittelalterlichen Feld= gemeinschaft vergleicht, so ergibt sich eine merkwürdige Überein= stimmung. Ich erinnere an ein befanntes englisches Gedicht, die Vision of Piers the plowman.<sup>2</sup>) In diesem Gedichte des "Ackers= mannes Piers" wird ganz wie bei Homer ein "schönes Feld voll von Leuten" erwähnt, wo der Dichter "allerhand Männer" arbeiten

Midgeway a. a. D. S. 330. Auch Esmein S. 834 findet in der Darstellung des Schildes "wenn auch nicht die juristischen, so doch die ökonomischen Merkmale des Kollektiveigentums". Nous trouvous, meint er S. 833, ce régime terrien pittoresquement représenté sur le bouclier d'Achille.

<sup>2.</sup> Bgl. Geebohm-Bunfen a. a. D. S. 13.

sieht. Einige wandeln hinter dem Pfluge, andere bewegen sich hin und her beim Säen und Setzen usw. Es ist ein Bild der Flurgemeinschaft, welche sämtliche Teilhaber eines Gewannes des Common Field zwang, mit dem Pflügen ihrer Ackerparzellen zu gleicher Zeit zu beginnen.

Allein wenn nun auch die homerische Schilberung auf die Feldgemeinschaft ebensogut passen würde, wie dieses mittelalterliche Gedicht, das dieselbe tatsächlich im Auge hat, folgt daraus, daß der antike Dichter sich die Sache notwendig so vorgestellt haben muß? Kann er nicht ebensogut an die über zahlreiche Arbeitsfräfte versügende Birtschaft der großen Herrengüter gedacht haben, deren Ackerland nach den Schilderungen des Epos teilweise sehr ausgedehnt und wohl arrondiert erscheint? Wan vergleiche nur die unmittelbar sich anreihende Beschreibung einer Ernteszene!

Zwar fehlen auch hier keineswegs die Züge des Bilbes, das der Erntetag auf einem mittelalterlichen Gewanne gewährt. Wie auf dem vom Ackersmann Piers geschilderten Felde arbeitende Landleute, Bäcker, Brauer, Fleischer erscheinen, Köche "heiße Pasteten", Wirte Wein und Braten ausdieten, ist auf dem home=rischen Ernteseld eine Reihe von Schnittern, Garbenbindern, ähren=lesenden Knaben tätig, daneben wird unter einer Eiche ein gesichlachteter großer Stier für die Arbeitenden zum Mahle bereitet und Weiber sind mit der Herstellung von Mehlspeisen beschäftigt;2) auch der Weinausschank würde vom Dichter gewiß erwähnt worden sein, wenn er dies Motiv nicht soeben bei der Bestellungsszene vers

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. das Fl. IX 578 f. erwähnte τέμενος πεοικαλλές πεντηκοντόγυον, το μέν ήμισυ οἰνοπέδοιο, ήμισυ δὲ ψιλην ἄορσιν πεδίοιο ταμέσθαι. — Dazu das jehr charafteriftijche Gleichnis XI 67:

Οί δ', ὥστ' ἀμητῆρες ἐνάντιοι ἀλλήλοισι ὅγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάπαρος πατ' ἄρουραν πυρῶν ἢ πριθέων τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει ὡς Τρῶες καὶ Αχαοὶ ἐπ' ἀλλήλοισι θορόντες δήσυν πτλ.

<sup>2) 31.</sup> XVIII 550 ff.

wertet hätte. — Würden diejenigen, welche die Feldgemeinschaft bei Homer gefunden zu haben glauben, einen Moment zaudern, in der Ernteszene das anschausichste Bild gemeinschaftlicher Dorfwirtschaft zu sehen, wenn der Dichter nicht zufällig oder vielmehr aus einem bestimmten poetischen Motiv,1) mitten unter die Arbeistenden den Grundherrn gestellt und damit als Schauplat dieser Szene eine große Gutswirtschaft bezeichnet hätte?2) Oder sollte der Dichter gerade hier den Herrn noch aus einem andern als einem rein poetischen Grunde genannt haben; etwa, wie man gemeint hat,3) um ausdrücklich dem Herrensand der Ernteszene den anderen sändlichen Schauplat als Bauernsand gegenüberzustellen?

Man legt besonderes Gewicht darauf, daß das Ernteland der ersten Szene als ein téuevos 4) und der Gutsherr als Baoilevs bezeichnet wird. Es könne sich also hier nur um den König und das regelmäßige Attribut des homerischen Königtums, die Krondomäne, handeln, für welche eben der Name témeros schlechtweg gebraucht wird. Run sei es ferner die Absicht des Dichters, auf bem Schild die verschiedenen Seiten des bürgerlichen Daseins in einer Reihe von Einzelgemälden in der Weise zu veranschaulichen. daß die einzelnen Stände und Klassen des Bolfes in gewissen charakteristischen Situationen dargestellt werden: der Fürst auf seinem réuevos, die zum Gericht versammelten "Volksältesten" (yéooptes) v. 503 ff. und die ebenfalls im Thing vereinigten Ge= meinfreien (λαοί δ' είν ἀγοοῆ-άθρόοι) v. 497 f. Da eben das. was den König vor den Geronten spezifisch auszeichne, der Besitz des rémeros sei, so habe der Dichter für seine Charafteristik des Königs als paffenbsten Bug eine Szene aus der königlichen Domäne gewählt, als Gegenstück zugleich zu der in einer anderen Schild= abteilung dargestellten Dorfwirtschaft der Gemeinen.

<sup>1,</sup> Siehe unten.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) — βασιλενς δ' εν τοῖσι σιωπῆ σκῆπτορν έχων έστήκει ἐπ' όγμον γηθόσυνος κῆρ.

<sup>3)</sup> Midgeway a. a. D. S. 336.

<sup>1)</sup> Έν δ' ετίθει τέμενος βαθυλήϊον πίλ.

Ich muß gestehen, daß der Dichter, wenn er wirklich die Absicht gehabt hätte, die Stellung des Königtums gegenüber den Eblen und Gemeinen zu charakterisieren, mit der Hervorhebung eines ausschließlich wirtschaftlichen Momentes, der materiellen Ausstattung des Königtums, nach meinem Gefühl einen recht unglücklichen Griff getan hätte; - gang abgesehen davon, daß das réueros zwar ein notwendiges, aber keineswegs ausschließliches Attribut des Königtums war.1) Allein der Dichter hat offenbar die ihm zugeschriebene Absicht gar nicht gehabt. Es sind keines= wegs die sozialen Klassen des Volkes, welche den leitenden Gedanken für die Komposition des Schildes und das eigentliche Teilungs= prinzip für die Gliederung abgeben, sondern vielmehr eine Reihe von Erscheinungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. die mit der Klassenscheidung an und für sich gar nichts zu tun haben.2) So stellt der zweite Kreis des Schildes in zwei Abteilungen eine Stadt im Frieden und eine andere im Rriege dar: wobei die lettere Abteilung sich wieder in drei Szenen gliedert: 1. die Mauer mit den Verteidigern, 2. Überfall der Herden, 3. Kampf ber beiden Heere. Wo fande sich aber nur die geringste Spur davon, daß die so überaus verschiedene Rolle, welche bei Homer gerade im Rampfe die Fürsten und Edlen gegenüber den Gemeinen spielen, von dem Dichter besonders hervorgehoben wäre, wie es boch dem Charafter des ritterlichen Epos vor allem entsprochen hätte? Und gang das gleiche gilt für die Szenen aus der friedlichen Stadt! Es werben uns hier in verschiedenen Bildern Epi= soden des Hochzeitsfestes und eine Gerichtsszene auf dem Martte vorgeführt, also Vorkommnisse aus dem Leben des Gesamtvolkes, an denen alle Klassen ohne Unterschied beteiligt sein können, weshalb es auch selbstverständlich ift, daß 3. B. bei der Beschreibung ber Gerichtsversammlung eben die verschiedenen Beteiligten: die

<sup>1)</sup> Bgl. Fl. IX 578, XX 184 über die Berleihung eines τέμενος für hervorragende Berdienste.

<sup>2)</sup> Bgl. Brunn, Rhein. Mus. R. F. V 240 ff. und Abh. der bayer. Af. philos. hs. XI 3, S. 10 ff. (1888).

streitenden Parteien, die richtenden Geronten, die Herolde, der Umstand der Freien der Reihe nach aufgeführt werden. Die einzelnen Gruppen selbst werden nur soweit charafterisiert, als es für das Verständnis und die lebendige Veranschaulichung des Vorganges unbedingt nötig ist.

Daß das Grundmotiv des Dichters nicht die Schilderung spaialer Typen ist, zeigt gerade die Darstellung des ländlichen Lebens im dritten Kreis des Schildes recht deutlich. Dieselbe gliebert sich nicht nach den sozialen Verhältnissen der Landwirtschaft, sondern nach den Gesichtspunkten des Wirtschaftsbetriebes, nach der Verschiedenheit der Jahreszeiten und der verschiedenen Art der Bodennutzung (Ackerbestellung, Ernte, Weinlese, Weidetrist). Das Feld der ersten Szene wird nicht als Dorfflur einer sürstlichen Domäne, einem réperos βασιλήιον gegenübergestellt, wie man auf Grund einer offendar falschen Lesart in den Text hinein erklärt hat, sondern als Brachseld (νειός) einem τέμενος βαθνλήϊον, dem Acker, auf dem die Saat hoch aufgesproßt ist.

Dieses Beiwort ist übrigens zugleich ein Beweis dafür, daß hier téuevos gar nicht in dem ausschließlichen Sinne von Krongut gemeint sein kann, sondern ganz allgemein eine Feldflur überhaupt bezeichnet. Daß aber gerade bei der Beschreibung des Erntefelds auch der Gutsherr genannt wird, der angesichts der verschiedenen Bedeutung des Wortes Baoileés nicht notwendig der König zu sein braucht, das erklärt sich aus einem rein poetischen Motiv. Die Ericheinung des glücklichen Gutsherrn, dem die helle Freude am Erntesegen aus dem Antlit strahlt, gehört dichterisch so notwendig in das Erntebild, daß es kaum begreiflich ist, wie man hier dem Dichter statt eines so überaus naheliegenden Motivs einen nüch= ternen staatsrechtlichen Gesichtspunkt unterschieben fann. Dber hatte ber Dichter den Herrn schon bei den Bestellungsarbeiten des Früh= lings auftreten laffen follen, auf die Gefahr hin, ihn in ber un= poetischen Rolle des Aufsehers zu zeigen? Er konnte ja das Walten bes forgjamen herrn ungleich feinfinniger auch hier veranschaulichen, ohne ihn zu nennen. Und daß er dies in der Tat getan, dafür

scheint mir die Person des Schenken zu sprechen, der jedem der Pssüger, wenn er am Ende der Furche angelangt ist, einen Becher Weines reicht und sie dadurch zu lebhaftem Wetteiser anspornt. Die Art und Weise, wie der Dichter diese psychologische Wirkung des Weinausschankes hervorhebt, läßt deutlich erkennen, daß sie der Zweck des letzteren ist, also von jemand ausgehen muß, der ein Interesse an der raschen Aussührung der Feldarbeit hat. Und das kann doch eben nur der Gutsherr sein, der mit dienenden Arbeitskräften wirtschaftet! Der Schenk auf dem Brachseld handelt daher gewiß ebenso im Herrendienst, wie die dienenden Herolde und Weiber auf dem Ernteseld.<sup>1</sup>) Es ist unverkennbar als Seitenstück zu diesen gedacht, wie sich ja ähnliche Parallelismen in der Komposition der Schildbeschreibung auch sonst finden.

Man könnte nach alledem höchstens noch an die Möglichseit denken, daß der Dichter etwa an eine feldgemeinschaftlich organissierte hörige Bauernschaft gedacht hat. Allein auch das könnte für unsere Frage nichts beweisen. Denn in diesem Falle könnte, wie im Mittelalter so oft, der herrschaftliche Verband die Quelle des feldgemeinschaftlichen Verhältnisses sein, was einen zwingenden Schluß auf die primitive Grundeigentumsform der Vorzeit von vornherein ausschließt.

Nun enthält aber zu allem Überfluß die Schilderung des Brachfeldes noch ein Moment, welches in seiner Bedeutung allersdings bisher nicht erkannt ist, das aber meines Erachtens für die ganze Frage entscheidend sein dürfte. Das Brachfeld wird nämlich als locker (μαλαχή) und "dreimal gepflügt" (τρίπολος) bezeichnet. Es war also einerseits tief umgebrochen, hatte eine tiefe Krume;²) anderseits war das Umbrechen des Feldes ein mehrmaliges; das hier beschriebene Pflügen könnte möglicherweise sogar als die vierte

<sup>1)</sup> Bgl. über diese gutsherrliche "Organisation der Arbeit" auch E. Henze, Zur Darstellung des Landlebens auf dem Achillesschilb  $\Sigma$  541-572 (Philoslogus 1901 S. 502 ff.).

<sup>2)</sup> Thaer, Der Schild des Achill in seinen Beziehungen zur Landwirtsichaft (Philologus 1870 S. 590 ff.).

Furche betrachtet werden. 1) Diese energische Bearbeitung des Brachsfeldes zeigt uns, daß die homerische Landwirtschaft bereits zu dem System der vollen oder, wie sie gewöhnlich genannt wird, der reinen oder schwarzen Brache übergegangen war, ein System, bei dem von einer Benützung des Brachseldes als Viehweide wenig mehr die Rede sein konnte. Wo bleibt da das "offene" Feld der alten Feldgemeinschaft und der gemeine Weidegang der Dorfsgenossen?

In der Tat erscheint Acker und Weidewirtschaft bei Homer schon scharf getrennt. Die letztere beginnt für ihn da, wo die Ackerung aufhört, argov &x' &oxauys.2) Es ist bereits dieselbe fortgeschrittene Form der Wirtschaft, wie wir sie in einer viel späteren Zeit, z. B. in den Idyllen Theokrits wiedersinden, dessen Schilderungen in wesentlichen Punkten mit den homerischen übereins stimmen.3)

Aber selbst wenn sich in den Zeiten des epischen Gesanges — was ja sehr wohl möglich, ja wahrscheinlich ist 4) — neben dem hier geschilderten jüngeren Wirtschaftssystem in einzelnen Landsichaften eine alte Feldgemeinschaft mit Flurzwang und gemeinem Weidegang erhalten hätte und für uns noch nachweisdar wäre, was würde damit für die wesentlich soziale Frage nach dem Charakter der agrarischen Eigentumsordnung viel gewonnen sein? Wir würden damit nur eine Form der Feldgemeinschaft festgestellt haben, die mit dem Sondereigentum am Ackerland sehr wohl vereindar ist,5) sogar unter der Voraussetzung, daß bei dieser Feldgemein=

<sup>1)</sup> Bgl. auch die fehr gründliche Brache bei Hefiod, Werke und Tage v. 460 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Thaer a. a. D. S. 606.

<sup>3)</sup> Bgl. bei, für die Trennung von Ackers und Weidewirtschaft 21,6—17, bes. v. 14 πάντεσουν νομοί διδε τεθηλότες αιεν έασι, für das Brachseld v. 25: τουτόλοις . . . εν νεισίουν . . . και τετομπόλοιση.

<sup>4)</sup> Chenjo wie in Altitalien! Bgl. Beber, Die romische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staates und Privatrecht C. 106 ff.

<sup>5</sup> Mit Recht bemerkt Beusler (a. a. D. C. 322) gegen die abweichende Unficht Cohms, daß mit der Gemeinjamkeit im Bewirtichaftungsmodus keines-

schaft der "zdñoos" des einzelnen, wie man gemeint hat, nur einen wechselnden Losanteil an der Dorfmark bedeutete. Zahlreiche Beispiele der neueren Wirtschaftsgeschichte haben gezeigt, daß keinerlei Urt von Wechselland Privateigentum hindert, daß trot völlig freiem Eigentum die Acker von Jahr zu Jahr oder periodisch eine andere vom Los bestimmte Lage im Gewann bekommen können.1) Die wahre und eigentliche - auf dem Prinzip des Gesamteigentums beruhende — Feldgemeinschaft bedürfte also immer noch eines be= sonderen Nachweises.

Run hat man freilich Spuren auch dieses Systems in den homerischen Gedichten finden wollen. Spuren einer Rechtsordnung. die von dem Prinzip der strengsten Feldgemeinschaft beherrscht war und ein privates Grundeigentum noch nicht kannte. Allein alle die Stellen, welche man für diese Annahme geltend macht, haben mit den eben besprochenen das gemein, daß sie eine sehr verschiedene Deutung zulassen und schon deshalb nicht beweisen können, was fie beweisen sollen.

Es genügt daher, hier die wichtigsten dieser angeblichen Zeug= nisse zu besprechen und im übrigen auf die eingehende Untersuchung zu verweisen, welche ich der ganzen Frage der Feldgemeinschaft bei Homer bereits an anderer Stelle gewidmet habe.2)

In der Ilias XV 495 ermahnt Heftor die Seinen zu todesmutigem Ausharren, indem er sie darauf hinweift, daß sie ja Weib und Kind, Haus und Gut (κλησος) ungeschädigt hinterlassen würden, falls die Achäer abzögen. Man hat diese Worte als ein Beriprechen aufgefaßt, dahingehend, daß den Sinterbliebenen der

wegs auch ichon eine materiell gemeinschaftliche Otonomie, eine Bebauung "auf gemeinsamen Gedeih und Berderb" gegeben fei.

<sup>1)</sup> Bgl. die treffende Bemerkung von Meigen: Die Individualwirtschaft ber Germanen a. a. D. S. 9.

<sup>2)</sup> Bgl. meinen Auffat über die Feldgemeinschaft bei homer: 3tichr. für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I S. 1 ff. hier findet sich auch eine erichöpfende wirtichaftsgeschichtliche Erörterung der volkswirtschaftlichen Momente, welche gegen die genannte Unsicht iprechen.

gefallenen Krieger der Losanteil an der gemeinen Mark in demjelben Umfang verbleiben jolle, wie ihn bisher die Bäter beseisen.

Kligos joll hier ein von dem Vorhandensein arbeitsfähiger Familienglieder abhängiger und daher durch den Tod des Familienhauptes unter Umftänden verloren gehender Nutungsanteil am gemeinen Felde sein, wie dies z. B. Ridgeway annimmt. Des bedarf kaum der Bemerkung, daß eine solche Interpretation höchstens
dann einige Verechtigung hätte, wenn eine wahre Feldgemeinschaft
für die Zeiten der Ilias bereits anderweit nachgewiesen wäre.

Damit erledigt sich auch der Hinweis auf die Klage der Andromache<sup>2</sup>) über das fummervolle Geschick ihres verwaisten Knaben, dem "andere die Felder wegnehmen" würden. Es ist reine Wilkür, wenn man in dieser Wegnahme der Felder nicht — was doch das Rächstliegende wäre — einen Akt der Vergewaltigung. sieht, sondern "die Anwendung der primitiven Sitte",<sup>3</sup>) der gemäß der Grundbesitz des Verstorbenen, der nur Unmündige hinterließ, an die Gemeinschaft zurückgefallen sein soll.

Dieselbe gewaltsame Interpretationskunst hat sich an jener schönen Stelle der Odysse versucht, wo der ländliche Hof des greisen Laërtes geschildert wird, den er, "sern von der Stadt (νόσφι πόληος) persönlich bewirtschaftet. Dieser Hof soll jenseits der Flurgrenzen der Feldmarkgenossenschaft durch Oksupation im Ödland der Allmende entstanden und daher ein Beweisstück dafür sein, daß damals noch — ähnlich wie im deutschen Mittelalter vor dem Ausbau des Landes — ganz allgemein weite Strecken unbebauten Kulturbodens im Gemeinbesitz waren, an denen jeder Markgenosse durch Rodung und Kultivierung ein individuelles Anrecht erwerben konnte: die einzige Möglichseit der Entstehung von Privateigentum an Grund und Boden, welche Esmein — neben den gleich zu erwähnenden

<sup>1) ©. 331.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 31. XXII 489:

αλί τοι τούτω γε πόνος καὶ κήδε' ὀπίσσω, ἔσσων' ἄλλοι γάο οί ἀπουοήσουσιν ἀφούφας.

<sup>21</sup> Go Esmein G. 829.

Schenkungen aus Gemeingut — für die Zeit des Epos gelten lassen will.<sup>1</sup>) Bei dem Hofe des Laërtes sei der "Rechtstitel des Erswerbes" einzig und allein die persönliche Arbeit, wie er es auch in den Zeiten strengster Feldgemeinschaft für das Haus ist, welches sich der einzelne mit eigener Hand erbaut.

Und woraus soll alles dies folgen? Einzig aus der Außerung des Dichters, daß der Hof "entfernt" lag und daß der greise Besitzer "ihn selber erworben nach Überstehung vieler Mühsal"! Warum kann aber die Mühsal, deren hier der Dichter mit einer bei ihm ganz stereotypen Wendung gedenkt, nicht etwa auch "des Kriegs mühselige Arbeit" sein, wie der alte unbefangene Voß ganz aus dem Geiste des Liedes heraus übersetzt hat? Und was die entfernte Lage des Hofes betrifft, ist sie nicht durch die ganze Situation hinlänglich motiviert, ja geradezu gefordert?<sup>2</sup>)

Ebensowenig wie das Gehöfte des Laërtes kann die "fern an Grenze der Flur" (årgov êx' êoxarişs) gelegene Baumpflanzung, auf der nach Odhssee XVIII 358 einer der Freier dem als Bettler verkleideten Odhsseus mit höhnischen Worten Beschäftigung andietet, für die Frage der Feldgemeinschaft beweisend sein. Man denkt dabei ebenfalls an eine Neuanlage in der Allmende und sieht darin ein Symptom für das Bestreben, mit Hilse von abhängigen Arbeitsekräften durch Rodung und Kultivierung von Gemeingründen neben den nur zu periodischer Autznießung überlassenen Anteilen an der bebauten Feldmark Grundstücke zu vollem Eigentum zu erwerben.3)

Wir geben ohne weiteres zu, daß auf diesem Wege im frühen hellenischen Mittelalter ebenso, wie im germanischen, zahlreiches Privateigentum aus Gemeingründen entstanden sein wird,4) allein

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 844.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dasselbe gilt für das ,,ἀπόπροθι πίονας ἀγρούς" (Jl. XXIII 833). Übrigens kehrt diese Wendung in ganz stereothper Weise wieder. Bgl.Od. IV 757.

<sup>3)</sup> Esmein S. 844.

<sup>4)</sup> In dem waldreichen Chpern ist dies sogar noch in verhältnismäßig später Zeit geschehen, wie Strado XIV 5, § 6 nach Eratosthenes berichtet: φησί δ' Έρατοσθένης τὸ παλαιὸν θλομανούντων τῶν πεδίων, ώστε κατέ-χεσθαι δουμοῖς καὶ μὴ γεωργεῖσθαι, μικοὰ μὲν ἐπωφελεῖν ποὸς τοῦτο τὰ

v. Bohlmann, Gefch. b. fozialen Frage u. b. Cozialismus i. b. antifen Belt. I. 3

was beweift das Recht der freien Rodung im Ödland für die Eigentumsordnung der kultivierten Feldmark? Dieses Recht ist in Deutschland unter der Herrschaft der von Ansang an auf dem Prinzip des Individualeigentums beruhenden Husenversassung dis tief ins Mittelalter hinein geübt worden. Ja es ist von diesem Recht in größerer Allgemeinheit und mit umfassenderem wirtschaftslichen Erfolg eigentlich erst dann Gebrauch gemacht worden, als sich eben unter dem Einfluß des Privateigentums die Zahl der Grundsbesitzer vermehrt hatte, welche durch wirtschaftliche Überlegenheit die Menge der Gemeinfreien überragten und den Ausbau des Landes mit größerer Energie, weil mit besseren und zahlreicheren Arbeitssmitteln in Angriff nehmen konnten.

Daß es auch in der Welt des Epos bereits größeren privaten Grundbesitz gegeben haben muß, vermag selbst die größte Voreinsgenommenheit kaum zu leugnen. In der Ilias z. B. VI 194 übersweisen die Lykier dem Bellerophon auserlesene Grundskücke Ackerslandes und Baumpflanzung — offenbar zu vollem Eigen. XX 184 fragt Achill den Aneas, ob ihm etwa die Troer ein solches Stück Landes in Aussicht gestellt, wenn er ihn töte. IX 575 versprechen die Altesten und Priester der Atoler dem Meleager für seinen Beistand in der setzesten Flur ein stattliches Gut, fünfzig Morgen, zur Hälfte Rebengesilde, zur Hälfte Ackerland.

Freilich sind es gerade diese Stellen, welchen man ein neues Argument für das Vorherrschen der Feldgemeinschaft entnimmt. Es ist Gemeingut, welches hier durch Schenkung in den Besitz einzelner übergeht, und das geschenkte! Grundstück wird wenigstens an den beiden erstgenannten Stellen als Esozov ällar bezeichnet,

μέταλλα, δενδοοτομούντων ποὸς τὴν καθσων τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου, προσγενίσθαι δὲ καὶ τὴν ναυπηγίαν τῶν στόλων, ἤδη πλεομένης ἀδεῶς τῆς θαλάσσης καὶ μετὰ δυνάμεων: ὡς δ' οὐκ ἔξενίκων, ἐπιτρέψαι τοῖς βουλομένοις καὶ ἀνεμμένοις ἐκκόπτειν καὶ ἔχειν ἰδιόκτητον καὶ ἀτελῆ τὴν διακαθαρθείσων γῆν.

<sup>1)</sup> Bgl. Jnama-Sternegg: Die Ausbildung der großen Grundherr- ichaften in Deutschland 45 ff.

was eben die Aussonderung desselben aus dem der Feldgemeinschaft unterworfenen Land bedeuten soll.1)

Aber auch hier zeigt sich bei näherem Zusehen sofort das Flusorische der ganzen Auffassungsweise. Es ist nämlich nicht die Agrargemeinde, sondern stets die ganze Bölkerschaft, die staatliche Gemeinschaft, welche diese Eigentumsübertragungen vollzieht. Wie können dieselben also für die Frage der Feldgemeinschaft beweisend sein? Und was das Esozov äddor betrifft, warum soll es etwas anderes bedeuten, als ein remeros aequaddes, wie zu allem überssuß das geschenkte Grundstück an der letztgenannten Stelle außsveichnet wird?

Das ist das Material, auf Grund dessen man behauptet, daß es in der Welt des Spos unter der Herrschaft der weitaus über- wiegenden Feldgemeinschaft nur zwei Möglichkeiten zum Erwerd von Privateigentum an Grund und Boden gegeben habe: Rodung und Neubruch einerseits und Übertragung auf Grund besonderer Verdienste um die Gesamtheit anderseits.

Nicht besser steht es mit der inneren Wahrscheinlichkeit dieser Ansicht: gegen sie spricht schon der ganze soziale Ausbau der home-rischen Welt, die Existenz eines zahlreichen ritterlichen Adels, welche ohne ein hohes Alter des Privateigentums an Grund und Boden und ohne eine lange Kückwirkung desselben auf die soziale Klassenschung nicht zu erklären ist. War doch diese Wirkung eine so intensive, daß wenigstens in der Odhsse die Bezeichnung für reich und arm ( $\piolischungs - ärlhgos$ ) dem Grundbesitz entnommen wird! Auch erscheint hier die individualistische Ausgestaltung des Eigentumsrechtes bereits die zur freien Teilbarkeit des Grund und Bodens,<sup>2</sup>) ja selbst die zu einem Erbrecht der Frau an demselben <sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Esmein S. 838.

<sup>2)</sup> Db. XIV 208.

<sup>3)</sup> Dd. XIV 211 ff. ηγαγόμην δε γυναϊχα πολυκλήφων ανθφώπων κτλ. bezeichnet die Frau des Erzählers zwar nicht mit direften Worten als Erbin des väterlichen Grundeigentums, aber unmittelbar geht dies doch aus dem ganzen Zujammenhang deutlich hervor.

fortgeschritten! Alles Tatsachen, die gewiß einen sehr langen Prozeß der Eigentumsentwicklung voraussetzen. —

Nun hat allerdings Mommsen gemeint, der hellenische Ackerbau müsse schon deshalb anfänglich nach dem System der Feldsgemeinschaft betrieben worden sein, weil in Hellas, wie in Italien nicht Grunds, sondern Viehbesitz der Ausgangs und Mittelpunkt alles Privatvermögens war. 1) Und Laveleye hat im Hindlick auf die große Bedeutung, welche das Vieh in der homerischen Volkswirtschaft als Tauschmittel gehabt habe, den Satz aufgestellt, daß noch in den Zeiten des Epos der Grund und Boden wenigstens zum größeren Teile Gesamtbesitz gewesen sein müsse. Denn das Vieh hätte nicht als Tauschmittel dienen können, wenn nicht der größere Teil des Landes Gemeinweide gewesen wäre, auf welcher jeder das Recht hatte, sein Vieh zu treiben. 2)

Allein diese Schlußfolgerungen, die bis zu einem gewissen Grade berechtigt sind, soweit sie nur die Anfänge des nationalen Wirtschaftslebens im Auge haben,3) leiden an dem Fehler, daß die hier zugrunde liegenden Vorstellungen von dem Übergewicht der Viehzucht in der Volkswirtschaft des homerischen Zeitalters ohne Zweisel stark übertrieben sind. Laveleye übersieht, daß bei Homer einerseits das Vieh vielsach schon nicht mehr als Tauschmittel, sondern häusig nur noch als Wertmesser zur Preisbestimmung sungiert und daß anderseits neben dem Vieh der Gebrauch der Wetalle — des Goldes, Erzes, Sisens — als Tauschmittel vollstommen eingebürgert erscheint. Ein Gebrauch, der im kleinasiatischen Kolonialland um so älter und allgemeiner gewesen sein wird, als

<sup>1)</sup> R. G. 18 20.

<sup>2)</sup> Laveleye a. a. D. S. 369 f.

<sup>3)</sup> Daß in der Periode der hellenischen Bolkswirtschaft, in welcher die "Bichwährung" in allgemeiner Geltung war, in der Tat ein großer Teil des Grund und Bodens Gemeinweide gewesen sein muß, ist klar. Denn der Gebrauch dieses "Geldes" erklärt sich nur durch die leichte, kostenfreie Konservierung bei "freier Beide". Allein wie weit mag diese Periode in dem Enstehungsgebiet des Epos zurückliegen!

ja gerade in Vorderasien die Metalle schon seit uralter Zeit für das Bedürsnis des Verkehrs in handliche Formen gebracht waren, und der letzte entscheidende Fortschritt, durch welchen das gewogene Metall zum Geld wurde, die Münzprägung, eine Erfindung des kolonialen Hellas oder seines lydischen Hinterlandes gewesen ist. dun den ältesten Stätten des epischen Gesanges hat sie, wenn nicht schon im 8., so doch sicherlich im Anfang des 7. Jahrhunderts Singang gefunden, dunddem ohne Zweisel Jahrhunderte vorsbereitender Entwicklung vorangegangen waren. Selbst im 9. oder 10. Jahrhundert kann also das blühende Jonien Kleinasiens und der Inseln nicht mehr auf der primitiven Stuse des Verkehrs gestanden haben, wie sie Laveleye voranssetz.

Man darf übrigens bei geschichtlichen Schlußfolgerungen aus den Lebensformen, in denen sich die Helden des Epos bewegen, niemals außer acht lassen, wie oft der epische Stil altertümliche Züge des Lebens und der Sitte konventionell sestgehalten hat, die in der Zeit der Sänger wenig oder keine Realität mehr besaßen. Nur weil man das konventionelle Moment in der epischen Darskellung nicht immer genügend würdigt, hat man sich die wirtschaftslichen Zustände dieser Zeit häusig unentwickelter vorgestellt, als sie in Wirtlichseit waren. Bewußt oder unbewußt schiebt sich das Bild eines primitiven, überwiegend auf Viehzucht basierten Wirtschaftslebens dem Erklärer unter und trübt den Blick in einer Weise, daß man in diesem Sinne sogar noch mehr in die Dichtung hineinliest, als sie für die genannte Anschauung ohnehin schon bietet.

Um z. B. zu beweisen, daß im Epos bei der Aufzählung des Reichtums angesehener Leute die Herden fast immer den wichtigsten

<sup>1)</sup> Hultsch, Griech. und röm. Metrologie (2. Aufl.) S. 165 f.

²) Brandis, Müng-, Maß- und Gewichtswesen in Borderasien usw. ©. 202.

<sup>3)</sup> Man übersieht zu häufig die relative Jugend unseres Homer gegensüber seinem Stoffe; und doch darf am wenigsten der Wirtschaftshistoriker vergessen, daß — um mit Wilamowiß zu reden — das älteste Denkmal der europäischen Literatur verhältnismäßig so gar unursprünglich ist! (Homesische Untersuchungen S. 292.)

Teil besselben bilben, wird Ilias XIV 124 angeführt, wo "unter bem Besitz bes Tydeus die Schafherden obenanstehen" sollen.1) Die Stelle lautet:

Er wohnte

Reich an Gut in dem Haus, und der weizengesegneten Fluren hat er genug und mit Bäumen bepflanzt rings Gärten in Menge, Biel auch Schafe besaß er usw.

Man fieht: "obenan" fteht die kostbare bewegliche Sabe im Hause, dann folgt das Kulturland und zuletzt das Bieh, woraus wir nun freilich unserseits keinen Schluß auf die geringere Wertschäkung des letteren ziehen möchten, da die Reihenfolge bei solchen Aufzählungen ja sehr leicht zugleich durch rein formelle, insbesondere metrische Gründe bestimmt sein kann. Nicht minder unzulässig ist die Berufung auf Odyssee II 75, wo der Dichter "selbst Schafherden und Kleinodien unmittelbar nebeneinander gestellt" haben soll.2) Bekanntlich erklärt dort Telemach vor dem Volke, daß es für ihn vorteilhafter wäre, wenn dieses und nicht die Freier seinen Besitz an liegenden Gütern und Herden (κειμήλιά τε ποόβασίν τε) aufzehren würde, weil er dann wenigstens Hoffnung auf Ersak haben könnte. "Mein liegendes Gut und was weidet" überset treffend der alte Bog, den keine vorgefaßte Meinung an der ge= treuen Wiedergabe des Sinnes gehindert hat. Gänzlich unzutreffend ist endlich das Argument, welches man aus Db. XIV 100 f. ent= nimmt,3) weil hier Eumäos, um eine Anschauung von dem Reich= tum des Odysseus zu geben, ausschließlich die Herden aufzählt. Alls ob dies vom Standpunkt des Hirten nicht das Nächstliegende wäre! Daß sein Herr anders dachte, zeigt die Klage Telemachs über den Verluft der fruchtbaren Ackerfluren durch die Freier zur Genüge (ἐσθίεται μοι οἶκος ὅλωλε δὲ πίονα ἔργα) IV 318.

<sup>1)</sup> So Büchsenschütz a. a. D. S. 208.

<sup>2)</sup> Nach der Ausicht von Büchsenschütz ebd. Als ob das fürstliche Domanium von Ithata eine einzige große Schafweide Sütherland'icher Art gewesen wäre und die Gestalten des biederen Eumäos und Philoitios, des tückischen Melanthios nie existiert hätten!

<sup>3)</sup> Büchsenschütz a. a. D.

Wer wollte überhaupt aus solchen individuell bedingten Außerungen ohne weiteres den Gesamtcharakter des Wirtschaftslebens einer mehrere Jahrhunderte und sehr verschiedenartige Wirtschafts= gebiete umspannenden Epoche erschließen! Oder war etwa auf dem gebirgigen Felseneiland Ithaka bas Verhältnis zwischen Ackerbau und Viehzucht dasselbe, wie auf dem üppigen Fruchtboden der weiten Talgelände Woliens und Joniens? Wie wenig wird doch die übliche Auffassungsweise einer Dichtung gerecht, welche ein so feines Gefühl für die Verschiedenheit der Naturbedingungen zeigt, durch die der Standort der Wirtschaftszweige bestimmt wird. Das Epos, das überhaupt eine Fülle wirtschaftsgeographischer Charakteristik bietet, schildert eben das Wirtschaftsleben auf Ithaka im wesent= lichen so, wie es der vorausgesetzten Landesnatur entsprach. Ich er= innere nur an den höchst anschausichen Vergleich zwischen der relativ beschränkten, auf kara bemessene Naturgaben angewiesenen Inselwirtschaft und der reichen Landeskultur in der gesegneten Frucht= ebene Lakedämon!1) Wenn also die Viehzucht in der Odyffee, so= weit Ithaka ihr Schauplat ift, besonders in den Vordergrund tritt, so handelt es sich hier um eine örtlich bedingte Erscheinung, welche auf die Zustände der hellenischen Welt im allgemeinen kein Licht wirft.

Übrigens läßt gerade das homerische Ithaka deutlich erkennen, wie wenig "primitiv" wir uns den volkswirtschaftlichen Hinter= grund der Odyssee zu denken haben. Die — allerdings etwas emphathische — Schilderung des Wein- und Getreideertrages der Insel 2) und die Charafteristik von Telemachs Erbe 3) zeigt uns die Bevölferung des Gilands auch um Ackerbau und Rebenkultur eifrig bemüht.4) Schon in den Zeiten des epischen Gesanges haben

<sup>1)</sup> Db. IV 602 ff.

<sup>2)</sup> Db. XIII 242 ev nev vao of ortos adéoparos ift eine poetische Über= treibung.

<sup>3)</sup> IV 318. Einen Bestandteil des Erbes bilden die niova goya.

<sup>4)</sup> Eine Bemühung, die, wie der Dichter treffend bemerkt, trop des beschränkten Terrains infolge der Gunft des Klimas mit reichem Erfolg gefrönt war, v. 244 f.

also in der griechischen Kulturlandschaft die emfig gepflegten Wein= terraffen und die sorafältig bestellten Fluren der Talgrunde nicht gefehlt, welche heute im Süden das Auge des Beschauers erfreuen. Sa man fann fagen, auch die Beidewirtschaft, wie fie die Dich= tung schildert, enthält unverfennbare Spuren einer fortgeschrittenen Stufe mirtschaftlicher Entwicklung. Wohl zeugt sie noch von einer ausgedehnten Bewaldung der Höhen, die den Schweinen reichliche Eichelmast sicherte, schon sind jedoch auch umfassende Strecken dem Weibegang der Ziege verfallen. Die Insel wird geradezu als ein Land der Ziegenweide bezeichnet,1) was darauf schließen läßt, daß einerseits an den Berglehnen bereits die Entholzung begonnen, anderseits in den Niederungen der gartenartige Anbau entschiedene Fortschritte gemacht hatte. Denn die Ziege, die nicht, wie das Rind, fetter Wiesen, überhaupt weiter Räume bedarf,2) sondern sich mit dem wilden Strauchwerf der heißen Felsabhänge begnügt, ift in den Gebirgslandschaften des Südens recht eigentlich das Haus= tier des gartenmäßigen Anbaues.3) Erst mit dieser Kulturart findet fie ihre eigentliche Stelle und nütliche Verwendung. Und Ahnliches gilt von dem Maultier, deffen Einführung — eben wegen seiner größeren Genügsamfeit — gleichfalls mit dem Umsichareifen der Baumzucht enge verknüpft war. Seine Verwendung als Arbeits= tier — bei der Feldbestellung sowohl wie bei der Beförderung von Laften — erscheint schon in der Welt der Ilias allaemein verbreitet und ist auch in der Odyssee (IV 637) bezeugt. —

Die Ansicht, nach welcher noch in der Entstehungszeit des Epos ganz allgemein in Hellas Viehwirtschaft und Allmendenbesitz das Übergewicht besaß, steht nun aber ferner auch im Widerspruch mit der Tatsache, daß die hellenische Staatenwelt in der Gestalt, wie sie die homerischen Gedichte voraussezen, bei weitem nicht in dem Grade auf kultursosem Boden entstanden war, wie etwa die

<sup>1)</sup> ΙΝ 605, ΧΙΙΙ 246 αἰγίβοτος ἀγαθή.

<sup>2)</sup> Dies wird als Ursache der ausgedehnten Ziegenzucht Ithakas von Homer ausdrücklich angeführt.

<sup>3)</sup> Bgl. Sehn, Rulturpflanzen und Saustiere ufm. (4) G. 110.

altgermanische.1) Daß das hellenische Mutterland schon in sehr alter Zeit stark bevölkert und dementsprechend kultiviert mar, bezeugen zur Genüge die zahllosen Überreste dieser Rultur, sowie die Auswanderermassen, die das Aaäische Meer und die Gestade Rlein= asiens dem hellenischen Volkstum gewonnen haben. Dies koloniale Hellas vollends, die Wiege des epischen Gesanges, ist recht eigentlich auf uraltem Kulturboden erwachsen. Vielfach also fanden die Stämme, auf benen die Staatenbildung des hiftorischen Hellas beruht, das Werk der Landeskultur bereits mehr oder minder fort= Anderseits muß dies Werk von ihnen mit großer Energie weitergeführt worden fein. Die Zersplitterung in eine Fülle fleiner Volksgemeinden, denen die Beschränktheit ihrer Gebiete die Notwendigkeit einer möglichsten Nutbarmachung derselben besonders nahe legte, war dem raschen Ausbau im Lande ungemein gunftig. Die kolonisatorische Kraft, welche die Verteilung des nationalen Bodens unter so viele kleine Kulturgentren entfesselte. zeigte sich in der Tat so überaus wirksam, daß es der mächtig anwachsenden Bevölkerung schon sehr bald in der Beimat zu enge geworden ift. Welch eine gewaltige Fülle überschüsfiger Volkskraft vermochte die hellenische Welt seit dem 8. Jahrhundert aus ihrem Schoß zu entsenden, um die Gestade des Mittelmeers mit hellenischen Siedlungen zu bedecken!

Es ist in dieser Hinsicht äußerst bezeichnend, daß in den Kyprien, einer Dichtung des 7. Jahrhunderts, welche den jüngeren Bestandteilen der Odyssee noch gleichzeitig ist, der in der Islas erwähnte Ratschluß  $(\beta ov \lambda \dot{\eta})$  des Zeus auf ein bevölkerungspolitisches Motiv zurückgeführt wird, auf die weise Absicht des Gottes, die

<sup>1)</sup> Übrigens ist selbst hier die Entwicklung eine raschere gewesen, als man gewöhnlich annimmt. Lamprecht (Deutsche Wirtschaftsgeschichte I 12) bemerkt mit Recht, daß trot der großen Betonung des Biehstandes in den Bolksrechten die Biehzucht damals doch nicht mehr im Brennpunkt des Wirtschaftslebens stand, daß sie sich schon in wesentlichen Punkten abhängig zeigt von der Kultur des Landes, vom Andau der Felder und der Ausnühung von Wiese, Weide und Feld.

Erde vom Drucke der Übervölkerung zu befreien! (σύνθετο 20υφίσσαι ἀνδοῶν παμβώτορα γαῖαν.)

In der Tat ist nach allgemeiner Bolksanschauung die Landesfultur in Hellas eine so uralte gewesen, daß die schwierigsten Kultur= arbeiten auf mythische Beroen zurückgeführt werden konnten, daß in verschiedenen Landschaften die Idee von der Ursprünglichkeit des Getreidebaues zu Hause war und sich aufs innigste mit den ältesten mythischen Traditionen verflocht.1) Schon für die Ilias ist die Erde die vielernährende (γθών πουλυβότειοα, γαῖα πολύφοοβος), und dem entspricht die Intensität des Anbaues, von der die Schilberungen der Epen überall Zeugnis ablegen. Nicht nur daß im Ackerbau der Erhaltung und Vermehrung der Bodenfruchtbarkeit durch sorafältige Düngung und Brachpflügung Rechnung getragen wird.2) sondern man ist auch in der Ausnützung des Bodens bereits bei einer entwickelten Gartenkultur angelangt. Die edle Baumzucht, an sich schon ein Kriterium uralter Kultur, sehen wir bereits in ber Ilias vom Obst= und Weinbau bis zur Ölfultur3) fortgeschritten. Acter und Pflanzung erscheinen so sehr als koordinierte Kultur= zweige, daß 3. B. unter den Kennzeichen des barbarischen Urzustandes der Enklopen die Unbekanntschaft mit der Baumzucht ebenso betont wird, wie die mit dem Ackerbau.4) Außerst bezeichnend für das Gefühl auch der wirtschaftlichen Überlegenheit, welches den in diese Naturwildnis verschlagenen Kulturmenschen erfüllt, ift das Bedauern des Odnsseus über die Nichtbestellung des für Pflug und Pflanzung so sehr geeigneten Bodens und der zuversichtliche Ausspruch, daß das Cyklopenland, wenn es durch den Schiffsverkehr mit den Städten der Menschen in Verbindung gebracht werden könnte, bald in eine

<sup>1)</sup> Preller, Demeter und Perfephone S. 283.

<sup>2)</sup> Ilias XXIII 174.

<sup>3)</sup> Agl. die von Neumann-Partich, Phyl. Geogr. v. Griechenland S. 413 aufgeführten Stellen der Flas, die in Verbindung mit den in den präshistoriichen Ansiedlungen von Santorin entdeckten Ölmühlen das hohe Alter der Ölgewinnung und wohl auch der Veredlung des Ölbaums gegen die befannte Ansicht hehns zur Genüge beweisen.

<sup>4)</sup> Db. IX 108 ούτε ηντεύουσιν χερσίν ηντόν, οὐτ' ἀρόωσιν.

wohlbebaute Kulturlandschaft umgewandelt sein würde.1) Das fann nur aus den Empfindungen einer Zeit heraus gedacht sein, in welcher der innere Ausbau des Landes im wesentlichen vollendet war und für welche die landschaftliche Physiognomie bereits durch bas - Unland und Wald weit zurückbrängende - Rulturland wohlgepflegter Fruchtgärten und Ackerfluren entscheidend bestimmt murde.2)

Aus alledem geht zur Genüge hervor, in welch weitem 11m= fang schon in der Entstehungszeit des Epos der bleibende versönliche Besit aus dem gemeinsam benütten Lande ausgeschieden sein muß. Die allgemeine Verbreitung ber edlen, von Beschaffenheit und Güte ber persönlichen Arbeit in hohem Grade abhängigen Kulturen, des Weinbaues und ber Baumzucht ist ein untrügliches Symptom ber uralten Entwicklung des Privateigentums am Grund und Boden. ohne welches diese "individuellen" Kulturen nicht gedeihen können. Aber auch der Ackerbau war sicherlich im großen und ganzen den feldgemeinschaftlichen Formen entwachsen. Die Unsprüche einer wachsenden Bevölferung an die Intensität des Anbaues, an die Produktivität der Arbeitsleistung waren offenbar schon zu hohe, der Trieb nach individuellem Erwerb und selbständiger Bewegung zu sehr entwickelt, als daß — in den fortgeschritteneren Landschaften wenigstens - eine gemeinwirtschaftliche Organisation des Ackerbaues dem Bedürfnis der Zeit noch zu genügen vermocht hätte. In der Tat gehört nach ber Anschauung der Odyffee wenigstens zu den ersten Aften menschlicher Ansiedlung die Austeilung der Fluren und zwar unverkennbar zu individuellem Eigentum.3)

Ein für die Geschichte der sozialen Frage entscheidendes Er= gebnis! Denn wenn die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung weithin in der hellenischen Welt schon in sehr alter Zeit auf dem Prinzip des Privateigentums am Grund und Boden aufgebaut

3) Db. VI 10.

<sup>1)</sup> Db. IX 125.

<sup>2)</sup> Bgl. zur Charakteristik ber homerischen Kulturlandschaft Db. IX 131 ff., XVII 297 ff. und — ganz analog — auch ichon Flias V 87 ff., XXI 257 ff.

war, so müssen sich auch die Folgen, die günstigen, wie die unsgünstigen, schon frühzeitig fühlbar gemacht haben. Eine Tatsache, aus der es sich ja auch wesentlich mit erklärt, warum die Auslehnung gegen die Auswüchse dieser Wirtschaftsordnung, die Entstehung einer sozialen Frage schon um die Wende des 7. und 6. Jahrshunderts in überaus bedeutsamen Erscheinungen zutage tritt!

Trozdem können sich nun aber freilich in einzelnen Landschaften ausnahmsweise agrarfommunistische Institutionen erhalten haben; und eine solche Ausnahme, ein ganzes kommunistisches Staatswesen ist uns auch in der Tat bezeugt: der Staat der Liparer, der für uns geschichtlich äußerst interessant ist, auch wenn wir ihn nicht, wie es immer wieder geschieht, als Beweis für die lange Fortdauer der Feldgemeinschaft in der hellenischen Welt überhaupt gesten lassen können.

## Dritter Abschnitt.

## Der Kommunistenstaat auf Lipara.

Wie der Sizilianer Diodor erzählt, waren um das Jahr 580 v. Chr. Auswanderer aus Anidos und Rhodos nach Sizilien gestommen und hatten sich zuletzt auf den liparischen Inseln angesiedelt. Um den Angriffen der Etrusker gewachsen zu sein, bauten sie eine Flotte und organissierten ihr ganzes Gemeinwesen auf kriegerischem Fuß und zugleich nach streng kommuniskischen Grundsäßen. Der Grund und Boden der Inseln blieb im Gesamteigentum, und während immer ein Teil der Bevölkerung der Bekämpfung der seindlichen Piraten oblag, bebaute der andere das Land, dessen Ertrag bei öffentlichen Mahlzeiten gemeinsam verzehrt wurde. Dieses System eines vollkommenen agrarischen Kommunismus wurde,

<sup>1)</sup> Diodot V, 9: "Υστερον δὲ τῶν Τυδόηνῶν ληστευόντων τὰ κατὰ θάλαιταν πολεμούμενοι, κατεσκευάσαντο ναυτικόν, καὶ διελομένοι σφῶς αὐτοὺς, οἱ μεν ἐγεωργονν τὰς νήσους κοινὰς ποιήσαντες, οἱ δὲ πρός τοὺς ληστὰς ἀντετάτιοντο. καὶ τὰς οὐσίας κοινὰς ποιησάμενοι καὶ ζῶντες κατὰ συσσίτια διετέλεσαν ἐπί τινας χρώνους κοινωνικῶς βιοῦντες.

wie Diodor berichtet, längere Zeit beibehalten. Dann wurde der Boden der Hauptinsel Lipara zur Sondernutzung aufgeteilt, während die anderen Eilande — offenbar überwiegend als Weide<sup>1</sup>) — auch ferner noch gemeinsam bewirtschaftet wurden. Zuletzt teilte man das ganze Inselgebiet, jedoch nicht zu vollem Eigentum, sondern so, daß alle zwanzig Jahre eine Neuverlosung vorgenommen wurde.<sup>2</sup>)

Wir haben keinen Grund, an der Richtigkeit dieser Erzählung zu zweifeln, sie etwa auf ein Niveau mit jener Schilderung bes Kommunistenstaates der Kabelinsel Banchaia zu stellen, welche Diodor in demselben Buch (V 45) der "heiligen Chronif" des Euhemeros nacherzählt hat. Der Bericht Diodors über Lipara ist gewiß wenn auch nur indirekt durch Vermittlung des Timäos 3) - aus der Darstellung geflossen, welche Antiochos von Sprakus in seinem großen Geschichtswerk über Sizilien den Insulanern von Livara gewidmet hat. Sie entspricht dem lebhaften Interesse dieses Ge= schichtschreibers für Verfassungs= und Rulturgeschichte und verdient schon darum allen Glauben, weil Antiochos ernstlich bemüht war, möglichst Zuverlässiges (έκ των άρχαίων λόγων τὰ πιστότατα καί σαφέστατα) 4) zu überliefern, und weil er anderseits die ge= schilderte Gesellschaftsverfassung wenigstens in ihren späteren Ent= wicklungsphasen sehr wohl aus eigener Anschauung oder persönlicher Erkundigung kennen konnte. Auch liegt kein Grund zu der Annahme vor, daß die Diodorische Erzählung den ursprünglichen

<sup>1)</sup> Bgl. Strabo VI p. 276 über die Bodenverhältnisse bieser kleinen Inseln.

<sup>2) &</sup>quot;Υστερον δε την μεν Λιπάραν καθ' ην καὶ η πόλις ην, διενείμαντο, τὰς δε ἄλλας εγεώργουν κοινη. Τὸ δε τελευταῖον πᾶσας τὰς νήσους εἰς εἴκοσιν ἔτη διελόμενοι, πᾶλιν κληρουχοῦσιν, ὅταν ὁ χρόνος οὖτος διέλθη.

<sup>3)</sup> Die Vergleichung Diodors V 9 mit Pausanias X 11, 3 und Thuk. III 88 spricht wohl gegen die direkte Benüßung, wie sie Müller, Hist. graec. fragm. I, XLV annimmt. Bgl. Wölfflin, Antiochus von Sprakus und Coelius Antipater S. 21, vgl. 13. Vosquardsen, Untersuchungen über die Quellen der griech. und sizil. Geschichten bei Diodor S. 80. Müllenhoff, Deutsche Alkertumsskunde I 2 447 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. Dionysios von Halikarnaß I 12.

Bericht und das echte Bild dieser Verfassung in wesentlichen Tatssachen entstellt haben sollte. Sie zeigt unverkennbar die echten Züge einer primitiven Agrarverfassung und enthält kein Moment, welches sich nicht aus der Geschichte der Feldgemeinschaft vielsach belegen ließe.1)

Allein dürfen wir nun etwa daraus den Schluß ziehen, daß der Kommunismus der Liparer schon in den Zuständen ihrer ursprünglichen Heimat wurzelte, vielleicht gar ein Nachklang aus der Wanderzeit der dorischen Stämme?) oder ein "Überlebsel" einer Zeit war, in der in ganz Hellas ein Gesamteigentum der Gemeinde am Ackerland bestand.3) Dagegen spricht schon der Umstand, daß Lipara eine der jüngsten Kolonien Sizisiens war. Als ihre Gründer aus Knidos und Rhodos auszogen, hatten diese Gemeinden bereits eine Geschichte von mehreren Jahrhunderten hinter sich. Die durch die Kolonisation und die Erschließung Ügyptens im 7. Jahrhundert mächtig geförderte gewerbliche und merkantile Blüte der kleinsasiatischen Städte, der wirtschaftliche Ausschwung der auf ursaltem Kulturboden begründeten Gemeinden von Rhodos, das nach dem aus dem 7. Jahrhundert stammenden homerischen Schiffs-

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Diodor V 34 über die Feldgemeinschaft bei den Vaccaern in Spanien (jährliche Verteilung von Ackerland und Ertrag). Strabo VII p. 315 über die der Dalmatiner (alle acht Jahre Neuverteilung des Landes). Bgl. auch die Schilberung der sozialen Organisation der Sueven bei Cäsar B. G. IV 1, die in wesentlichen Zügen ein Seitenstück zu der der Liparer bietet. "Die, welche im Lande bleiben, sagt Cäsar, bauen den Acker für sich und die Abwesenden und statt der letzteren sind sie hinwiederum das folgende Jahr unter den Wassen, während jene zu Hause bleiben. Es gibt keinerlei Ackerland im Besit der einzelnen und gesondert."

²) So Biollet a. a. D. S. 468: Peut-être aussi ces tribus voyageuses qui des Cyclades s'étaient transportées dans la Carie, qui, peu après (!?), quittaient Cnide et s'unissaient à quelques Rhodiens pour faire voile vers la Sicile, peut-être ces tribus s'étant fixées plus tardivement que les autres, avaient-elles gardé plus longtemps aussi les moeurs et les usages, qui conviennent aux nomades.

<sup>3)</sup> Wie Lavelene a. a. D. S. 371 ff. und Beloch, Griech. Geschichte I S. 88 annehmen.

fatalog (Fl. II 670) "von Zeus die unendliche Fülle des Reichstums empfangen", die aristokratische Verfassung, mit der diese Gemeinden in die Geschichte eintreten, all das läßt auf eine viel zu weit fortgeschrittene Entwicklung der Eigentumsordnung schließen, als daß man hier noch für das 6. Jahrhundert die Fortdauer der Feldgemeinschaft voraussehen könnte.

In der Tat bedürfen die Ruftande auf den Liparen keiner Anknüpfung an die des Mutterlandes und es ist vollkommen un= richtig, daß fie fich "nur dann, oder doch dann am besten historisch begreiflich machen lassen, wenn man in diesem Kommunistenstaat eine Reminiszenz oder einen letten Ausläufer des ehemaligen Ur= fommunismus erblickt".1) Denn sie erklären sich vollkommen aus der besonderen Situation, in der sich die Insulaner befanden. Mitten im friedlosen, von den Erbfeinden der Bellenen, von Etrustern und punischen Semiten, beherrschten Meere, auf einem der gefähr= detsten Außenposten der hellenischen Welt.2) fortwährend von Kata= strophen bedroht, wie sie 3. B. im Mittelalter selbst das weit= entlegene Feland von afrikanischen Biraten erlitt, hatte die Bevölkerung von Lipara ihre ganze Existenz auf den Kampf gestellt. Ja es spricht alles dafür, daß die Hellenen sich dieser Inseln, die als Warten auf hoher See das weiteste Gesichtsfeld beherrschten. von vorneherein in der Absicht bemächtigten, um von hier aus gegen Etruster und Karthager Kaperei zu treiben,3) die ja damals auf

<sup>1)</sup> L. Stein a. a. D. S. 181 f. bestreitet meine Erklärung vom Standspunkt bes "Entwicklungsgedankens" aus, demzusolge er annimmt, daß "auch Staaten, wie Staatsversassungen einem bestimmten Rhythmus der Entwickslung unterworfen sind". Eine Logik, die mir völlig unklar ist.

<sup>2)</sup> Bgl. Strabo von Lipara — πρὸς τὰς τῶν Τυζόηνῶν ἐπιδρομὰς πολὺν χρόνον ἀντέσχεν. VI p. 275.

<sup>3)</sup> Wie es z. B. jener Kapitän aus Photäa ebenfalls in den sizilischen Gewässern tat, von dem es dei Herodot heißt: ληϊστής κατεστήκεε Έλλήνων μέν οὐδενός, Καρχηδονίων δε και Τυρσηνών. VI 17. In der Tat ist wieders holt von den reichen Zehnten die Rede, welche die Liparer aus dem Beuteertrag ihrer vielen Kämpse mit den Etruskern dem besphischen Gotte weihten. Diodor V 9, Strado VI p. 275, Pausanias XII 3.

beiden Seiten als ein ehrliches Gewerbe galt und für die die Liparen so vorzüglich geeignet waren. Haben wir hier aber eine Art Korsarenburg 1) vor uns, so tritt die liparische Verfassung aus dem Rahmen der allgemeinen Volksentwicklung volksommen heraus. Sie erscheint als ein ebenso singuläres Phänomen, wie z. B. jener westindische Flibustierstaat, in welchem sich ja auch auf Grundlage der Piraterie und infolge eines chronischen Kriegszustandes eine streng militärische Organisation mit kommunistischen Sinrichtungen verband.

Eben diese analoge Erscheinung weist recht deutlich darauf hin, daß der liparische Kommunismus in den besonderen Verhältnissen wurzelt, in denen wir die Hellenen hier finden. Wie leicht konnte der kriegerische Korpsgeist einer Bevölkerung, in der sich alle als Genossen eines militärischen Verbandes fühlten, zu solchen Institutionen führen! Wo es stets für die ganze eine Hälste der Volksegenossen keine andere wirtschaftliche Tätigkeit gab, als Beuteauszug und kriegerischen Gewinn, wo man gewohnt war, Beutestücke mit den Genossen als Erwerbsstücke kameradschaftlich zu teilen, was lag da näher, als daß man auch den gemeinsam gewonnenen Boden der neuen Heimat ebenso behandelte, wie den Kriegserwerd? Es entsprach durchaus der Natur der Dinge, daß auch der Grund und Boden als Eigentum der ganzen kriegerischen Korporation erschien,

<sup>1)</sup> So bezeichnet Nissen treffend Lipara (Italische Landeskunde I S. 122). Bon dieser Stellung Liparas haben sich in der Geschichte auch noch direkte Spuren erhalten. Bgl. z. B. den Bericht des Livius V 28 und Diodor XIV 93 über die Aussebung einer römischen Gesandtschaft an den delphischen Apoll durch Piraten von Lipara. Mos erat civitatis, bemerkt Livius dazu, velut publico latrocinio partam praedam dividere. Also die von einzelnen gemachte Beute wird nach streng kommunistischem Prinzip unter alse Bewohner Livaras verteilt!

Wenn in der Darstellung desselben Ereignisses bei Plutarch (Camillus c.8) der Bersuch gemacht wird, dasselbe in einem anderen Licht erscheinen zu lassen, io ist das ipätere tendenziöse Umbeutung, wie schon Reinach mit Recht bemerkt hat: Le collectivisme des Grecs de Lipari (Revue des études grecques 1890  $\gtrsim$  93).

auf bessen Nutung jeder an seiner Verteidigung beteiligte Kamerab ein wohlerworbenes Anrecht hatte. Dazu kamen die Vorteile, welche eine solche Gesellschaftsordnung gerade für die Verhältnisse Liparas haben mußte. Indem sie die Entwicklung ausschließlichen Eigenstums möglichst verhinderte, wirkte sie zugleich im Interesse der stetigen Kriegsbereitschaft, welche den Insulanern ihre Lage auferlegte. Sie erstickte im Keime, was den kriegerischen Sinn hätte schwächen können, die Neigung zu friedlichem Schaffen und Erwerben, sowie die Gewöhnung an reichlicheren und bequemeren Lebensgenuß und die — bei dem Institut des Privateigentums unvermeidliche — wirtschaftliche und soziale Ungleichheit, die größte Gefahr für den Geist der kriegerischen Bruderschaft.

Bei dieser Auffassung von den Entstehungsmotiven der liparischen Gesellschaftsordnung wird man es auch nicht für wahrscheinlich halten, daß dieser Käuber- und Kriegerkommunismus?) eine erheblich längere Dauer gehabt hat, als die Verhältnisse, denen er seinen Ursprung verdankte. Allerdings bedient sich Diodor bei der Darstellung ihres letzten Entwicklungsstadiums (Sonderbesitz mit periodischer Reuverlosung) des Präsens, so daß man den Eindruck gewinnt, als ob die Liparer noch in Diodors Zeit, unter Kaiser Augustus, das Privateigentum nicht vollständig durchgeführt hätten, als ob sie damals noch "vor den Toren Koms die von Cäsar in Germanien beobachteten periodischen Teilungen übten".3)

¹ Was Cäsar von der Agrarversassung der kriegerischen Sueven sagt, l. c. IV 22, das gilt jedenfalls für die Hellenen auf Lipara: Eius rei multas adferunt causas: ne assidua consuetudine capti studium belli gerundi agricultura commutent, ne . . . potentiores humiliores possessionibus expellant, ne . . . quo oriatur pecuniae aviditas, qua ex re factiones dissensionesque nascuntur, ut animi aequitate plebem contineant, quum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat.

<sup>2)</sup> Nach der treffenden Bezeichnung von Max Weber, Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialversassung, Jbb. f. Nationalökon. 1904 S. 449 ff., für den der Liparer- und der Suevenstaat ebensalls "typische Raubstaaten" sind.

<sup>3)</sup> So Laveleye 372, Viollet a. a. D. 468.

v. Böhlmann, Geich. d. fozialen Frage u. b. Sozialismus i. b. antifen Welt. I. 4

Allein dieser Schluß wird durch die naheliegende Erwägung hinsfällig, daß jenes Präsens ein Präsens historikum sein kann oder, wenn nicht, daß es von Diodor möglicherweise gedankenlos seiner Duelle nachgeschrieben wurde, was bei einem so "elenden Stribenten") nichts Auffallendes wäre. Auch sonst fehlt es ja bei Diodor nicht an Beispielen dafür, daß er Säße älterer Autoren unverändert herübernimmt, ohne Rücksicht darauf, daß sie auf seine Zeit gar nicht mehr passen.<sup>2</sup>) Für die Frage nach der geschichtlichen Stellung und Bedeutung der Feldgemeinschaft von Lipara ist demnach der genannte Umstand ohne jede Beweiskraft.

Das Präsens in dem Berichte Diodors über Lipara könnte höchstens soviel beweisen, daß sein Gewährsmann Timäos, dem er es nachgeschrieben, von der Feldgemeinschaft der Liparer wie von einer noch bestehenden Einrichtung gesprochen hat. Und es ist ja sehr wohl möglich, daß Timäos dieselbe in ihrer setzten Entwicksungsphase noch ersebt hat. Er beendete sein Werk noch vor der Eroberung Liparas durch die Römer, vor der Mitte des dritten Jahrhunderts. Wer wollte jedoch annehmen, daß die von ihm geschilderten Zustände noch nach dieser Zeit fortdauerten oder gar noch dann, als Lipara eine römische Kolonie geworden war? weige gründlich sich die zur Zeit Diodors die Verhältnisse auf Lipara geändert hatten, beweisen die Angaben Ciceros in der dritten Anstlagerede gegen Verres, dessen Mißwirtschaft auch diese Insulaner schwer zu empfinden hatten. Die Liparer erscheinen hier als ein durchaus friedliches Völkchen, welches so wenig von den alten

<sup>1)</sup> Diese Mommseniche Charakteristik Diodors (R. Chronol. S. 125) bleibt gewiß noch immer zu Recht bestehen, trot der Diodor gewidmeten Rettungs-veriuche, wenn dieselben auch in Bezug auf den Umfang seiner Quellensbenühung eine gewisse Berechtigung haben.

<sup>\*)</sup> Bgl. die treffenden Beobachtungen Müllenhoffs (Deutsche Altertumsfunde II 180) über eine derartige fritiklos aus Poseidonios abgeschriebene Stelle desselben Buches (V 32).

<sup>3)</sup> Die Einnahme Liparas erfolgte 251. Bgl. Polybios I 39.

<sup>4)</sup> Psinius N. H. III 9. Eine Tatsache, die Biollet und Laveleye völlig ignorieren.

Traditionen der Insel bewahrt hat, daß es sich den ungestörten Besit seiner Acker von den Viraten durch regelmäßige Rahlungen erfaufte! 1)

## Vierter Abschnitt.

## Angebliche Spuren des Rommunismus in Grofgriechenland.

Noch weit problematischer, als die Rückschlüsse, die man von dem immerhin geschichtlichen Kommunistenstaat der Liparer auf die allgemeine Entwicklung von Hellas gemacht hat, erscheinen die Vorstellungen über gewisse Spuren des Kommunismus im benachbarten Großgriechenland.

Man hat sich nicht gescheut, aus dem Wuste der neupythago= reischen und neuplatonischen Literatur jene fabelhafte Geschichte herauß= zugreifen, wonach auf das Wort des Kuthagoras mehr als 2000 (nach anderen 600) Menschen die Gütergemeinschaft angenommen und auf Grund derselben ein eigenes Gemeinwesen gestiftet hätten.2) Die Phantasie französischer Forscher hat sich — offenbar unter dem Ginfluß der vorgefaßten Meinung von der Allgemeinheit des Instituts der Flurgemeinschaft - zu der Behauptung hinreißen lassen, daß dieser Angabe vermutlich eine alte migverstandene Über= lieferung über die Entstehung einzelner süditalischer Gemeinden zugrunde liege, die in die späteren halb sagenhaften Erzählungen über das Leben des Pythagoras "übergegangen" sei.3)

Alls ob es sich hier überhaupt um "Sage" handelte und als ob nicht alles, was wir über die "pythagoreische" Gütergemeinschaft erfahren, unverkennbar den Stempel jüngerer Erfindung an sich trüge!4) Es sollte doch kaum mehr eines Hinweises darauf bedürfen, daß die Geschichtserzählung für die Neupythagoreer und Neuplato-

<sup>1)</sup> Cicero in Verrem III 37: tot annis agellos suos redimere a piratis solebant.

<sup>2)</sup> Siehe die Erzählung des Nikomachos bei Porphyrios Pyth. vita in ber Didotschen Ausgabe des Diogenes Laert. S. 91.

<sup>3)</sup> Biollet a. a. D. 468, Laveleye a. a. D. 372.

<sup>4)</sup> Bgl. Zeller, Philosophie der Griechen I4 290 ff.

nifer lediglich eine Form ist, deren sie sich mit souveräner Willfür bedienen, um jeden beliebigen Inhalt hineinzulegen und durch die Autorität der Vorzeit zu empsehlen. Wes sind die eigenen Ideale, die sie ohne Scheu in den angeblichen Lehren und Schöpfungen des Pythagoras darstellen. Diese Ideale aber sind wie auf spekulativem, so auch auf sozialpolitischem Gebiete wesentlich bedingt durch den Platonismus, ja der Neuplatonismus hat sogar ein Projekt zur Verwirklichung des platonischen Staates in Italien aufzuweisen. Wes unterliegt übrigens um so weniger einem Zweisel, daß die kommunistischen Elemente der Pythagorasmythe (neben dem Mißeverständnis des pythagoreischen Lebensprinzips: "Unter Freunden ist alles gemein")³) der späteren Platonisierung der pythagoreischen Lehre ihren Ursprung verdanken, als die älteren und glaubwürdigeren Nachrichten über Pythagoras von der Gütergemeinschaft noch nichts zu melden wissen.

Ober glaubt man, daß Plato, nachdem er der pythagoreischen Lehre und den Pythagoreern in Italien selbst persönlich so überaus nahegetreten, sich in der Weise über die Undurchsührbarkeit des Kommunismus hätte äußern können, wie er es in den "Gesehen" tut, wenn er ein wirklich kommunistisches Experiment des Ordens, ein "Phalanster" des Pythagoras vor Augen gehabt hätte? Und selbst wenn man an ein solches Experiment glaubt, was ist damit für die total verschiedene Frage nach der Fortdauer einer primitiven Feldgemeinschaft gewonnen? Die Möglichkeit, daß die Pythagoraselegende in dieser Hinsische anknüpfte, wäre höchstens dann anzunehmen, wenn sich irgendwo in dem hellenischen Unteritalien Spuren einer alten Feldgemeinschaft ers

<sup>1)</sup> Zeller, Pythagoras und die Pythagorassage. Abhandlungen. 1. Sammlung 2. Nuis. S. 33.

<sup>2)</sup> Porphyrios v. Plotin. c. 12.

<sup>3)</sup> Die weit dies Migverständnis ging, zeigt die Notiz des Photios s. v. zowa τὰ τῶν q'hœν Τίμαιός φησιν ἐν τῷ θ'ταύτην λεχθῆναι κατὰ τὴν μεγάλην Ελλάδα, καθ' οῦς χοόνους Πυθαγόσας ἀνέπειθε τοὺς ταύτην κατοικοῦντας ὰδιανέμητα κεκτῆσθαι.

<sup>1)</sup> Bgl. Beller a. a. D.

halten hätten. Allein das ist nirgends der Fall! Denn das Beispiel Tarents, wo man im Hindlick auf eine Stelle des Aristoteles noch im 4. Jahrhundert Nachklänge einer gemeinwirtschaftlichen Sigentumsordnung zu finden glaubt, beweist nicht, was sie beweisen soll. Aristoteles sagt von Tarent weiter nichts, als daß dort die besitzenden Bürger ihre Güter mit den Armen "gemein machten", indem sie die letzteren an der Nutnießung teilnehmen ließen. Do allgemein diese Bemerkung gehalten ist, so ist doch soviel klar, daß die hier geschilderte Sitte in keiner Weise als Überrest alter gemeinwirtschaftlicher Verhältnisse aufgefaßt zu werden braucht. Es ist völlig willkürlich, wenn man sie den Institutionen von Lipara an die Seite gestellt hat. 2)

Die Sitte erweist weiter nichts, als die Wirksamkeit eines ausgebildeten sozialen Sinnes, der sich bewußt ist, daß das Privatseigentum nicht ausschließlich dem Individuum, sondern auch dem Interesse der Gesellschaft zu dienen hat. Und in der umfassenden Betätigung dieses sozialen Gemeingefühls, welche das Privateigentum durch den Nießbrauch gewissermaßen zum Gemeingut machte, stand nach Aristoteles die Demokratie von Tarent keineswegs allein. Er sindet Ühnliches auch in anderen Staaten, die sich nach seiner Ansicht gesunder bürgerlicher Zustände erfreuten, mehr oder minder verwirklicht; wie er denn ausdrücklich auf das Beispiel Spartas verweist, dessen Bürger sich gegenseitig an gewissen Gebrauchsgegenständen (Pferden, Hunden, Feldprüchten, Stlaven) in bestimmten

<sup>1)</sup> **Bolitit** (ed. Sujemihl) VII 5, 5, 1320b: καλῶς δ'ἔχει μιμεῖσθαι καὶ τὴν Ταραντίνων ἀρχὴν ἐκεῖνοι γὰρ κοινὰ ποιοῦντες τὰ κτή ματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ τὴν χρῆσιν εἴνουν παρασκευάζουσι τὸ πλῆθος.

<sup>2)</sup> Viollet und Laveleye a. a. D.

<sup>3) €50.</sup> II 2, 5, 1263 a: ἔστι δὲ καὶ νῦν τὸν τρόπον τοῦτον ἐν ἐνίαις πόλεσιν οὕτως ὑπογεγραμμένον ὡς οὐκ ὂν ἀδύνατον, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς καλῶς οἰκουμέναις τὰ μὲν ἔστι, τὰ δὲ γένοιτ' ἂν' ἰδίαν γὰρ ἕκαστος τὴν κτῆσιν ἔχων τὰ μὲν χρήσιμα ποιεῖ τοῖς φίλοις, τοῖς δὲ χρῆταὶ ὡς κοινοῖς, οἶον καὶ ἐν Λακεδαίμονι τοῖς τε δούλοις χρῶνται τοῖς ἀλλήλων ὡς εἰπεῖν ἰδίοις, ἔτι δ'ἵπποις καὶ κυσίν, κἂν δεηθῶσιν ἐφοδίων ⟨τοῖς⟩ ἐν τοῖς ἀγροῖς κατὰ τὴν χώραν (oder θήραν?). Ϣgl. ℀enophon De rep. Lac. 6, 3.

Fällen ein Mitbenützungsrecht einräumten. Aristoteles hält es daher auch für möglich, auf Grundlage der bestehenden Eigentumsordnung durch die politische Erziehung des Bürgers das genannte Prinzip überall ins Leben einzuführen. Ist es doch für ihn schon ein einfaches Gebot der Klugheit, daß die besitzende und herrschende Klasse auch entsprechend große Leistungen für die Gesamtheit auf sich nehme, gleichsam als "hohen Preis der Herrschaft".1)

Was Aristoteles von Tarent berichtet, entsprach den sozial= politischen Idealen des Hellenentums überhaupt. Ganz ähnlich er= gahlt 3. B. Fofrates in seiner emphatischen Schilderung ber "guten alten Zeit" Athens, in der fich eben diese Ideale widerspiegeln, die Reichen hätten damals den Armen stets bereitwillig gegeben, sie durch Verpachtung von Ländereien gegen geringen Zins 2) oder durch Zuwendung von einträglichen Arbeiten unterstütt; und so hätten Die Reichen ihren Besith gleichsam zu einem gemeinsamen Eigentum der Bürgerschaft gemacht!3) Man fieht, es handelt sich hier um eine ganz stereothpe Wendung, der wir daher auch anderwärts wiederbegegnen, 3. B. in der plutarchischen Schilde= rung der Liberalität Kimons,4) wo es geradezu heißt: Kimon habe gewissermaßen die Gemeinschaft (b. h. Gütergemeinschaft) des goldenen Zeitalters wieder ins Leben zurückgeführt! (τοόπον τινά την επί Κοόνου μυθολογουμένην κοινωνίαν είς τὸν βίον αξθις κατῆγεν.)

<sup>1)</sup> VII 4, 6, 1321 a — εν' εκών δ δημος μη μετέχη (τῶν ἀρχῶν τῶν κυριωτάτων) καὶ συγγνώμην ἔχη τοῖς ἄρχουσιν ὡς μισθὸν πολὺν διδοῦσι τῆς ἀρχῆς.

<sup>2)</sup> Darum wird es sich auch in Tarent vielsach gehandelt haben; und Schässte nennt daher mit Recht diese "Mitnutung von Bermögensteilen der Reichen durch die Armen" in Tarent unter den Übergangs- und Mischsormen zwischen dem von ihm sogenannten herrschaftlichen und genossenschaftlichen Kapitalismus, zu denen er z. B. auch die industrielle Partnerschaft und die Taglöhnergenossenschaft auf Großgütern rechnet. (Kapitalismus und Soziatismus S. 271.)

<sup>3)</sup> Areopag. 32, 35, vgl. 12.

<sup>4)</sup> Leben Rimons c. 10.

Man darf bei der Beurteilung dieser Frage nicht übersehen. welch einen starken Anreiz, welche mächtige innere Rötigung zu einem berartigen gemeinnützigen Gebrauch des Privateigentums die Rustände der hellenischen Welt enthielten. In dem verhältnismäßig engen Rreise, in welchem sich der Bürger des hellenischen Stadt= staates bewegte, traten auch die Privatverhältnisse, insbesondere der Reichtum des einzelnen, ungleich klarer und offenkundiger zutage. als dies in der modernen Welt der Fall ift. Auch ließ sich der Besitz von vorneherein schwerer verbergen, weil ihm nicht die mannigfaltigen Formen der Anlage zu Gebote standen, wie sie die Ent= wicklung der neueren Rreditwirtschaft geschaffen hat. Der Reichtum stand also ungleich mehr unter der Kontrolle der Öffentlichkeit; ein Berhältnis, welches naturgemäß einen ftarken Antrieb zu einem liberalen Gebrauch des Eigentums enthielt. Und diese Tendenz wurde noch dadurch verftärkt, daß die Sitte 1) und eine Reihe anderer Momente in derselben Richtung wirksam waren: die Beschränktheit der Bürgerzahl, die stetige gegenseitige Berührung zwischen den Bürgern, wie sie die Konzentrierung des politischen Lebens in dem städtischen Mittelpunkt des kleinen Gebietes zur Folge hatte, das durch die Klein= heit des Staates stets lebendig erhaltene Gefühl der Abhängigkeit der Wohlfahrt und Existenz des einzelnen von dem Schicksal des Staates und der Gesamtheit, überhaupt der innige Kontakt des einzelnen mit der Öffentlichkeit, der von selbst einen mächtigen Anreiz enthielt, um die Gunft und Anerkennung der Allgemeinheit zu werben u. das. m. 2)

Unrichtig ist es allerdings, wenn Felix a. a. D. als Urfache bes liberalen

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Xenophon Oinovominos c. 11.

<sup>2)</sup> Dies Verhältnis zwischen Individuum und Gesamtheit im hellenisschen Staat hat u. a. hervorgehoben Felix, Der Einfluß der Sitten und Gesbräuche auf die Entwicklung des Eigentums S. 71. Bgl. die besonders in den Gerichtsreden des 4. Jahrhunderts vorkommenden Hinweise auf die Bestätigung der sozialen und politischen Pflichten des Besitzes, wie sie Schmidt, Ethik der alten Griechen II 388, zusammengestellt hat. Dazu bei Xenophon Cyropäd. VIII 4, 32 f. die charakteristische Betonung des Grundsages, sich weder reicher noch ärmer zu stellen, als man ist, und diese Ofsenkundigkeit des Besitzsftands zur Grundsage des sozialen Verhaltens zu machen.

All dem entsprach es auch, daß von der volkswirtschaftlichen Theorie der Griechen in der Frage des Vermögensgebrauches und der Güterverwendung das ethische und soziale Moment mit besonderer Entschiedenheit betont wird, wie sie denn von vorneherein der Frage der Verteilung und des Gebrauches des Reichtums ein weit größeres Interesse entgegengebracht hat als der der Gütererzeugung. In diesem lebhaften Gefühl für die aus dem Vesitz erwachsenden Pflichten hat sich das Griechentum bereits zu Anschauungen erhoben, welche man sonst nur als christliche zu betrachten gewöhnt ist. Schon Euripides hat den schönen — mit dem neutestamentslichen Gleichnis vom anvertrauten Pfund auf das innigste sich berührenden — Gedanken ausgesprochen, daß das Vermögen des einzelnen nicht sein absolutes Sigentum, sondern ein ihm von der Gottheit zur Verwaltung übergebenes Gut sei.

So führt uns die aristotelische Bemerkung über Tarent wohl auf Erscheinungen, die für die soziale Auffassung des Sigentums bei den Griechen überaus bezeichnend sind, die aber für die Geschichte des Sozialrechtes einen Aufschluß nicht gewähren.

## Fünfter Abschnitt.

## Die staatlich organisierte Bürgerspeisung Spartas und Aretas und der Sozialismus des kriegerischen Gesellschaftstypus.

Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen wir, wenn wir uns jener vielbesprochenen und so vielfach falsch beurteilten Institution

Eigentumsgebrauches auch den Mangel einer umfassenden staatlichen Armenpflege bezeichnet, welcher die Fürsorge für die Armut und Not wesentlich zu einer Sache der Privattätigkeit gemacht habe. Bgl. 3. B. die aristotelische  $A\theta\eta r.$   $\pi o\lambda.$  c. 50 über die staatliche Armenpflege in Athen, die jedem, der weniger als drei Minen besaß und arbeitsunfähig war, eine tägliche Pension von zwei Obolen aussetze.

1) Poiriosai v. 555 f.:

Οὔτοι τὰ χοήματ' ἴδια κέκτηνται βοοτοί, τὰ τῶν θεῶν δ'ἔχοντες ἐπιμελούμεθα.

Bgl. die analoge Außerung des Bion (Stob. flor. 105, 56) τὰ χοήματα τοῖς πλουσίοις ἡ τύχη οὐ δεδώρηκεν ὰλλὰ δεδάνεικεν.

zuwenden, welche Tarents Mutterstadt und die verwandten dorischen Gemeinden Aretas am längften bewahrt haben: der öffentlichen, b. h. staatlich organisierten Speisung der Bürger.

Auch sie hat man als Überrest einer primitiven agrarischen Gemeinschaft in Anspruch genommen. Wenn man die Früchte des Landes gemeinschaftlich verzehrte, so habe das seinen letten Grund barin gehabt, daß man ursprünglich das Land nicht als Domäne der einzelnen, sondern als gemeinsame Ernährerin aller betrachtete. 1) Ein flares Licht auf dieses Entstehungsmotiv falle durch die Bemerkung Diodors über die Liparer: "Sie machten ihre Güter ge= meinsam und speisten bei öffentlichen Mahlen." Lettere hätten sich eben geschichtlich unmittelbar an die Feldgemeinschaft angeknüpft und verhielten sich zu berselben, wie die Wirkung zur Ursache.2) Ja das Institut gestatte uns, noch weiter zurückzugreifen über die erste Begründung seghafter Gemeinden hinaus auf das Wander= leben der patriarchalen Familien. Aus den Zeiten der Nomaden= wirtschaft und einer primitiven Feldgemeinschaft sei es durch Religion und Sitte fortgepflanzt und erhalten worden.

Man vergegenwärtige sich die außerordentliche Tragweite dieser Auffassung! Ift fie richtig, sind die Spssitien nur der lette Überrest einer alten Agrarverfassung, welche nicht nur das Land, sondern auch den Ertrag als Gemeingut behandelte, d. h. nicht einmal eine Berteilung der Ackerfrucht an die einzelnen, sondern nur einen ftreng gemeinsamen Verbrauch von seiten aller zuließ, so ist die hellenische Volkswirtschaft in der Tat durch eine Entwicklungsphase

<sup>1)</sup> So Biollet a. a. D. und ihm folgend Laveleye S. 375. Bgl. auch Trieber, Forichungen gur fpartanischen Berfassungsgeschichte G. 26, wo die Suffitien ebenfalls auf einen "ursprünglich tommunistischen Befit gurudgeführt werden, und E. Meyer, Geich. d. Altert. II 318 und 323, der in ihnen einen Überrest der "gemeinsamen Lebensweise der Urzeit" und der "ursprunglichen Gemeinwirtschaft" fieht.

<sup>2)</sup> Trieber - und zwar, wie es scheint, in Übereinstimmung mit einer mundlichen Außerung Reumanns - hat in ber Stelle Diodors "ben ichlagenoften Beweis" bafür gegeben, bag ber Ursprung ber Spifitien fich nur burch ehemalige Gemeinsamkeit alles Besitzes erklären laffe.

hindurchgegangen, welche sich als die denkbar strengste Form eines agrarischen Kommunismus darstellt.1) Das älteste Hellas hätte Individualeigentum weder am Grund und Boden, noch am Fruchtertrag gekannt; eine Verbindung von Gemeinbesitz und Gemeingenuß, die dann ihrerseits wieder eine streng gemeinschaftliche, von Organen der Gesamtheit geleitete oder beaufsichtigte Bewirtschaftung des Bodens zur notwendigen Voraussetzung gehabt hätte!

Welch tiefer Einblick in das sozialwirtschaftliche Leben der Borzeit würde sich da vor unseren Augen eröffnen! Die Kenntnis, die wir auf diesem Wege von der Wirtschafts= und Gesellschafts= ordnung der ältesten Hellenen gewännen, würde an innerer Bedeutsamkeit nicht hinter dem zurückstehen, was wir z. B. von den entsprechenden altgermanischen Verhältnissen durch unmittelbare Zeugnisse wissen; ja sie würde die aus diesen Zeugnissen gewonnenen Vorstellungen an Klarheit und Bestimmtheit weit übertreffen.

Man wird nun allerdings die Möglichkeit einer berartigen streng gemeinwirtschaftlichen Durchgangsphase der hellenischen Volksentwicklung nicht von vorneherein in Abrede stellen können. Allein mit bloßen Möglichkeiten ist es hier nicht gedient. Vielmehr muß der Nachweis erbracht werden, daß das Syssitieninstitut keinen ander en Ursprung gehabt haben kann, nur so in seiner Entstehung verständlich wird. Ist nun dieser Rückschluß auf die Feldgemeinsichaft wirklich ein so zwingender?

Wie die homerischen Gedichte bezeugen, war es alte Gewohnheit der Fürsten und der Edlen des Volkes, sich gemeinsam des Mahles zu freuen, und zwar finden wir bereits hier das öffentliche Mahl, das Mahl als politisches Institut. Es werden Mahle erwähnt, deren öffentlicher Charakter einerseits aus ihrer Bedeutung als Ratseversammlung, anderseits daraus hervorgeht, daß sie — wenigstens nach dem Zeugnis der Isias — "von den Achäern zugerüstet", d. h. auf öffentliche Kosten abgehalten wurden.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzählung der verschiedenen Formen agrarischer Gemeinschaft bei Aristoteles Politik II 2, 1, 1263 a: καὶ τὰ γήπεδα καὶ οἱ καοποί κοινοί!

<sup>21 31.</sup> IV 344 ότότε δαίτα γέφουσιν έφοπλίζωμεν Αχαιοί. Bgl.ib. XVII 250,

Wer wollte diese homerischen Staatsmahle aus anderen als politischen und gesellschaftlichen Motiven ableiten?

Ist dem aber so, erscheint hier das öffentliche Mahl als integrierendes Element der staatlichen Ordnung, ohne daß auch nur die geringste Spur eines ursächlichen Zusammenhanges mit der Ugrarversassung ersichtlich wäre, so drängt sich von selbst die Frage auf, ob das Institut nicht doch auch vielleicht in der Form, in der es uns in den Syssitien des dorischen Kriegsadels entgegentritt, wesentlich in den staatlichen Verhältnissen wurzelt oder wenigstens zur Genüge aus ihnen erklärt werden kann.

In der Tat, wenn wir die Stellung der Syssitien im Drganismus des spartanischekretischen Staates näher ins Auge fassen, so seuchtet sosort ein, daß die Zurücksührung derselben auf ein rein wirtschaftliches Motiv jedenfalls eine willkürliche ist. Die Vertreter dieser Theorie heben an dem Syssition allzu einseitig den Charakter der Speisegenossenschaft hervor, eine Auffassung, die dem eigentlichen Wesen und Zweck desselben nicht entsernt gerecht wird.

Es bleibt dabei völlig unberücksichtigt, daß die Syffitien in Sparta, wie auf Kreta, zugleich einen organischen Bestandteil der Wehrversassung, der militärischen Volkserziehung und der bürgerslichen Zucht  $(a\gamma\omega\gamma\eta)$  bildeten, ein Glied in jenem System stetiger Kriegsbereitschaft, welche dem Herrenstand dieser Dorergemeinden durch die Lage inmitten einer an Zahl weit überlegenen Unterstanenschaft und grundhörigen Bauernschaft aufgenötigt wurde. Die Kriegsbereitschaft war hier bekanntlich mit einer Konsequenz durchsgebildet, daß das Gemeinwesen als ein förmlicher Lagerstaat erschien, 1)

wo Menelaos die Führer des Heeres zu tapferem Kampf aufruft, die "bei den Atriden auf Kosten des Bolkes trinken" ( $\delta \acute{\eta} \mu \iota a \pi irov \sigma \iota r$ ). Dazu Fanta (Der Staat in der Flias und Odhssee S. 71 ff.), der allerdings in der Bestonung des politischen Momentes vielsach zu weit geht und dadurch zu willkürlichen Konstruktionen kommt.

<sup>1)</sup> Plato von den Kretern: στοατοπέδου πολιτείαν έχετε leg. II 666 c. Dazu Flotrates Archid. 81 von den Spartanern: την πολιτείαν όμοίαν κατεστησάμεθα στο ατοπέδω καλώς διοικουμένω κτλ.

dessen Bevölkerung sich als ein alle Zeit unter den Waffen stehendes und zum Ausmarsch bereites Heer darstellt.

Man muß sich eben, um die Institutionen Spartas und Aretas geschichtlich zu verstehen, in weit höherem Grade, als es bisher geschah, die Lebensbedingungen und Konsequenzen des "kriegerischen Gesellschaftstypus" vergegenwärtigen, wie sie neuerdings in so vorstrefslicher Weise von Herbert Spencer analysiert worden sind.1)

Ein so ausschlieftlich für den Krieg und den Rampf um die Eristenz organisiertes Gemeinwesen, wie es der spartanisch=fretische Lagerstaat war, sah sich von Anfang an auf eine in ideeller und technischer Hinsicht möglichst vollkommene Verwirklichung des Ge= meinschaftsprinzips hingewiesen. Hier mußten — zum Zwecke des Anariffes, wie ber Abwehr — alle Bürger an stetiges Zusammen= wirken in gemeinsamer Tätigkeit gewöhnt, mußten alle Kräfte und Tätigkeiten der Individuen in möglichst wirksamer Weise kombiniert und auf ein Ziel konzentriert werden. Der "chronische Militaris= mus", in welchem die-Entwicklung des friegerischen Gesellschafts= typus ihren Ausdruck fand, forderte die innigste Verknüpfung aller Teile des Volksganzen, eine Verschmelzung, welche den ganzen sozialen Aufbau dieser Staaten zu einem Cbenbild der festgefügten Phalang ihres Heeresorganismus machte. Das Bedürfnis, über die ganze Kraft jedes einzelnen jeden Augenblick verfügen zu können, führte hier mit innerer Notwendigkeit zu dem Ergebnis, daß die strenge militärische Ordnung, das "System der Regimentation" sich weit über das Heerwesen hinaus verbreitete und alle Seiten des bürgerlichen Lebens dem staatlichen Zwang und der staatlichen Aufsicht unterwarf.2) Wie sich die taktische Virtuosität des spartanischen Heerestörpers nach dem Urteile des Thukydides daraus erklärt, daß die einzelnen Glieder desselben zueinander in zahlreichen Abstufungen ber Unterordnung ftanden, daß er "faft ganz aus Borgefetten über andere Borgesette bestand und daher die Sorge um das, mas ge-

<sup>1)</sup> Prinzipien ber Soziologie D. A. III 669 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. die oben angeführte Stelle bes Sfofrates.

schehen sollte, sehr vielen am Bergen lag,"1) — so stellte die politische und foziale Organisation dieser Gemeinschaft von Berufskriegern ein Suftem von sutzessiven Abstufungen der Unterordnung dar, in welchem jeder ältere Mann zum jüngeren im Verhältnis des Höheren zum Niederen stand.

Diese überall auf das einheitliche Zusammenwirken in der Masse gerichtete Tätigkeit des Staates ließ wenig Spielraum für die freie Entfaltung des einzelnen. Das Individuum erscheint recht eigentlich dazu bestimmt, in der Masse aufzugehen, seine individuellen Reigungen und Wünsche dem Ganzen zu opfern, dem sein Leben gehört. Schon beim Eintritt in das Leben entscheidet die Rücksicht auf den Staatszweck über Sein oder Nichtsein des Individuums. Wenn die Entscheidung zugunften besselben ausfällt, geschieht es nur, um dies junge Leben sobald als möglich in die Zucht und Schule des Staates zu nehmen, von der erst der Tod befreit.2) Alles individuelle Leben wird in die Richtung hineingezwungen, welche der Staatszweck fordert, kein anderer Bildungsgang, kein anderer Beruf dem Bürger geftattet, als der bes Rriegers. Der Staat teilt jedem seine Tätigkeit zu, stellt ihn sozusagen Tag und Nacht unter die Zensur der Öffentlichkeit. Er schreibt ihm vor, wann er zur Che zu schreiten hat, um dem Staate Bürger zu geben, und sucht ihn anderseits wieder dem häuslichen Leben möglichst zu entziehen. Er versichert sich seiner Verson für alle Zeiten, indem er die Auswanderung des Bürgers mit dem Tode bedroht und auch sonst die Freizügigkeit in hohem Grade beschränkt. Wie der leibeigene Helote an die Scholle gebunden ist, so darf auch sein herr — in seiner Eigenschaft als Soldat — sich nicht ohne Erlaubnis von seinem Wohnort entfernen. Auch er ift ein unbedingt abhängiges Wertzeug, auch er in gewissem Sinne ein Eigentum bes Staates.3)

<sup>1)</sup> ν. 66: σχεδόν γάο τι πᾶν πλην όλίγου το στοατόπεδον τῶν Λακεδαιμονίων ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσί, καὶ τὸ ἐπιμελὲς τοῦ δρωμένου πολλοῖς προσήκει.

<sup>2)</sup> Plutarch Lyturg 15: πρώτον μέν γαρ οὐκ ίδίους ήγεῖτο τών πατέρων τοὺς παΐδας, ἀλλὰ κοινοὺς τῆς πόλεως ὁ Λυκοῦργος.

<sup>3)</sup> Plutarch Lyturg: οὐδείς γαο ην ἀφειμένος ώς ἐβούλετο ζην, ἀλλ'

Nicht minder erklärt sich aus den Lebensbedingungen bes friegerischen Gesellschaftstupus die Zentralisation der Verwaltung, wie sie uns im Ephorat entgegentritt, und die staatliche Regulierung der Polfswirtschaft. Wie jede Gesellschaft von solch friegerischem Inpus durch die Unficherheit ihrer Verkehrsbeziehungen zum Ausland genötigt ift, eine fich selbst genügende und fich selbst er= haltende Draanisation zu schaffen, in ihrem eigenen Bereich für die Erzeugung aller notwendigen Lebensbedürfnisse zu sorgen und sich dadurch vom Ausland unabhängig zu machen, so sehen wir in Sparta auch biese Tendenz in radifalfter Beise verwirklicht, bas Brinzip der wirtschaftlichen Autonomie bis zum Verzicht auf ein allgemein gultiges Tauschmittel gesteigert. Eine Abschließung, ber dann auf der anderen Seite als notwendiges Korrelat innerhalb der Bürgerschaft selbst eine um so engere ökonomische Gemeinschaft entsprach, die — wie schon früher erwähnt 1) — den einzelnen sogar dazu berechtigte, sich unter Umständen des Gigentums anderer Bürger für feinen Gebrauch zu bedienen.

Wenn man sich diese ganze Organisation von Staat und Gesellschaft vergegenwärtigt, die durch eine das ganze menschliche Leben umspannende staatliche Leitung, ja durch eine Art von gemeinsichaftlichem Haushalt die Gesamtheit der Bürger zu einem kunstvoll gegliederten Ganzen, zu einem "Rosmos" vereinigte, so wird man dieselbe als eine ausgeprägt sozialistische bezeichnen dürsen. Der Staatssozialismus ist das naturnotwendige Korrelat des friegerischen Gesellschaftstypus; und dieser Sozialismus ist hier mit einer Konssequenz durchgebildet, daß uns aus ihm alle Tatsachen der spartanischer Geschichte, welche die oben erwähnte Doktrin auf den Agrarfommunismus der Urzeit zurücksühren zu müssen glaubt, vollkommen verständlich werden.

οίον εν οτομτοπέδου τη πόλει και δίαιταν έχοντες ώρισμένην και διατοιβήν περί τὰ κοινά και όλος νομίζοντες ολχ αύτων, άλλα της πατρίδος είναι διετέλουν κτλ.

<sup>1)</sup> Bgl. oben E. 53.

<sup>2)</sup> Ein moderner Nationalökonom (Elfter, Howb. d. Staatsw. s. v. Plato) ipricht geradezu von einem "politischen Kommunismus" in Sparta, Max

Die Form, in der sich diese sozialistische Ausgestaltung der Gesellschaft vollzog, war - wie schon angedeutet - einfach dadurch gegeben, daß man auch im Frieden möglichst die Ordnungen des Feldlagers festhielt. Und der sprechendste Beweiß dafür ift eben das Syffitieninftitut, die gemeinsame Speisung der ganzen Bürgerschaft, als deren Aweck die Tradition daher mit Recht die Erhöhung der Marschbereitschaft und Schlagfertigkeit bezeichnet.1) Die Waffen= bruderschaften, die im Felde zusammenlagerten und in der Schlacht zusammenstanden, bestehen als Tischaenossenschaften auch im Frieden fort,2) wobei der militärische Charafter der Verbindung so strenge festgehalten wird, daß als Aufsichtsbehörde über sie die Bolemarchen fungieren und die Genossen zum gemeinsamen Mahle sich bewaffnet versammeln. In gewisser Hinsicht erinnern die Syssitien ja auch an jene weitverbreiteten Grundformen menschlicher Gesellschaft, die uns als Altersklassen und Männerbunde bei den verschiedensten primitiven Völkern begegnen. Aber gerade hier sehen wir recht deutlich, daß es vor allem friegerische Stämme sind, die diese Formen als Grundlage der Heeresverfassung gewählt und weiter ausgebildet haben.3)

Angesichts dieser Tatsachen erscheint die Ableitung des spartanisch= fretischen Syssitienwesens aus politisch-militärischen und sozialen Motiven als die ungezwungenste und natürlichste Erklärungsweise.4)

Weber a. a. D. S. 292 von einem "Kafino- ober Kriegerkommunismus ber alten Spartiaten".

<sup>1)</sup> Plutarch Apophthegm. Lac. p. 226c: ὅπως ἐξ ἐτοίμου τὰ παραγγελλόμενα δέχωνται.

<sup>2)</sup> Bei Dionysios von Hal. II 23 heißt es von der "aywyn περί τά φιδίτια", daß sie Lyturg eingeführt habe er πολέμω δ'els alda και ποόνοιαν καταστήσας έκαστον τοῦ μὴ καταλιπεῖν τὸν παραστάτην, ή καὶ συνέσπεισε καὶ συνέθυσε καὶ κοινῶν ἱερῶν μετέσγεν.

<sup>3)</sup> S. Schurt, Altersklassen und Männerbunde, 1902, S. 111.

<sup>4)</sup> Auch die Alten haben die Sache nicht anders aufgefaßt bei Plato Leg. I 633a heißt es in Bezug auf Sparta: rà Evooiria gauer Rai rà γυμνάσια πρός τον πόλεμον έξευρησθαι τω νομοθέτη und ib. I 625 e mit Be= ziehung auf Kreta: έπει και τα ξυσσίτια κινδυνεύει ξυναγαγείν δρών, ώς πάντες, δπόταν στρατεύωνται, τόθ' ύπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀναγκάζονται

Wenigstens sind wir, um das Institut geschichtlich zu verstehen, in keiner Weise genötigt, noch irgendwelche andere Entstehungsgründe heranzuziehen, so daß für eine Anknüpfung an wirtschaftliche Verhältnisse jeder Anhaltspunkt sehlt. Neben den Tischgenossenschaften kann auch einmal die Feldgemeinschaft bestanden haben, wie das Beispiel des dorischen Lipara beweist, allein sie brauchen keineswegs immer und überall in einem ursächlichen Zusammenshang mit der Feldgemeinschaft zu stehen. Ist es doch angesichts der ganzen Stellung, welche die gemeinsame Bürgerspeisung im Organismus des dorischen Kriegerstaates einnimmt, selbst für Lipara keineswegs wahrscheinlich, daß die dortigen Syssitien ausschließlich eine Wirkung der Feldgemeinschaft waren. Sie können auch hier sehr wohl, wie die liparische Feldgemeinschaft selbst, zugleich als Ausfluß der kriegerischen Organisation der Gemeinde betrachtet werden.

Ja wenn die Shssitien in der Gestalt, in der sie uns auf Lipara und Kreta, sowie in Sparta entgentreten, eine allgemein dorische oder gar althellenische Einrichtung überhaupt gewesen wären — wie man seit Otsried Müller vielsach angenommen hat —, dann würde man allerdings berechtigt, ja genötigt sein, zumal für die Landschaften, die sich nicht in der Zwangslage der genannten Gemeinden befanden, ein Entstehungsmotiv allgemeinerer Art zur Erstärung heranzuziehen, wie es eben die wirtschaftlichen Verhältnisse darbieten würden. Allein ist für jene Annahme auch nur der Schatten eines Beweises erbracht?

Die Sitte des geselligen Zusammenspeisens hat allerdings zu allen Zeiten eine große Kolle im staatlichen und gesellschaftlichen Leben der Hellenen gespielt, sie ist in der Verfallszeit sogar in förmslichen Speiseklubs über alles Waß hinaus gepflegt worden. Allein wo auch immer sonst von "Syssitien" die Rede ist, nirgends läßt sich erkennen, daß es sich dabei um die regelmäßige und allgemeine

q νλακής αύτων έγεκα ξυσσιτείν τούτον του χούνον. Bgl. auch Herodot I 65: τὰ εξ πόλεμον έχοντα ενωμοτίας καὶ τοιηκάδας καὶ συσσίτια.

Speifung ganzer Bürgerschaften handelte, wie in Sparta ober Kreta. Und nur diese fann doch hier überhaupt in Betracht kommen, nicht gewöhnliche Opfer= und Festschmäuse oder gemeinsame Mahle ein= zelner Korporationen, sei es privaten oder öffentlichen Charafters. Ober sollen wir mit benen, die um jeden Preis Spuren einer kommuniftischen Durchgangsphase der sozialen Entwicklung von Hellas finden möchten, auch diesen "Spffitien" eine Beweistraft für unfere Frage einräumen?

Die Alten selbst haben allerdings die verschiedenen Formen von Syssitien keineswegs strenge auseinandergehalten. Aristoteles 3. B. vergleicht ohne weiteres mit dem spartanischen Institut die Mahle der "Hetärien" Karthagos,1) bei denen wir doch felbst= verständlich auch dann, wenn sie öffentliche Korporationen waren, nicht entfernt an eine tägliche und allgemeine Bürgersveisung denken dürfen. Auch Dionns von Halikarnaß sieht sich durch die Fest= und Opfermable der römischen Kurien, die doch vielmehr in den Opferschmäusen der attischen Phratrien ein Seitenstück haben, an die spartanischen Syssitien erinnert; und wieder ein anderer, ein Interpolator des Aristoteles (zu Politik IV 9, 2. 1329 b) sucht den Ursprung des spartanisch-kretischen Syssitienwesens in Sübitalien, ohne im geringsten anzudeuten, ob die den altitalischen Bauern zugeschriebene Sitte gemeinsamer Mahlzeiten wirklich mit der spartanischen Uhnlichkeit hätte. Wir belächeln dergleichen Kombinationen; aber ist es nicht immer noch recht willfürlich, wenn nun auch moderne Forscher die sämtlichen, innerlich so verschiedenen Formen von öffentlichen oder gemeinsamen Mahlen als gleichwertig behandeln und sie nur als spätere Modifikationen eines und desselben ur= sprünglich zugrunde liegenden Inftitutes der Vorzeit gelten laffen wollen, als lettes überbleibsel einer kommunistischen Wirtschaft patriarchaler Familiengruppen? 2)

Bücher glaubt als ein "besonders wichtiges" Beweismoment für die Herkunft der Opfermahle der attischen Phratrien aus der

<sup>1)</sup> Politif II 8, 2, 1272b.

<sup>2)</sup> So Biollet a. a. D. und Lavelepe-Bücher, Das Ureigentum G. 326 ff.

v. Bohlmann, Geich. b. fogialen Frage u. b. Sogialismus i. d. antiten Belt. I. 5

Feldgemeinschaft eben den "patriarchalen" Charafter dieser Verbände hervorheben zu müssen. Ullein ist die Beweiskraft dieses Womentes wirklich so zwingend? Daß der "patriarchale" Zusammenhalt örtlich oder verwandtschaftlich verbundener Familien ursprünglich stetz auch einen förmlichen agrarischen Kommunismus in sich geschlossen habe, ist eine Unnahme, die in dieser Ullgemeinheit nicht erwiesen ist. Um so sicherer ist es dagegen, daß in Hellas jede derartige patriarchale Gemeinschaft zugleich eine Kultusgemeinschaft darstellte, mit der dann auch jene gemeinsamen Mahle von selbst gegeben waren. Mit den Opfersesten, in denen der sakrale Zusammenhang der Genossenschaft zum Ausdruck kommt, verbindet sich eben naturgemäß und notwendig das gemeinsame Opfermahl. Bedarf es da zur Erklärung der Sitte noch des Kommunismus? 2)

Übrigens wird von der genannten Theorie der weitere wichtige Umstand übersehen, daß gerade bei derjenigen Form des öffentslichen Mahles, welche einer primitiven Agrargemeinschaft am meisten entsprechen würde, bei dem spartanischen und allem Anscheine nach auch bei dem fretischen Bürgermahl, von einem Zusammenhang mit patriarchalischen Institutionen überhaupt keine Kede sein kann. Die spartanische Tischgenossenschaft bildete sich bekanntlich durch die freie Wahl ihrer Mitglieder, sie nahm so wenig Kücksicht auf Familiensund Geschlechtsverband, daß nicht einmal Vater und Sohn Mitglieder eines Syssition zu sein brauchten. Ebenso spricht alles dafür, daß auch die fretischen Syssitien solche freigebildete Genossenschaften waren.

<sup>1)</sup> a. a. D. Anm. 3.

<sup>2)</sup> Benig scheint mir auch gedient mit Büchers hinweis auf die gemeinsamen Speisungen verdienter Männer im Stadthaus oder Prytaneum, sowie auf die öffentlichen Speisungen, durch welche der Staat Fremden, bestonders Gesandten seine Gastfreundschaft erwies, worin Bücher einen wichtigen "nomadischen" Zug erblickt.

<sup>3)</sup> Schon Otfried Müller (Dorer II 203) hat dies zur Erklärung des Berichtes über die fretischen Sufsitien bei Athenäos IV 143 geltend gemacht.

— Die Ansicht von Leist, Gräto-italische Rechtsgeschichte S. 139, daß die Spisitien Spartas (also wohl auch Kretas) "anfangs nach den Oben und

Gerade hier tritt also das Institut aus jedem Zusammenhang mit der Agrarversassung heraus. Das Prinzip der Unteilbarkeit und Unveräußerlichkeit der alten Stammgüter mochte sehr häusig mehrere Familien zu gemeinsamer Wirtschaft vereinigen, für die Zusammensehung der Tischgenossenschaften sind diese Hausgemeinschaften ebensowenig maßgebend gewesen, wie irgendein anderes agrarwirtschaftliches Verhältnis. Es ist daher auch von diesem Gesichtspunkt aus völlig willkürlich, die Syssitien als Überrest einer engeren patriarchalischen Vermögensgemeinschaft aufzusassen. Überall, wo wir sonst einen Zusammenhang zwischen der Sitte gemeinsamer Mahlzeiten und der Feldgemeinschaft zu erkennen vermögen, wie z. B. bei gewissen ostafrikanischen Stämmen, bei den Indianern und Sübseeinsulanern, sind es patriarchalische Gruppen, von denen sie abgehalten werden, die Geschlechtsgenossenschaften oder die auf letztern beruhenden Dorsgemeinschaften.

Nun zeigt ja allerdings das Syffitieninstitut in der Form, wie es uns auf Areta entgegentritt, ein ausgesprochen gemein= wirtschaftliches Gepräge. Die ganze Bürgerschaft wird hier auf Kosten der Gesamtheit ernährt. Alle Einkünste, welche der Staat von den Allmendegütern,2) aus den Kopfsteuern der unsreien Be= völkerung 3) oder aus anderen öffentlichen Einnahmequellen bezog,4) insbesondere die Grundsteuern, welche außer den Untertanen5) die Bürger aus ihrem Anteil am Fruchtertrag ihrer Hörigen zu leisten hatten (in Lyktos ein Zehntel der Ernte)6) wurden hier — soweit sie nicht für den Kultus und sonstige Staatszwecke zur Verwendung

Geichlechtern eingerichtet waren, so daß also ursprünglich die Verwandtschaften zusammenspeisten", entbehrt jeder Begründung.

<sup>1)</sup> Bgl. die Angaben bei Lavelene-Bücher S. 276.

<sup>2)</sup> Aristoteles Politik II 7, 4b. 1272a.

<sup>3)</sup> So wenigstens später in Lyttos nach Dofiadas bei Athen. IV 143 a.

<sup>4)</sup> Bgl. die auf die Gemeinde der Drerer sich beziehende Inschrift bei Cauer, Del. inscript. graec.2 121 C 38 ff.

<sup>5)</sup> Aristoteles a. a. D.

<sup>6)</sup> Dosiadas a. a. D.

famen - für die Spisitien in Anspruch genommen. Während in Sparta das Institut zwar ebenfalls eine Anstalt der Gemeinschaft war, aber im übrigen, d. h. in seiner Berwaltung und seiner Tätigkeit für die Gemeinschaft, sich wesentlich mit dem privatwirtschaftlichen Brinzip von Leiftung und Gegenleiftung begnügte und so individualistisch organisiert war, daß — bei gleicher Beitragspflicht für alle - jeder für seinen Bedarf selbst aufzukommen hatte, ja im Unvermögensfalle den Anteil am Staatstisch sowie das Bollbürger= recht verlor.1) ist auf Kreta das privatwirtschaftliche Moment, der Grundsat von Leiftung und Gegenleiftung, nur soweit beibehalten, als es um der Gerechtigkeit und Zwecknäßigkeit willen erforderlich schien. Sier diente das Institut grundsätzlich den Bedürfnissen der Gesamtheit als Gesamtheit und die Gemeinschaft trat daber selbst mit ihren Mitteln für die wirtschaftlich minder Leistungsfähigen ein, so daß auch die Ernährung der Armeren vollkommen gesichert war.2) Mochte die Beistener der letteren hinter den Kosten ihres Unterhaltes zurückleiben, sie wurden deswegen nicht ausgeschlossen, sondern der Ausfall durch die entsprechende Höherbelastung der Vermögenderen und den Staatsbeitrag ausgeglichen. Da fich die Beifteuer des einzelnen nicht, wie in Sparta, nach seinem für alle gleichen Unspruch an den Staatstifch, sondern nach der Große des Einkommens richtete. so famen die Früchte des ganzen vaterländischen Grund und Bodens mochte er Gemein= oder Privatbesit sein - bis zu einem gewissen Grade wenigstens allen zugute.

<sup>1)</sup> Dikarch bei Athenäos IV 141 c. Plutarch, Lykurg 12. Bgl. Hultich, Metr. 2 534. Gegen die Annahme Laveleyes a. a. D., daß die spartanischen Syssitien zugleich auf den Ertrag großer Domänen basiert gewesen seien, vgl. Fustel de Coulanges, Étude sur la propriété à Sparte (Comptes rendus de l'Acad. des sciences morales et politiques 1880 p. 623).

η Artistoteles a. a. C.: ἀπό πάντων γὰο τῶν γινομένων καοπῶν τε καὶ βοσκημάτων ἐκ τῶν δημοσίων καὶ . . . q όρων, οθς φέρουσαν οἱ περίοικοι, τέτακται μέρος τὸ μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὰς κοινὰς λειτουργίας τὸ δὲ τοὺς ονοοιτίοις, ῶσι' ἐκ κοινοῦ τρέφεσθαι πάντας καὶ γυναϊκας καὶ παῖδας καὶ ἄνδοιις. ὑξι. Ερβονος ὑεί Θταδο Χ 4, 16. 480 — ὅπως τῶν ἴσων μετάσχουν τοὺς εὐπόροις οἱ πενέστυροι δημοσία τρεφόμενοι.

Fa wenn uns die Darstellung dieser merkwürdigen Gesellsschaftsversassung in der aristotelischen Politik unverfälscht überliesert ist,1) so wäre man auf Areta in der Durchsührung des gemeinswirtschaftlichen Prinzips soweit gegangen, auch die Ernährung der nicht am Männermahl beteiligten Familienmitglieder, der Frauen und jüngeren Kinder,2) auf Kosten der Gesamtheit zu bestreiten: eine Annahme, die allerdings insoferne großen Bedenken unterliegt, als eine so vollständige Durchsührung des Kechtes auf Existenz ohne Zweisel einen sehr bedeutenden Teil des Einkommens der versmögenden Klassen in Unspruch genommen hätte und zugleich eine Anhäusung großen Besitzes in wenigen Händen sehr erschwert haben müßte, während sich auf Kreta in Wirklichseit eine entschiedene Tendenz zu großer Ungleichheit der Vermögensverteilung bemerklich macht.3)

Doch sei dem, wie ihm wolle, angesichts der geschilderten gemeinwirtschaftlichen Organisation des kretischen Syssitienwesens ist jedenfalls soviel gewiß, daß dasselbe sich mit einem Grundgedanken der strengen Agrargemeinschaft wenigstens berührt. Es erkennt, wie diese, jedem Gemeindegenossen ein angeborenes Recht auf Mitsbenützung der äußeren Natur, auf den Mitgenuß der materiellen Eristenzbedingungen zu, wenn es dieses Recht auch in weit des schränkterem Sinne und in den durch das Sondereigentum bedingten Formen wirtschaftlich zur Geltung bringt, d. h. nicht ein Recht am Grund und Boden selbst, sondern nur an einem Teil der jeweilig produzierten Genußmittel einräumt.

<sup>1)</sup> D. h. wenn die Worte καὶ γυναϊκας καὶ παϊδας κτλ. in der ebengenannten Stelle der Politit wirklich von Aristoteles herrühren und nicht späterer Zusap sind.

<sup>2)</sup> D. h. derjenigen, die vom Vater noch nicht ins årdoexor mitgenommen oder in die årkhat der Jünglinge aufgenommen werden konnten, welch letztere nach Ephoros ib. p. 483 ebenfalls auf Staatskosten erhalten wurden.

s) Außer dieser allgemeinen Erwägung fehlt uns allerdings jeder nähere Unhaltspunkt für die Beurteilung der Frage, da die Quellen völlig barüber schweigen. Bas Oncken, Die Staatslehre des Aristoteles II 386 für die Unnahme einer Interpolation der Stelle beibringt, ist leider ohne jede Beweiskraft.

Ergibt sich nun aber aus dieser Tatsache irgendein zwingendes Beweismoment für die Annahme, daß wir hier eine durch die Ent-wicklung des Privateigentums am Grund und Boden hervorgerusene Umgestaltung und Abschwächung eines ursprünglichen agrarischen Gemeindekommunismus mit völlig ungetrennter Gemeinschaft des Landbesitzes vor uns haben? Nachdem sich uns die Sitte der gemeinen Bürgerspeisung selbst aus dem kriegerischen Lebensprinzip des Lagerstaates vollkommen erklärt hat, sollte da die Tatsache der gemein wirtschaftlichen Organisation des Instituts für sich allein genügen, so weitgehende Schlüsse zu ziehen?

Ich fürchte doch sehr, daß hier die bisherige Anschauungsweise an einer gewissen Berwirrung der Begriffe leidet, wenn sie
das Syssitieninstitut ohne weiteres als eine "rein kommunistische
Einrichtung" auffaßt,1) welche "auf das Prinzip der Gütergemeinschaft zurückgehe",2) nur durch die ehemalige Gemeinsamkeit alles
Besiges zu erklären sei.3) Bon diesem absoluten Rommunismus
haben die indogermanischen Bölker selbst auf der ältesten für uns
erkennbaren Stufe ihrer Entwicklung nichts gewußt. Schon die
indogermanische Urzeit kennt gemeinsame Wurzeln für die Bezeichnung des Stehlens und des Diebes, und auch für die Begriffe:
Tauschen, Kausen, Kauspreis und verwandte sinden sich in den indo-

<sup>1)</sup> Tout à fait communiste (Laveleye S. 378).

<sup>2)</sup> Büchsenschütz, Besitz und Erwerb S. 29.

<sup>3)</sup> Trieber a. a. D. S. 25; vgl. S. 10, wo die spartanischen Phibitien als überrest einer grauen Vorzeit hingestellt werden, in der noch Gemeinsamfeit des Bodens und alles Besitzes bestand. Trieber sieht sogar eine Erinnerung an diesen ursprünglichen Kommunismus in der Förderung des Stehlens bei der spartanischen Jugenderziehung, "wie denn gewisse Bösser, die in primitiven Zuständen nur Gemeineigentum kannten, noch heutzutage das Stehlen sür etwas höchst Unschuldiges halten". Bgl. dagegen die Ansicht Schraders (Linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte und Warensunde S. 61), daß der Dieb auf niedrigen Kulturstusen eine viel strengere Beurteilung als auf höheren zu ersahren pslege! Man sicht, wie wenig mit solch allgemeinen Argumentationen gedient ist, denen bei der unendlichen Mannigsaltigkeit der Erscheinungen des Völkerlebens stets positive Zeugnisse auch für diametral entgegengesete Ansichten zu Gebote stehen.

germanischen Sprachen übereinstimmende Ausdrücke schon in alter Zeit entwickelt vor. 1) Wenn demnach der Begriff des Eigentumssichon der Urzeit aufgegangen ist, wo bleibt da die "ehemalige Gemeinssamkeit alles Besitzes"?

Überhaupt ist es irreführend, von einer "fretischen Güter= gemeinschaft" in der Allgemeinheit zu reden, wie es selbst Roscher getan hat.2) Wer sich die ökonomische Struktur des kretischen Syssitien= wesens im einzelnen veranschaulicht, wird es als "kommunistisch" höchstens insoferne bezeichnen können, als das Institut eben Gemeinwirtschaft, insbesondere Zwangsgemeinwirtschaft war. Diesen gemeinwirtschaftlichen Charafter teilt es aber, wie mit der Institution des Staates selbst, der ja die hochste Form der Zwangsgemeinwirtschaft darstellt, so mit jeder staatlichen Einrichtung, welche mit den Mitteln aller (b. h. auf der finanziellen Grundlage von Steuern und öffentlichem Vermögen) für die Zwecke aller, d. h. für allgemeine Staatszwecke, arbeitet. Auch greift das fretische Spssitieninstitut, obgleich es geradezu eine Lebensbedingung des Staates bildete, in das Privateigentum prinzipiell durchaus nicht tiefer ein als etwa das Sozialrecht des modernen Staates. — Wie bei der fretischen Bürgerspeisung der Ausfall, welcher durch die ungenügenden Beitrage ber Urmeren entstand, durch Staatszuschüffe und die höheren Beisteuern der Reicheren gedeckt murde, so ergangt die Sozialgeset= gebung des modernen Staates bei den öffentlichen Leiftungen an Krankengeld, Unfall=, Invaliden= und Altergrente das unzureichende Einkommen der besitzlosen Rlassen aus Leistungen der Besitzenden und teilweise auch aus Mitteln bes Staates (Reichszuschuß bei ber Altersversicherung). Wie auf Areta das Ginkommen der Wohlhabenden durch den — mit dem Besitz steigenden — Beitrag zum Staatstisch ben Urmeren mit zugute kam, so übertragen auch wir

<sup>1)</sup> Schrader a. a. D.

<sup>2)</sup> System der Bolkswirtschaft I § 83 Anm. 6. Bgl. auch den Aufsatz Roschers über Sozialismus und Kommunismus in der Zeitschr. f. Geschichts-wissenschaft III 451, wo von einer "sehr konsequenten Gütergemeinschaft in Kreta" die Rede ist.

durch gesetzlichen Zwang an die Arbeiter Einkommensteile, die sonst ben Arbeitgebern, also den Besitzenden, zugesallen wären. Und wie auf Kreta die Staatsgewalt auch dem Minderbemittelten die Beistragspflicht auferlegte, so zwingen auch wir jeden an der Arbeitersversicherung Beteiligten, mit einem Teile seines Einkommens für die Kosten des Institutes mit aufzukommen. Hier wie dort haben wir demnach eine Gesetzgebung vor uns, welche in die natürliche Berteilung des Bolkseinkommens beständig eingreift und ihr mit der Zwangsgewalt des Staates eine der Bolkswohlsahrt entsprechendere Richtung gibt. Zugleich bedeutet hier wie dort diese Wodisstation der Einkommensverteilung eine Berschiebung derselben zugunsten der wirtschaftlich Schwachen auf Kosten der Besitzenden. Wenn daher die kretische Syssitienversassung "rein kommunistisch" sein soll, so sind es auch die Institutionen des modernen Sozialsrechts, so groß die Unterschiede im übrigen auch sein mögen.

Allerdings ift auf Kreta der Staatszuschuß gegenüber der Leiftung der Beitragspflichtigen weit mehr ins Gewicht gefallen, als es in dem Sozialrecht eines Staates der Fall fein kann, dem nicht wie in dem dorischen Heerstaat die Hilfsmittel einer außerhalb der Bürgerschaft stehenden untertänigen Bevölkerung zu Gebote stehen; ferner erscheint in der fretischen Bürgerspeisung das gemeinwirt= schaftliche Prinzip auch auf die Konsumtion in einem Umfang aus= gedehnt, der das bei ähnlichen Veranstaltungen des modernen Staates (bei der Gemeinwirtschaft des stehenden Heeres) übliche Maß weit überschritt, endlich war im fretischen Staate bas Recht auf Existenz in vollkommenerer Weise verwirklicht, als in unserer modernen Urmenverforgung und Berficherungsgesetzgebung. Allein es handelt sich eben bei alledem nur um ein Mehr oder Weniger. Denn die spezifischen Gigentümlichkeiten einer "rein kommunistischen" Rechts= ordnung, die prinzipielle Regation des Brivateigentums, der Individualwirtschaft und des Individualhaushaltes sind auch dem fretischen Staate fremd. Er fennt wohl ausgedehnten Domanen= befit, aber tein gemeinsames Eigentum am gefamten Grund und Boden, ausgebehnte Allmendenwirtschaft, aber feine gemeinwirt=

schaftliche Organisation der gesamten Güterproduktion, und eben= sowenig sind seine Männermahle eine Verwirklichung des rein kommunistischen Ideals der gemeinwirtschaftlichen Konsumtion, d. h. bes pollkommen gemeinsamen Haushaltes aller.1)

Nicht wenig hat zur Entstehung der unklaren Ansicht von dem fommunistischen Charafter der Syssitien ohne Zweifel der Umstand beigetragen, daß sie sich in ihren sozialen Wirkungen teilweise mit dem berühren, was auch als praktisches Ziel des Kommunismus Im kommunistischen Staat soll die Befriedigung der Lebensbedürfnisse für alle die gleiche sein, und das Syffitienwesen hat wenigstens in einem Bunkte eine solche Gleichstellung der Bürger im Genuß zur Folge gehabt. Allein über dieser äußeren Uhnlichkeit darf man den fundamentalen Unterschied nicht übersehen! Dort steht die Gleichheit der Lebensführung in der Tat in einem organischen Rusammenhang mit der wirtschaftlichen Rechtsordnung: sie ist der natürliche Ausdruck des kommunistischen Prinzips der völlig gleichen Verteilung des Volkseinkommens und der durch fie bedingten Gleich= heit der ökonomischen Lebenslage. Dagegen beruht die durch die Suffitien geschaffene Gleichheit überhaupt nicht auf einem volkswirt= schaftlichen, sondern einem politischen Motiv: der durch den Staats= zweck geforderten sustematischen Disziplinierung der Bürger. Sie ift demgemäß auch nicht Selbstzweck, wie die Gleichheit des vulgaren Kommunismus, sondern eben nur ein Mittel zur Sicherung der Lebensbedingungen des Staates.2)

<sup>1)</sup> Über das Fortbestehen der individuellen Sauswirtschaft neben ben ανδοεία vgl. Blato Leges VI 780 e: ύμιν γάρ . . . . τὰ μέν περί τούς ἄνδοας ξυσσίτια καλῶς ἄμα καὶ ὅπερ εἶπον θαυμαστικῶς καθέστηκεν. — τὸ δὲ πεοί τὰς γυναϊκας οὐδαμῶς ὀοθῶς ἀνομοθέτητον μεθεῖται καὶ οὐκ εἰς τὸ φως ήκται τὸ τῆς ξυσσιτίας αὐτων ἐπιτήδευμα κτλ. Σαλυ Ερήστος bei Strabo X 4 § 19 p. 142 und die Bemerkung des Aristoteles zur Platonischen βοίιτί (βοίιτ. ΙΙ 7 Unf.): οὐδεὶς γὰο οἴτε τὴν περὶ τὰ τέκνα κοινότητα καὶ τὰς γυναίκας ἄλλος κεκαινοτόμηκεν, ο ἔτε περί τὰ συσσίτια τῶν γυναικῶν.

<sup>2)</sup> Blato Leg. I 626 a: καὶ σχεδόν ἀνευρήσεις οὕτω σκοπῶν τὸν Κοητῶν νομοθέτην, ώς εἰς τὸν πόλεμον ἄπαντα δημοσία καὶ ἰδία ἡμῖν ἀποβλέπων συνετάξατο.

Es ist daher von vornherein willfürlich, irgendeine bestimmte Eigentumsordnung als die notwendige Voraussetzung des Inftitutes hinzustellen. Die durch die Speisegenoffenschaften erzielte Gleichheit der Lebensführung war von der Lebenslage der Bürger voll= kommen unabhängig.1) Gerade auf Kreta mussen — wenigstens im 4. Sahrhundert - gleichzeitig mit der ftreng gemeinwirt= schaftlichen Organisation der Syssitien die schroffsten wirtschaftlichen und sozialen Gegensätze innerhalb der Bürgerschaft bestanden haben. Ephoros spricht von Armen und Reichen,2) Aristoteles von mächtigen Familien, deren Zügellosigkeit und Gewaltsamkeit sich über alle Schranken des Rechtes und der Verfassung hinwegsetzen konnte.3) Er bezeichnet die damalige Verfassung der fretischen Städte geradezu als ein Opnaftenregiment, die schlimmste Form der Oligarchie. Die Masse der Bürgerschaft fügte sich willig den "Mächtigen" (duratoi), die ihr offenbar durch ausgedehnten Besitz an Land und Grund= holden weit überlegen waren.4)

Wenn sich die "kommunistische" Organisation des Syssitienwesens mit solchen gesellschaftlichen Zuständen vereinigen ließ, so ist es begreislich, daß Aristoteles es für durchaus möglich hält, sie in allen Staaten im Einklang mit dem bestehenden, auf dem Prinzip des Privateigentums beruhenden Wirtschaftsrecht durchzusühren.<sup>5</sup>) Ja er ist so weit entsernt, das Institut aus der Gütergemeinschaft abzuleiten, daß er es im Gegenteil in seiner Polemik gegen die kommunistischen Theorien als Argument dafür verwertet, daß auch auf der Grundlage und unter der Herrschaft des Privateigentums der Besit seine sozialen Funktionen in befriedigendster Weise zu

<sup>1)</sup> Bgl. Thubydides über die Spartaner (1 6) ποὸς τοὺς πολλοὺς οί τὰ μείζω κεκτημένοι Ισοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν.

<sup>2)</sup> a. a. D.

<sup>3)</sup> Politif II 7, 6. 1272b.

<sup>1)</sup> Bgl. auch Polyb. VI 45: παρά δε Κρηταιεδοι πάντα τούτοις υπάρχει τάναντία: τήν τε γάρ χώραν κατά δύναμιν αυτοίς εξιάσιν οι νόμοι, το δη λεγώμενον, εις άπειρον κτάσθαι.

<sup>5)</sup> a. a. D. II 2, 10. 1264 a; vgl. II 2, 5. 1263 a.

betätigen vermöge. Er sieht hier nichts Kommunistisches, als jenes "Gemeinmachen des Eigentums durch den Gebrauch",1) von dem bereits oben aussührlich die Rede war.

Man wende gegen diese Auffassung nicht ein, daß es sich bei jenem gemeinnützigen Eigentumsgebrauch um eine Zwangstätigkeit handelte. Denn durch den Umstand allein, daß hier die Staatssewalt von der Gesellschaft oder vielmehr von einem Teil derselben zugunsten des andern solche Opfer erzwang und die privatwirtschaftlichen Kräfte zur Leistung dieser Opfer obligatorisch zusammensfaßte, wurden die Syssitien noch nicht zu einer "rein sommunistischen" Institution, da ja durch sie die Rechtssorm des Privateigentums als Grundlage des Wirtschaftslebens in keiner Weise berührt wurde und der staatliche Zwang weiter nichts beabsichtigte, als eine vorsbeugende Korrektur gewisser für die Lebensbedingungen des Staates bedenklichen Konsequenzen der bestehenden Wirtschaftsordnung. Jedensfalls genügt der staatssozialistische Charakter des kriegerischen Gesellschaftstypus vollkommen, um auch dieses kretische System des Syssitienswesens geschichtlich zu erklären.

## Sechster Abschnitt.

## Die spartanisch-kretische Agrarverfassung.

Bu Kückschlüssen auf das Agrarwesen der Vorzeit bleibt uns nach alledem nur noch das übrig, was wir von der Agrarversassung selbst in historischer Zeit noch zu erkennen vermögen. — Da sehen wir denn in Sparta wie auf Kreta die Masse des ländlichen Grund und Bodens, soweit er im Eigentum der herrschenden Klasse stand, in Meierhöfe zerteilt, die von schollenpflichtigen Bauern bestellt wurden. Diese Hosstellen  $(\varkappa\lambda\eta\varrhoou$  "Lose") bildeten geschlossene und unteilbare wirtschaftliche Einheiten. Für Kreta ist uns durch das Stadtrecht

<sup>1)</sup> a.a. D. § 5 φανεούν τοίνυν ὅτι βέλτιον εἶναι μὲν ἰδίας τὰς κτήσεις, τῆ δὲ χρήσει ποιεῖν κοινὰς und § 10... ιοπερ τὰ περὶ τὰς κτήσεις ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτη τοῖς συσσιτίοις δ νομοθέτης ἐκοίνωσεν.

von Gortyn, also für das 5. Jahrhundert wenigstens soviel hinlänglich bezeugt, daß der Besitz der "Häusler" (Foinker), deren Stellung der der spartanischen Beloten entsprach, nicht wie der ührige Nachlaß ihrer Herren der Teilung unter die Erben unter= worfen werden konnte.1) Noch deutlicher ist diese Geschlossenheit ber hufen in Sparta erkennbar. hier war der Ertrag, den die Helotenwirtschaften nach dem von Staats wegen festgesetten Magstab den Herren lieferten, für alle derielbe (82 Medimnen Gerfte und ein entsprechendes Mag von Öl, Obst und Wein),2) woraus sich mit Notwendigkeit ergibt, daß die Landlose nicht nur von annähernd aleicher, sondern auch von unveränderlicher Größe gewesen sein muffen. Nur so erklärt es sich auch, daß die innerhalb des spar= tanischen Herrenstandes schon früh hervortretende Tendenz zur Kongentrierung des Grundeigentums die alte auf der Selbständigkeit zahlreicher kleiner Betriebe beruhende Agrarverfassung offenbar wenig berührt hat. Das Eigentumsrecht an zahlreichen Selotenhufen mochte sich allmählich in einer Hand vereinigen, aber es entstanden dadurch. da das Verhältnis zwischen Herr und Bauer nicht einseitig von bem einzelnen geändert werden durfte, keine zusammenhängend bewirtschafteten Gutskomplere. Die Landlose bestanden vielmehr als

<sup>1)</sup> Allerdings nimmt das Gesetz von der Teilung der Erbmasse direkt nur das Vieh aus, welches einem Häuster gehört, und die Stadthäuser, denen ein Häuster einhaust, der auf der Stelle haust (IV 31). Allein es handelt sich an der betreffenden Stelle des Gesetzes überhaupt nur um eine Bestimmung über Bieh und Stadthäuser, von denen es heißt, daß sie an die Söhne als Präzipuum fallen sollen (gegenüber den Töchtern), soweit sie nicht einem auf eigner Stelle selbständigen Häuster gehören. Den Acker des Häusters zu nennen, war gar keine Veranlassung, da er hier überhaupt nicht in Frage kam. Dagegen führt eben die Tatsache, daß Hösstelle und lebendes Inventar des Häusters nicht zur teilbaren Erbmasse gehörten, notwendig zu dem Schluß, daß der Erund und Boden, den er bewirtschaftete, derselben Behandlung unterlag, wie schon Zitelmann mit Recht angenommen hat Juristische Erläuterungen zum Stadtrecht von Gorthn, N. Rh. Mus. Bd. 40 Ergänzungsh. S. 137 ff.).

<sup>2)</sup> Plutarch Lyf. 8. Inst. Lac. 41. Myron von Priene bei Athenaos XIV 657d (Müller FIIG. IV 461).

jelbständige Betriebe fort, die nicht zu einer organischen Wirtschaftseinheit verbunden werden konnten. — Eine hübsche Anekdote erzählt von Lykurg, wie er einmal nach der Durchführung seines Ackersgesets von einer Reise zurückkehrend durch die frisch abgeernteten Felder gekommen sei und beim Anblick der in regelmäßigen Reihen ausgeschichteten Getreideschober geäußert habe, Lakonien sehe aus wie das Eigentum von lauter Brüdern, die sich eben in ihr Erbe geteilt hätten. Das ist eine Legende, wie die Geschichte von der Lykurgischen Landausteilung selbst. Allein sie enthält doch unsverkennbar einen echten Kern. Es spiegelt sich in dieser angeblichen Außerung des Gesetzgebers ohne Zweisel der Eindruck wider, der sich in der Tat dem Beobachter der Flurteilung und der durch letztere bedingten Formen der Ackerwirtschaft in der Gemarkung Spartas aufdrängen mußte.

Es liegt auf der Hand und ist auch von dem Urheber der genannten Erzählung gang richtig berausgefühlt, daß diefe Flurteilung nichts Naturwüchsiges, sondern fünstlich gemacht war. Es leuchtet ferner ein, daß, wenn dieselbe geraume Zeit nach der Gin= nahme des Landes und nach einer längeren Epoche der Entwicklung und Ausbildung des Privateigentums am Grund und Boden her= gestellt wurde, dies nur möglich war durch eine allgemeine Güter= einziehung und sustematische Neuaufteilung des gesamten Ugrar= besites: die denkbar radikalste sozialrevolutionare Umwälzung, die von vornherein so sehr aller inneren Wahrscheinlichkeit entbehrt. daß wir ihre Geschichtlichkeit nur auf Grund einer gut beglaubigten Tradition annehmen fönnten. Wo hätten wir aber eine folche Tradition? Was die Lykurglegende von einer derartigen Umgestaltung der spartanischen Eigentumsordnung durch einen großen Gesetzgeber zu erzählen weiß, beruht überhaupt nicht auf Über= lieferung, sondern verdankt seinen Ursprung gang unverkennbar den

<sup>1)</sup> Blutarch a. a. D.: λέγεται δ'αὐτὸν ὕστερόν ποτε χρόνφ τὴν χώραν διεξερχόμενον ἐξ ἀποδημίας ἄρτι τεθερισμένην δρῶντα τοὺς σωροὺς παραλλήλους καὶ ὁμαλεῖς μειδιάσαι καὶ εἰπεῖν πρὸς τοὺς παρόντας, ὡς ἡ Λακωνική φαίνεται πάσα πολλῶν ἀδελφῶν εἶναι νεωστὶ νενεμημένων.

sozialpolitischen Restaurationsbestrebungen und der diesen Bestrebungen dienenden Tendenzliteratur des 4. und 3. Jahrhunderts, die aus der Opposition gegen die gesellschaftlichen und staatlichen Mißstände des damaligen Sparta erwachsen ist. Wenn schon die Person des Gesetzgebers selbst angesichts der mythischen und hieratischen Elemente der Lyfurgsage als eine geschichtliche kaum mehr zu erkennen ist, so sann noch weniger ein Zweisel darüber bestehen, daß das ihm zuzgeschriebene soziale Erlösungswerk nichts ist als ein Phantasiegebilde, welches nur eine vorbildliche Bedeutung hat, d. h. den Zeitgenossen im Spiegel der idealisierten Vergangenheit vorhält, was sie im Interzeise einer Wiedergeburt von Staat und Gesellschaft zu tun hätten. 1)

<sup>1)</sup> Hervorgehoben sei hier nur die Tatsache, daß Plato und Fsokrates das Bortommen eines γης ἀναδασμὸς in Sparta geradezu in Abrede stellen. Bgl. Plato Gesehe 736 e: ... γης καὶ χοεῶν ἀποκοπης καὶ νομης πέρι δεινήν καὶ ἐπικίνταντον ἔραν ἔξέγυγεν, und in Übereinstimmung damit sigt Fsokrates Panath. 259: ἐν δὲ τῆ Σπαστιατῶν (sc. πόλει) οὐδεὶς ἄν ἐπιδείξειεν — πολιτείας μεταβολίγ αὐδὲ χοεῶν ἀποκοπάς οὐδὲ γης ἀναδασμόν. Natürlich enthält die Bemertung des Jiotrates noch keinen unmittelbaren Beweiß gegen die Geschichtlichkeit der Lukurgischen Landteilung an sich, sondern nur daßür daß Jiotrates ebenso, wie Plato, nichts von ihr gewußt hat.

Freilich sind wir mit der Feststellung dieser Tatsache auch schon an der Grenze unseres Wissens angelangt. Wir vermögen nicht zu erkennen, nach welchem Prinzip die ursprüngliche Versteilung der Landlose erfolgte, insbesondere ob dieselbe von Anfang an eine definitive war und sofort zur Entstehung von privatem Grundeigentum führte oder ob das Land noch eine Zeitlang im Gesamteigentum der eingewanderten Dorer geblieben ist.

Zunächst ist ja wohl soviel klar, daß wir eine wirklich geschichtsliche Überlieferung über diese Anfänge des Wirtschaftslebens nicht besitzen. Die Verhältnisse, die hier in Frage kommen, sind weit über ein halbes Jahrtausend älter als die ersten "Zeugen", die man für sie anzuführen vermag, als Plato, der in den "Gesetzen" von den Gründern der Dorerstaaten Argos, Messenien und Lakonien zu erzählen weiß, daß sie die Aufteilung des okkupierten Landes an ihr Kriegsvolk auf dem Fuße einer gewissen Gleichheit (loótys us ths odosas) vorgenommen hätten. Allerdings wird Plato eine derartige Tradition schon vorgesunden haben, allein dieselbe beruhte gewiß nicht auf historischen Erinnerungen, sondern auf bloßer Spekulation, die ja wahrscheinlich das Richtige getroffen hat, aber für die Entscheidung der Frage nicht mehr ins Gewicht fällt, wie etwa moderne Resserionen über diese Dinge.

Duncker hat diese Lücke durch Heranziehung von Analogien ausstüllen zu können geglaubt, indem er auf die Vorgänge bei zahlereichen anderen Kolonisationen hinwies: auf die germanischen Anssiedlungen im römischen Reiche, die Niederlassung der Normannen in England, deren Teilungskataster bekanntlich noch erhalten ist, auf die deutsche Kolonisation im Often der Elbe, deren Teilungsemaß für die oktupierten Gemarkungen (große oder kleine Huse) auf unseren Flurkarten ebenfalls noch erkenndar ist, auf das Versahren

<sup>1)</sup> III 684 und V 736.

<sup>2)</sup> Daher sind auch von vornherein die Schlüsse hinfällig, welche z. B. Hilbebrand aus diesem "Zeugnis" auf die ursprüngliche Agrarversassung der dorischen Staaten gezogen hat. (Die soziale Frage der Verteilung des Grundeigentums im klass. Altertum: Jahrb. für Nationalök. u. Stat. XII S. 8.)

der Konguistadoren, auf die Barzellen der Kolonisationen Fried= richs II. und die Landverkäufe der Bereinigten Staaten Nordamerikas. 1) Duncker ift um so mehr ber Ausicht, daß die dorischen Staaten= gründungen nach dieser Analogie beurteilt werden müßten, weil wir in der Tat nachweisen können, daß in geschichtlicher Zeit bei den Hellenen die Behandlung eroberter Gebiete eine gang ähnliche war. Ansiedlung und Landaufteilung miteinander Sand in Sand gingen. Schon das verhältnismäßig alte Lied von den Phäaken in der Odnssee weiß ja zu erzählen, wie bei der Begründung einer Niederlassung neben Mauer- und Hausbau die Aufteilung der Acker die erste Handlung der Ansiedler war (VI 16).2) Die Argiver verjagen einen König, weil er ein den Arkadern abgenommenes Gebiet nicht aufgeteilt habe, und als sie (463) Mykenä zerstört, teilen sie dessen Landgebiet auf.3) Um zu bezeichnen, daß Arkadien seine Bevölkerung nicht gewechselt habe, d. h. es nicht erobert worden fei, fagt Strabo: "Die Arkader find dem Lose nicht verfallen" (ode έμπεπτώκασιν είς τον κλήφου).4) Von derselben Praxis der Auf= teilung neubesiedelter Gebiete durchs Los (xaraxlnoovysiv) zeugen die Bemerkungen Diodors (V 15, 81, 83, 84) über die Kolonisierung der Cykladen, von Tenedos, Lesbos, Sardinien, die Kleruchien Athens usw. Was Sparta selbst betrifft, so kann man auf die bekannte dem König Polydor in den Mund gelegte Außerung hinweisen, der auf die Frage, warum er gegen die Brüder (die Messener) zu Felde ziehe, geantwortet haben soll: "Ich ziehe nur gegen das noch unvermessene Land".5) Auch der Drakelspruch gehört hierher, den die Pythia den Spartanern in Bezug auf die beabsichtigte

<sup>1)</sup> Die Hufen der Spartiaten. Abh. z. griech. Gesch.

 $<sup>^2)</sup>$  Bgl. den Spruch der Phthia über die Kolonisation Khrenes (Herodot IV 159):

<sup>&#</sup>x27;Ος δέ κεν ες Λιβύαν πολυήρατον ὕστερον ἔλθη Γὰς ἀναδαιομένας, μετά οἵ ποκά φαμι μελήσειν.

<sup>3)</sup> Etrabo VIII 8, 19, p. 377.

<sup>4)</sup> ib. VIII 1, 2, p. 333.

<sup>5)</sup> Ψίπτατα Αρορhthegm. Lac. 285: ἐπὶ τὴν ἀκλήρωτον τῆς χώρας βιώίτω.

Eroberung Arkadiens gegeben haben soll und in dem es heißt, sie wolle ihnen geben die herrliche Flur, sie zu messen mit dem Maße der Leine.

Duncker hat vollkommen recht, wenn er meint, daß dieser Spruch, wie jenes Königswort nur aus der Vorstellung heraus erfunden sein konnte, daß die Spartaner erobertes Land "nach der Schnur zu vermessen" und aufzuteilen pflegten.

Allein liegt in alledem ein zwingender Beweiß dafür, daß schon bei der ersten Ansiedlung des dorischen Kriegsvolkes im Eurotas= tal mit dem Grund und Boden in jeder Sinsicht ebenso verfahren worden ift, wie bei den späteren Gebietserweiterungen Spartas? Wer die soziale Entwicklung Spartas nur aus einem ursprünglichen Agrarkommunismus begreifen zu können glaubt, wird mit Recht einwenden können, daß die angeführten Kolonisationen und Er= oberungen solchen Zeiten angehören, in denen das Institut des Privateigentums am Grund und Boden bereits vollkommen ent= wickelt und daher der Übergang neugewonnenen Landes in das Sondereigentum selbstverständlich war. Soweit sich auch diese Praxis ber Landaufteilung zurückführen läßt, die Zeiten der ersten dorischen Staatengründungen liegen doch noch um Jahrhunderte weiter zurück,2) in deren Verlauf sich die wirtschaftlichen Anschauungen und Bedürf= nisse wesentlich verändert haben können. Wenn Duncker meint, daß Ansiedlungen auf Grund von Eroberungen ohne Landteilung für die Eroberer undenkbar sind, so ist das insoferne richtig, als es sich um eine Auseinandersetzung, eine Abteilung mit der alten Landes= bevölkerung handelt; auch eine neue Flurteilung zur Regelung des landwirtschaftlichen Betriebes auf der der letteren abgenommenen Gemarkung muß, wie wir saben, in Sparta als Folge ber Okkupation angenommen werden. Wie aber die Zuteilung der Landlose an die einzelnen Familien des Herrenstandes geregelt wurde, bleibt für uns

<sup>1)</sup> Serodot I 60: καλόν πεδίον σχοίνω διαμετοήσασθαι.

<sup>2)</sup> Die obigen Bemerkungen Diodors über gleich alte Koloniengrundungen kommen hier natürlich nicht in Betracht, da sie nicht ein Zeugnis für die Praxis der Borzeit, sondern nur für die der geschichtlichen Zeit enthalten.

v. Böhlmann, Gefch. d. fozialen Frage u. d. Cozialismus i. d. antifen Welt. I.

boch noch eine offene Frage. Wenn durch die Verlofung bei den späteren Landaufteilungen der Grund und Boden in den bleibenden Besitz der einzelnen überging, so braucht das keineswegs von Anfang an jo gewesen zu sein. Es ift vielmehr wohl denkbar, daß eine fo eng verbundene friegerische Genossenschaft, wie die spartanische Herren= gemeinde, welche die Notwendigkeit steter Kriegsbereitschaft ohnehin zu gewissen gemeinwirtschaftlichen Institutionen zwang, auch dem gemeinsam errungenen Landbesitz gegenüber an dem genossenschaft= lichen Brinzip möglichst lange festgehalten hat. Wenn in diesen dorischen Herrenstaaten einerseits das Hauptmotiv des Eigentums= bedürfnisses, die persönliche Arbeit und der daraus entspringende Unspruch auf ausschließlichen Genuß ihres Ertrages von vornherein weafiel und anderseits durch die unvermeidlichen Folgen des Privat= eigentums, durch Entfesselung des Erwerbstriebes und wirtschaftliche Ungleichheit die Lebensbedingungen des Staates besonders gefährdet werben mußten, so erscheint es immerhin möglich, daß in Sparta der Prozeß der Eigentumsbildung ähnlich wie bei den Dorern Liparas durch eine längere Beriode der genoffenschaftlichen Draani= sation des Agrarwesens hindurchgegangen ist, d. h. daß der ganze Rompler von Helotenhufen ursprünglich als Gesamteigentum der Gemeinde behandelt und demgemäß den einzelnen nur ein zeitweiliges Rutungsrecht an den "Losen" eingeräumt wurde. Auch dafür ließen sich, wie schon das Beispiel des dorischen Lipara bezeugt, leicht Analogien finden. Wenn Duncker für seine Annahme auf die privat= wirtschaftlichen Formen hinweist, in denen sich in der Reuzeit die Besiedlung des amerikanischen Westens vollzieht, so könnte man mit demfelben Recht für jene entgegengesette Auffassung die älteste Roloni= jation Reuenglands auführen, die bekanntlich vielfach mit einem agrarischen Kommunismus verbunden war. Doch was ift mit solchen problematischen Unalogien gedient, solange andere Unhalts= puntte fehlen?

Nun glaubt man ja allerdings eine Reihe von solchen Anshaltspunkten zu besitzen, welche jeden Zweifel daran ausschließen sollen, daß Spartas Agrarversassung bis tief in die historische Zeit

hinein auf dem Prinzip des Gesanteigentums beruhte, daß hier — wie man meint — der Staat allezeit ein Eigentumsrecht an den aufgeteilten Ackerlosen behauptet und die letzteren gewissermaßen als "Staatslehen" betrachtet habe, die er jeden Augenblick behufs einer Neuverteilung wieder einziehen könne.

Für diese Ansicht beruft man sich vor allem darauf, daß als Gesamtname für den in den unmittelbaren Besitz der spartanischen Herrengemeinde übergegangenen Teil Lacedamons die Bezeichnung "πολιτική χώρα" gebraucht wird,2) wodurch derselbe deutlich als ager publicus charafterisiert werde. Allein ist eine solche Erklärung notwendig oder auch nur wahrscheinlich? Es liegt absolut kein Grund zu der Annahme vor, daß man in Sparta das Gemeindeland nicht ebenso genannt haben sollte wie überall sonst, nämlich to zowór, τὸ δημόσιον. Und warum soll πολιτική γώρα etwas anderes be= beuten als das "Bürgerland", d. h. das unter die Bürger aufgeteilte und dem für die Vollbürger geltenden Rechte unterworfene Land im Gegensatz zu dem Untertanenboden der Periökenbezirke?3) Was man im Hinblick auf die Verschiedenheit des Versonen= und Güter= rechts von dem römischen Italien gesagt hat, daß es gegenüber dem Provinzialboden als das eigentliche Bürgerheim und Bürgerland gegolten habe,4) das trifft ungleich mehr für die πολιτική γώρα Lacedamons zu. Sie bildete mit ihrer von Staats wegen gesicherten Bestellung durch eine unfreie Arbeiterschaft die Voraussetzung der ganzen bürgerlichen Eristenz bes Spartiatentums; sie war gewiß auch grundsätlich der herrschenden Bürgerschaft vorbehalten, so daß fein Untertan ohne Eintritt ins Bürgerrecht in der Gemarkung, wo

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Schömann-Lipfius, Gr. A. I4, 1897, S. 220: "Das Eigenstum verblieb dem Staat, von dem die Besitzer damit nur gleichsam belehnt waren."

<sup>2)</sup> Polybios VI 45.

<sup>3)</sup> Dieje Auffassung entspricht in der Tat vollkommen dem Sprachsgebrauch. Bgl. Staat der Lac. 11, 4, wo die πολιτικαί μόσαι des spartasnischen Heriöfenabteilungen gegenübergestellt werden.

<sup>4)</sup> Madvig, Berfassung und Berwaltung des römischen Staates II 100.

bie "alten Landlose" (ai doχαΐαι μοῖοαι,<sup>1</sup>) ai doχῆθεν διατεταγμέναι μοῖοαι)<sup>2</sup>) lagen, Grundeigentum erwerben konnte. Anderseits haben die gewohnheitsrechtlichen Normen, welche Erwerb und Veräußerung dieser Landlose regelten, bezw. beschränkten, naturgemäß auf die Grundeigentumsverhältnisse des Periökenlandes keine Anwendung gefunden.

Hat uns aber so der Begriff der *addund zwoa* nicht auf den der Allmende, sondern auf den Begriff eines spezifisch bürgerlichen, dem strengen bürgerlichen Recht unterworfenen Bodeneigentums im Unterschied von einem außerhalb dieses strengen Rechtes stehenden geführt, so drängt sich alsdald die weitere Frage auf, enthielt nicht eben die agrarische Gebundenheit dieses bürgerlichen Rechtes Momente genug, welche die Annahme eines wahren Eigentums an den Hufen des "Bürgerlandes" dennoch ausschließen?

Nun ist es ja allerdings richtig, daß auf einen Besitz, der weder veräußerlich, noch teilbar war<sup>3</sup>) und einer streng obligatorischen Erbsolge unterlag,<sup>4</sup>) der uns geläusig gewordene Begriff des Privatseigentums nicht anwendbar ist. Sollten wir aber deswegen die genannte Frage bejahen? Gewiß nicht! Denn nur derjenige kann dem spartanischen Ugrarbesitz der historischen Zeit den Charakter des Eigentums absprechen, der bewußt oder unbewußt von der naturs

<sup>1)</sup> Heraclid. Pol. II 7.

<sup>2)</sup> Plutarch inst. lac. 22. Die Bezeichnung erinnert an die der Stammsgüter der sübsslavischen Hausgemeinschaften: djedovina oder starina (das aus alter Zeit Stammende). Kraus a. a. D. 104.

<sup>3)</sup> Arift. Bolit. II 6, 10. 1270 a: ἀνεῖσθαι γὰο ἢ πωλεῖν τὴν ὑπάοχουσαν (χώνων) ἐποίησεν οὐ καλόν. Seraclid. Bol. II 7 πωλεῖν δὲ γῆν Λακεδαιμονίοις αἰσχοὸν νενόμισται τῆς (δὲ) ἀοχαίας μοίοας οὐδὲ ἔξεστιν.

<sup>1)</sup> Dieses Erbsolgerecht beschränkte ursprünglich ohne Zweisel auch das nach Aristoteles a. a. D. in Sparta schon früh anerkannte Recht, über die Landlese durch Schenkung und Testament zu versügen. Auch die, sei es nun echte oder falsche, Tradition über das angebliche Gesetz des Ephors Epitadeus datiert die völlige Freigebung dieses Rechtes, welches offenbar ein verhängnisvolles Wertzeug geworden ist, die Unveräußerlichkeit des Grundbesitzes durch eine legale Fistion zu umgehen, erst vom Ansang des 4. Jahrhunderts. (Plutarch Agis 5.)

rechtlichen Doktrin ausgeht, daß das Wesen des Eigentums in der Unbeschränktheit der Herrschaft des Eigentümers besteht, und daß daher jede Beschränkung desselben im Grunde einen Eingriff entshält, der der Idee des Instituts widerspricht. I) Ist aber diese abstrakt-individualistische Auffassung des Eigentumsrechtes als einer absoluten Verfügungsgewalt nicht so ungeschichtlich wie möglich? Wenn es die Aufgabe des Rechtes ist, "die Lebensbedingungen der Gesellschaft in der Form des Zwanges zu sichern", die stete Rücksicht auf die Gesamtheit beeinslußt und gebunden wäre; und diese Kückslicht auf die Gesamtheit beeinslußt und gebunden wäre; und diese Kückslicht kann unter Umständen zu sehr weitgehenden Beschränkungen des einzelnen führen, ohne daß derselbe aufhört, Eigentümer zu sein.

<sup>1)</sup> Am schärssten hat diese individualistische Auffassung Schömann-Lipsius a.a. D. formuliert: "Auch Eigentümer ihrer Güter waren die Spartiaten nicht, da ihnen durchaus kein freies Dispositionsrecht darüber zustand." Zu welchen Konsequenzen diese Auffassung führen kann, zeigt recht deutlich das Buch von Hall (The effects of civilisation on the people in European states, 1859, S. 37), welches auf den älteren englischen Sozialismus und dadurch indirekt auf die heutige sozialistische Bewegung großen Einsluß gesübt hat. Er vergleicht das spartanische Agrarsystem mit dem Kommunissmus des Fesuitenstaates in Baraquah.

<sup>2)</sup> Ihering, Der Zweck im Recht I 495.

<sup>3) &</sup>quot;Die Geschichte des Eigentums", sagt Treitschse mit Recht, "zeigt einen unablässigen Wechsel. Denn das Eigentum tritt in Kraft nur durch die Anerkennung won seiten des Staates; und da der Staat durch diese Anerkennung Macht verleiht, so legt er den Eigentümern auch Pflichten aufzeit ihrem Willen Grenzen, welche nach den Lebensbedürsnissen der Gesantsheit sich beständig verändern. Kein Bolk hat jemals das Eigentum als ein so unumschränktes Recht angesehen, wie es in den Theorien des Privatrechts losgetrennt vom Staatsrecht erscheint." (Der Sozialismus und seine Gönner. Breuß. Ibb. 1882.) Bgl. dazu die schöne Aussichtung von Gerber, Zur Lehre vom deutschen Familiensideikommiß (Ibb. von Ihering I 60): "Das Grundeigentum in Deutschland hat niemals als ein Recht von schrankenloser Freiheit gegolten; es ist von jeher durch einen Zusaß sittlicher oder politischer Pflichten gebunden gewesen; es hatte nicht bloß den Charakter eines

Auch die Eigentumsbeschränkungen des spartanischen Ugrar= rechtes haben keinen anderen Sinn als eben den, die Lebensbedinaungen der bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung zu sichern. In diesem aristokratischen Ständestaat beruhte die Machtstellung ber herrschenden Kaste ja durchaus auf dem Grundbesitz. Die Grundrente war für alle ihre Angehörigen die unentbehrliche Voraus= setzung für die Behauptung eines standesgemäßen, von jeder Erwerbs= arbeit befreiten Lebens, sowie für die Erfüllung ihrer staatlichen Pflichten. Die herrschende Klasse hatte daher das lebhafteste Interesse daran, den zu ihr gehörigen Familien ihren Besits an liegenden Gütern möglichst zu sichern, was eben nur dadurch erreichbar war, daß man dem einzelnen in der freien Verfügung über das Grundeigentum weitgehende Schranken auferlegte und dasselbe als ein familienweise geschlossenes zu erhalten suchte. Deshalb finden sich in hellas unter ber Herrschaft der alten aristokratischen Verfassungen ganz allgemein dieselben agrarischen Eigentumsbeschränkungen wie in Sparta.1) Wo die gesellschaftliche Ordnung noch überwiegend auf der Naturalwirtschaft beruht oder der Grundbesitz vorzugsweise den Mittelpunkt des Lebens ausmacht, da ftellt sich eben von selbst ein starkes Bedürfnis ein, der Familie dies Lebensaut zu erhalten, auf das sich allein eine selbständige Existenz gründen ließ, dessen Berluft unter den Ver= hältnissen eines unentwickelten wirtschaftlichen und staatlichen Lebens notwendig zur Abhängigkeit und zu einer Minderung der sozialen Schätzung sowohl, wie des persönlichen und politischen Rechtes führen mußte. Motive, die übrigens in Hellas noch durch ein sehr zwingendes religiöses Interesse verstärft wurden, weil hier das Familiengut

ausschließlichen Rechts, sondern noch mehr den eines Amtes. Es ist das eine der wirksamsten Grundideen des deutschen Rechtes, die sich durch den ganzen Berlauf seiner Entwicklung rechtsertigen läßt und bei der Konstruktion des heutigen Rechts nicht übersehen werden dark."

<sup>1)</sup> Bgl. unten. Mit Bezug auf Leukas wird die hier ursprünglich ebenfalls bestehende Unveräußerlichkeit der Alexen von Aristoteles ausdrücklich als Hauptstütze der aristotratischen Berfassung, ihre Aushebung als Ursache der Demokratisierung bezeichnet (II 4, 4, 1266b).

zugleich Sit bes Familienkultus und der Erbbegräbnisse war, deren Pflege zu den heiligsten Pflichten der Nachkommen gehörte.1)

Dieses Zusammenwirken ständischer, wirtschaftlicher, religiöser Motive muß in den älteren Zeiten der hellenischen Welt gang all= gemein eine ähnliche Stabilität der Grundbesitzverhältnisse zur Folge gehabt haben, wie wir sie in dem Mittelalter anderer Bölfer wieder= finden.2) Auch dem Bewußtsein des althellenischen Bauernstandes, zumal da, wo er seine ursprüngliche Kraft und Haltung zu behaupten vermochte, wird es kaum weniger als dem Edelmann schimpflich (ov zalór!) erschienen sein, den ererbten Hof ohne dringende Ursache zu veräußern. In der Tat geht durch das ganze ältere griechische Recht ein Zug hindurch, in welchem sich die angedeuteten Tendenzen sehr bestimmt ausprägen, wenn wir auch nicht immer flar zu erkennen vermögen, inwieweit wir es mit gesetzlich fixierten Verboten oder mit bem in alter Zeit ja nicht minder ftarken Zwang der Sitte zu tun haben. So hat sich selbst in dem Industrie= und Handelsstaat Athen die Er= innerung an eine Zeit lebendig erhalten, wo lettwillige Verfügungen über das Bermögen noch nicht gestattet waren, weil — um mit Plutarch zu reden 3) - Haus und Gut des Verstorbenen seiner Familie ver= bleiben follte. Gine Auffaffung, mit ber es völlig übereinstimmt, wenn Polybios dem von den zeitgenössischen Böotiern mit der Testier= freiheit getriebenen Migbrauch die Vererbung "in der Familie" gegenüberstellt, wie sie früher auch in Bootien üblich gewesen.4)

<sup>1)</sup> Üschines I 96 wirft dem Timarch vor, daß er sich nicht entblödet habe, die Besitztümer seiner Borsahren zu verkausen; und in der Rede des Jiaos über die Erbschaft des Apollodor (31) wird ebenfalls eine solche Bersäußerung aufs schärsste verurteilt. Bgl. Schmidt, Ethik der Griechen II 392.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. Stobbe, Hob. des deutschen Privatrechts V S. 53: "Die von den Borfahren ererbten Grundstücke galten nach altem Recht in dem Sinn als Familiengüter, daß sie von dem Eigentümer nicht ohne Genehmigung der nächsten Erben, besonders der Söhne, veräußert werden sollten."

<sup>3)</sup> Solon c. 21: εὐδοκίμησε δὲ κάν τῷ πεοὶ διαθηκῶν νόμφ 'ποότεοον γὰο οὐκ ἐξῆν ἀλλ' ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον καταμένειν.

<sup>4)</sup> XX 6, 5: οί μὲν γὰο ἄτεχνοι τὰς οὐσίας οὐ τοῖς κατὰ γένος ἐπιγενομένοις τελευτώντες ἀπέλειπον, ὅπεο ἦν ἔθος παο' αὐτοῖς πρότερον κτλ. Βεί

Die spartanische Unveräußerlichkeit bes ererbten Grundbesites. ber "alten Stammaüter", war nach dem Zeugnis des Aristoteles "por alters" in vielen hellenischen Staaten geltendes Recht gewesen.1) Und noch lange, nachdem das Prinzip selbst aufgegeben war, haben fich mehr oder minder weitgehende Beschränkungen des Beräußerungs= rechtes erhalten. So war z. B. in Lokri noch im 4. Jahrhundert der Verkauf von Liegenschaften zwar zugelassen, aber nur im Falle offenkundiger Not.2) Im alten Rechte von Elis war dem ein= gelnen die hnpothefarische Belaftung seines Grundbesiges nur bis zu einer gemiffen Quote besselben gestattet, um wenigstens einen Teil vor der durch die Verschuldung drohenden Gefahr des Verluftes ficher zu stellen.3) Für andere Staaten find wenigstens im allgemeinen gejetgeberische Maßregeln zur Konservierung der beitehenden Agrarverhältniffe, gur "Erhaltung der alten Stammgüter" bezeugt,4) wobei man entweder an Beschränkungen der Teilbarkeit und Veräußerlichkeit ober an ein staatlich geregeltes Adoptionswesen benfen kann in dem Sinne, wie es nach den sogen. vouor Verizoi, d. h. Adoptivacieken, in Theben bestand.5)

Wo findet sich nun aber bei alledem eine Spur davon, daß man mit diesen Beschränkungen des Liegenschaftsverkehrs das Institut des agrarischen Privateigentums selbst negieren wollte? Sie zeigen uns wohl ein zugunsten der Familie und im Interesse der bestehenden Gesellschaftsordnung gebundenes Grundeigentum, schließen aber

Aristoteles wird es besonders als ein Bedürsnis oligarchischer Staaten bezeichnet: "rás zángorogias pá zatá dóou elvat, ádád zatá yéros" ztd. A. a. C. VIII 7, 12, 1009 a.

<sup>1)</sup> Cbd. VII 2, 5. 1319 a: ἦν δε τὸ ἀρχαῖον ἐν πολλαῖς πόλεσι νενομοθετημένον μηδὲ πωλεῖν ἐξεῖναι τοὺς πρώτους κλήρους.

<sup>-</sup> Gbb. II 4, 4. 1266 b.

Ebb. VII 2, 5. 1319 a.

<sup>· (668.</sup> II 4, 4. 1266 b: τούς παλαιούς κλήφους διασώζειν.

Ένο. Η 9, 7. 1274b: νομοθέτης δ' αὐτοῖς ἐγένετο Φιλόλαος περί τ' άλλων τινών και περί της παιδοπωίας, οῦς καλοῦσιν ἐκεῖνοι νόμους θετικούς και τοῦτ' ἐστίν ἰδίως ἐπ' ἐκεῖνοι νενομοθετημένον, ὅπως ὁ ἀριθμὸς σώζεται τῶν κίπρων.

den Begriff des Eigentums selbst keineswegs aus. Wenn daher das Bodenrecht in Sparta keine anderen Beschränkungen des Indivisuums kennt als solche, denen wir auch sonst im älteren griechischen Agrarrecht begegnen, so sehlt uns jeder Anhaltspunkt für die Ansnahme, daß das Recht des Individuums oder der Familie am Grund und Boden in Sparta grundsählich anders aufgefaßt wurde als sonst in Althellas.

Möglich ist es ja immerhin, daß der Sozialismus des friegerischen Gesellschaftstypus das Gemeinschaftsprinzip in Sparta auch auf dem Gebiete des Bodenbesitzrechtes noch in ungleich strengerer Form zur Geltung brachte, als anderwärts. Die Art und Weise, wie das tatsächlich bei der beweglichen Habe geschah, macht es sogar in hohem Grade wahrscheinlich. Es ist sehr wohl denkbar, daß ein Staat, der, so wie der spartanische, die Person des Bürgers gewissermaßen als sein Eigentum behandelte, auch den Besitz desselben nicht anders auffaßte und in dem Bürger nur den Inhaber eines abgeleiteten Nutzungsrechtes sah.

Wenn auf die Frage: "Wessen ist das Haus?" Stauffer dem Landvogt erwidert: "Dieses Haus ist meines Herrn und Kaisers und Eures und mein Lehen", so mochte der alte Spartaner, dem sich der Staat nicht in einer Person verkörperte, der vielmehr für die Abstraktion des Staates, der Polis, volles Verständnis hatte, sehr wohl auf die gleiche Frage antworten: "Mein Haus und Gut ist des Staates." Und es mag sich der Begriff des Obereigentums des Staates am Landgebiet ursprünglich im Agrarrecht Spartas schaff ausgeprägt haben.

Allein indem wir solche Möglichkeiten erwägen, müssen wir uns anderseits stets bewußt bleiben, daß wir es dabei eben nur mit Möglichkeiten zu tun haben. Es ist eine durch die uns zu Gebote stehenden tatsächlichen Anhaltspunkte nicht gerechtsertigte, vorschnelle Behauptung, daß die spartanischen Kleren "sich nach den rechtlichen Bestimmungen, welche für sie gelten, als Staatslehen erweisen".1)

<sup>1)</sup> Wie Gilbert, Gr. Staatsaltert. I 2 15 behauptet.

Run glaubt man freilich für diese Eigenschaft ber Spartiaten= hufen als Staatslehen ein besonderes Moment zu besitzen in den Befugnissen, welche dem spartanischen Königtum in gewissen familien= rechtlichen, auch für die Besitzverhältnisse wichtigen Fragen zukamen. Man hat nämlich aus der bekannten Angabe Herodots, nach welcher die Aboptionen in Sparta vor den Königen stattfanden.1) den Schluß gezogen, daß hier der Staat fich in der Person des Königs als des Vertreters seiner Ansprüche an die einzelnen Landlose mit den Loginhabern bei fehlender erbberechtiater Nachkommenschaft über eine anderweitige Erbfolge verftändigt habe; was eben in der Weise geschehen sei, daß der Inhaber des Kleros "für eine bestimmte Aldoption die richterliche Entscheidung des Königs provozierte".2) Durch diese königliche Gerichtsbarkeit soll sich der Staat als der Eigentümer des Landes zugleich die rechtliche Möglichkeit gewahrt haben, auf die Berteilung des Grund und Bodens fort= während einen bestimmenden Ginfluß auszuüben. Der König habe es 3. B. in der Hand gehabt, Adoptionen zu verhindern, welche die dem Staatsinteresse zuwiderlaufende Vereinigung mehrerer Lose zu einem Besitztum herbeigeführt hätte, dagegen solche Adoptionen zu erzwingen, welche unverforgten Söhnen finderreicher Säufer zu einem Kleros verhalfen. Ganz analog hat man ferner ben Umstand gedeutet, daß die richterliche Entscheidung über die Sand von Erbtöchtern, welche nicht schon von seiten des Vaters verlobt waren, ebenfalls den Königen zustand.3) Auch dies habe keinen anderen Brund gehabt als den, das Eigentumsrecht des Staates an dem Landlos zu wahren und dem Staate zugleich die Möglichkeit zu gewähren, zugunften folcher Bürger, die fein eigenes But hatten, über die Hand und den Besit der Erbtöchter zu verfügen. 4)

 $<sup>^{1})</sup>$  VI 57: ην τις θετὸν παῖδα ποιέεσθαι ἐθέλη, βασιλέων ἐναντίον ποιέεσθαι.

<sup>2)</sup> Gilbert, Studien 3. altipart. Geich. 169.

<sup>3)</sup> Herodot a. a. D.

<sup>4)</sup> Un diejer Unficht von Schömann halt noch Lipfius a. a. D. wenigstens infoferne fest, als auch er Erbtöchter (boch wohl vom Staat?) "an unversorgte

Gegenüber dieser Auffassung ist zunächst zu bemerken, daß, selbst wenn in Sparta das Adoptions= und Erbtöchterrecht in solcher Weise einer systematischen sozialpolitischen Tätigkeit des Staates dienstbar gewesen wäre, daraus allein doch noch nicht folgen würde, daß der Staat hier gleichzeitig als Eigentümer des Grund und Bodens gehandelt habe. Ein Staat, der mit seiner Zwangsgewalt so, wie der spartanische, auf allen Lebensgebieten die Willens= und Rechtssphäre des Individuums einschräntte, konnte sich sehr wohl zu einem derartigen Versahren ohne weiteres berechtigt halten, auch wenn der Grund und Boden Gegenstand des Privateigentums war.

Eine weitere Frage ist nun aber die: Findet die genannte Ansicht über die Stellung des spartanischen Königtums zum Gütersrecht irgendeine Stütze in den Quellen? So, wie der einzige Bericht über die fragliche Tätigkeit der Könige sautet, gewiß nicht! Herodot sagt von den spartanischen Adoptionen weiter nichts, als daß sie in Gegenwart des Königs vollzogen werden mußten. Ob und inwieweit letzterer ein Bestätigungsrecht hatte, ob und in welcher Richtung er überhaupt den Adoptionsakt beeinflussen konnte, ist uns völlig unbekannt. Noch ungünstiger liegt die Sache bei der Frage des Erbtöchterrechts. Herodot a. a. D. bezeichnet die betressende Tätigkeit des Königs als ein "Rechtsprechen" 1) (dusäseur) 2); jedensfalls ist es völlig willfürlich, das Wort dusäseur hier in der Bes

Männer geben" und "für die Fortpstanzung kinderloser Häuser durch Absoption von Söhnen aus verwandten mit mehreren Kindern gesegneten Hährt. Auch D. Müller, Dorer II 199 betrachtet es als höchst wahrscheinlich, daß man zu Männern der Erbtöchter stets solche nahm, welche für sich keinen zlygos hatten, also nachgeborene Söhne zunächst innerhalb des olzos, dann des Geschlechtes usw.

<sup>1)</sup> Dies hat mit Recht außer Valkenaer schon Grote betoni (Hist. of Greece (ed. 1884) II 415) gegen die Ansicht Thirlwalls, daß der König hier als Hort der Armut gehandelt habe ("that he could interpose in opposition to the wishes of individuals to relieve poverty").

<sup>2)</sup> δικάζειν δὲ μούνους τοὺς βασιλέας τοσάδε μοῦνα· πατορύχου τε παρθένου πέρι, ἐς τὸν ἰκνέεται ἔχειν, ἢν μήπερ ὁ πατὴρ αὐτὴν ἐγγυήση, καὶ ὁδῶν δημοσιέων πέοι.

deutung von "entscheiden" überhaupt zu verstehen. Wenn es sich aber bei der Verfügung über Hand und Besitz von Erbtöchtern um eine richterliche Entscheidung der in Betracht kommenden Rechtsfragen 1) handelte, so war damit die Berücksichtigung nicht= juristischer, also auch sozialpolitischer Erwägungen von vornherein ausgeschlossen. Auch wäre es ja sehr schwer verständlich, warum ein Staat, der fraft seines Obereigentums in letter Inftang über alle Erbgüter verfügen konnte, diese seine Macht nur in so be= schränktem Umfange ausgeübt haben sollte. Müßte man nicht vielmehr erwarten, daß die Zustimmung des Königs zu der Che einer jeden Erbtochter gefordert wurde, wie es 3. B. im franklich= normannischen Lehensrecht ganz folgerichtig geschehen ist? Wie konnte ein "Oberlehensherr", der es zugleich als seine Aufgabe betrachtete, dafür zu sorgen, daß "fein Landlos erledigt blieb und daß die nichtansässigen Mitglieder der Kriegergemeinde möglichst durch Verheiratung mit Erbtöchtern zu Grundbesitz gelangten",2) wie konnte ber ein absolutes Entscheidungsrecht des Laters anerkennen, das gewiß häufig genug eber zugunsten eines vermögenden als eines armen Bewerbers ausfiel?3) Die Beschränkung des staatlichen Gin= mischungsrechts auf Erbtöchter, für welche eine väterliche Willens= meinung nicht vorlag, mußte ja der Durchführung jenes Gedankens von vorneherein eine empfindliche Grenze setzen. In der Tat hat sich denn auch von der angeblichen sozialpolitischen Wirksamkeit des spartanischen Königtums so wenig in den tatsächlichen Verhältnissen eine Spur erhalten, daß schon ein paar Generationen nach der von Berodot geschilderten Zeit zwei Fünftel des gesamten Grund und

<sup>1)</sup> Bgl. über diese z. B. das verwandte dorische Stadtrecht von Gorthn nebst den Bemerfungen von Zitelmann (Rhein. M. Bd. 40 Ergänzungsheft S. 149 ff.) und Simon, Zur zweiten Hälfte der Inschrift von Gorthn (Wiener Studien 1887 S. 4 ff.).

<sup>2)</sup> Curtius, Griech. Geich. Is 178.

Diese Entscheidung des Vaters konnte — wenigstens im 4. Jahrshundert — sogar durch letztwillige Berfügung erfolgen. Aristoteles a. a. D. II 6, 11. 1270 a.

Bodens Spartas in die Hände von Frauen übergegangen war, während ein großer Teil der Bürger eines genügenden selbständigen Grundbesitzes entbehrte.1)

Wir haben nach alledem keinen Unlaß, die von Herodot ge= schilderte Kompetenz der spartanischen Könige anders aufzufassen als diejenige, welche 3. B. der erste athenische Archont oder die römischen Bontifices auf demselben Gebiete des Familienrechtes besaßen. Die Beteiligung der Magistratur erklärt sich aber in Hellas sehr einfach aus den engen Beziehungen zwischen Safralrecht und Familienrecht, aus den von der Verson des zu Adoptierenden geforderten Qualifikationen,2) aus der öffentlichrechtlichen Bedeutung des Aboptionsaftes. Denn die Familie, welche der Adoptierte fort= sett, hat eben auch eine öffentlichrechtliche Bedeutung und die politische Gewalt hat daher hier naturgemäß ein entscheidendes Wort mit= zureden, eine Tatfache, die ihren prägnanten Ausdruck darin findet, daß 3. B. in Rom der in den Kuriatkomitien unter dem Vorsit des Pontifex maximus versammelte populus Romanus, in Athen der Demos, in Gortyn die Volksversammlung an dem Afte teilnimmt. Dazu kam, was das Erbtöchterrecht betrifft, der allgemeine Rechts= grundsatz, mangels anerkannter Leibeserben oder bei Lebzeiten Ud= optierter Erbschaften nur infolge eines amtlichen Verfahrens antreten zu lassen, welches allen Berechtigten die Geltendmachung ihrer Ansprüche erlaubte.3)

<sup>1)</sup> Aristoteles a. a. D. 11.

<sup>2)</sup> Cicero de domo 13, 34: quae causa cuique sit adoptionis, quae ratio generum ac dignitatis, quae sacrorum, quaeri a pontificum collegio solet. Bgl. Jokrateš (XIX 13) über das äginetijche Recht, welcheš τοὺς διαδίνει παϊδας εἰσποιεῖσθαι, und Demosthenes über das attijche Recht, welcheš befahl ἐχ τῶν χατὰ γένος ἐγγυτάτων εἰσποιεῖν νίον τῷ τετελεντηχότι (adv. Leochar. p. 1093). In Beziehung auf Gorthn s. Zitelmann a. a. D. S. 162. Simon S. 18. Auch das indische Recht fordert die Adoption des nächststehenden Verwandten und die Benachrichtigung des Königš. Vgl. Leist, Altarisches jus gentium S. 33, vgl. S. 103.

<sup>3)</sup> ἀνεπίδικον μὴ ἐξεῖναι ἔχειν μήτε κλῆρον μήτε ἐπίκληρον. Demosthenes XLVI 1135.

Warum sollten wir die amtliche Tätigkeit der spartanischen Könige auf demselben Gebiete nach anderen Gesichtspunkten beurteilen? Wir sind dazu um so weniger berechtigt, als gerade hier ihr Eingreisen durch ihre ganze öffentliche Stellung sehr wohl motiviert erscheint. Us Vertreter der Gesamtheit gegenüber den Landesgöttern im Besitz der höchsten priesterlichen Würde waren sie ja zugleich die geborenen Hüter der mit dem Familienrecht zusammenhängenden religiösen Interessen und daher schon aus diesem Grunde zur Mitwirkung bei jenen wichtigen samilienrechtlichen Utten berusen, ganz ebenso wie die römischen Vontifices.

Dagegen ergeben sich sofort unlösbare Schwierigkeiten, wenn man den Königen die Befugnis zu einer sozialistischen Regulierung ber Eigentumsverhältnisse zuschreibt, wenn man fie als die großen Segenspender für die Enterbten der Gesellschaft hinstellt. So wie sich bis auf die Zeit Herodots die Verteilung der staatlichen Macht= verhältnisse in Sparta gestaltet hatte, ware nicht das Königtum berufen gewesen, ein Eigentumsrecht der Gesamtheit und ihr Interesse am vaterländischen Boden zu vertreten, die "Gleichheit des Besites und der Rechte zu überwachen",1) sondern diejenige Behörde, welche damals bereits die oberste Magistratur in Sparta war, nämlich das Ephorat. Hätte die Gemeinde in der genannten Beise Ansprüche auf die einzelnen Landlose geltend machen wollen, so hätte sie dies Damals gewiß durch eben die Organe getan, in welchen fich recht eigentlich die souverane Gewalt des Volkes (d. h. des herrschenden Standes) und sein Wille verkörperte. Bei dem eifersüchtigen Miß= trauen, mit dem die Serrenklasse seit Sahrhunderten bemüht war, zu verhüten, daß aus dem Königtum eine "Tyrannis" werde, wäre cs geradezu unbegreiflich gewesen, wenn fie dem Königtum eine der= artige distretionare Gewalt auf einem der wichtigsten Lebensgebiete gelassen hätte, während sie sich doch im Gegensat zum Königtum in dem Ephorat längst ein Organ geschaffen hatte, das als Aufsichtsbehörde über den gesamten staatlichen "Rosmos", als oberster

<sup>1)</sup> Curtius III 5 120.

"Wächter" über die Wohlfahrt und die Interessen des Staates alle Voranssetzungen für die Ausübung einer solchen Gewalt in sich vereinigte.1) In der Tat erscheint denn auch die Entscheidung der für die Gestaltung der Besitzverhältnisse, für die Entwicklung sozialer Ungleichheit überaus wichtigen Frage, welche um die Wende des 5. und 4. Jahrhunderts an Sparta herantrat: der Frage nach der gesetzlichen Zulassung des Golds und Silbergeldes, ganz wesentlich mit als Sache des Ephorats.2) Was vollends das Verfügungsrecht über Gemeindeeigentum betrifft, so ist in den uns bekannten Fällen, d. h. bei der Freilassung von Heloten und der Vergebung von Gemeindeland, überhaupt kein einzelnes Regierungsorgan sompetent gewesen, sondern die souveräne Gemeinde selbst.3)

Angesichts dieser Tatsachen können wir in der modernen Aufschling des spartanischen Königtums als eines obersten Regulators des Wirtschaftslebens nichts weiter erblicken als eine Fortsetzung der antiken Legendenbildung über den sozialen Musterstaat Sparta. Auch das hat jene Auffassung mit der antiken Legende gemein, daß sie dieselben Züge, welche das von der sozialen Theorie geschaffene Bild eines idealen Staates zeigt, in das Leben Altspartas hineinsträgt. Denn bewußt oder unbewußt hat hier unverkennbar der platonische Gesetzsstaat vorgeschwebt, ein Staat, der in der Tat auf dem Prinzipe beruht, daß jeder Bürger seinen Anteil am vatersländischen Boden als etwas der Gesamtheit Gehöriges zu betrachten habe. Debenda finden wir auch zur Verwirklichung dieses Gedankens eine mächtige Zentralgewalt, welche "für alle darauf zu sinnen"

<sup>1)</sup> Man vergegenwärtige sich nur, wie sehr infolge ber traditionellen Rivalität zwischen ben beiden Dynastien, durch häufige Berurteilung von Königen und durch vormundschaftliche Regierungen schon im 5. Jahrhundert die Autorität des Königtums geschwächt war!

<sup>2)</sup> Plutarch Lyfander 17.

<sup>3)</sup> Bgl. Niefe, Bur Verfassungsgeschichte Lacedamons (Hift. Ztschr. 1889 S. 65).

<sup>4)</sup> Siehe den nächsten Abschnitt.

<sup>5)</sup> Siehe die Darstellung des platonischen Gesetzesftaates im 2. Band.

<sup>6)</sup> ἀοχή μεγίστη καὶ τιμιωτάτη.

hat, daß der Bodenanteil des einzelnen, die Scholle, "die feine Beimat ift und die er mehr in Ehren zu halten hat, als Kinder ihre Mutter", nicht veringert werde, und daß womöglich jedem Bürger ein solcher Anteil zufalle. Ebenso wird unter den Maknahmen (unyaphuara) dieses Sozialismus ausdrücklich die Einweisung nachgeborener Söhne in solche Hufen ausgesprochen, deren Inhaber keine männliche Nachkommenschaft haben. — Zugegeben, daß die Inftitutionen Spartas bedeutsame Analogien zu denen des Gesetzes= staates bieten. — wie sie denn Plato ohne Zweifel mit als Vorbild gedient haben, - um so forgfamer werden wir uns davor huten müssen, die Unterschiede zu verwischen, die doch auch hier zwischen Ideal und Wirklichkeit bestehen.1) Für uns kann es jedenfalls keinem Zweifel unterliegen, daß auch auf agrarpolitischem Gebiete die Entwicklung des geschichtlichen Sparta eine vielfach andere war, als die des Sozialstaates der Legende. Es ist ja allerdings höchst wahrscheinlich, daß die erste Landaufteilung des dorischen Kriegs= volkes im Sinne weitgehendster Gleichheit erfolgt war. Es entsprach das nur dem gegenseitigen kamerabschaftlichen Verhältnis, wie es zwischen den Genossen eines erobernden friegerischen Verbandes von vornherein besteht. Feder Kamerad hatte hier ein wohlerworbenes Recht auf die Nutung des gemeinsam eroberten Landes, und dieses Nutungsrecht war naturgemäß ein ebenso gleichartiges wie die Stellung der Durchschnittsfreien im Beeresverband; höchstens daß, wie den Heerkönigen, so den militärischen Befehlshabern überhaupt ein der höheren Leistung und Ehre entsprechender größerer Anteil an der Landbeute eingeräumt ward: ein Vorzug, der das Prinzip selbst in keiner Weise durchbrach. Db dann aber gleichzeitig eine

<sup>1)</sup> Nicht ohne Einfluß auf die angedeutete moderne Anschauungsweise scheint auch die sozialistische Theorie des Phaleas gewesen zu sein, der eine "Ausgleichung" des Besitzes am leichtesten dadurch ermöglichen zu können glaubte, daß "die Reichen Mitgist gäben, aber nicht nähmen, und die Armen umgekehrt nähmen, aber nicht gäben". Aristot. Pol. II 4, 2. 1266 b. Wie könnte man sonst ohne weiteres die Angabe als geschichtlich verbürgt hinnehmen, daß es in Sparta überhaupt keine Mitgisten gab? Siehe Plutarch Apophthegm. Lac. p. 149. Älian V. H. VI 6. Justin III 3.

Agrarversassung ins Leben trat, die auf eine dauernde Erhaltung dieser ursprünglichen Gleichheit berechnet war und ein Privatzeigentum an den aufgeteilten Landhusen nicht anerkannte? Wir wissen es nicht! Soviel ist jedoch gewiß, daß, wenn in Sparta je eine solche Versassung bestand, sie verhältnismäßig frühe außer Übung gekommen ist. Das älteste Zeugnis der spartanischen Agrargeschichte, die dem 7. Jahrhundert angehörende politische Dichtung des Tyrtäos, läßt uns bereits einen Blick in Verhältnisse tun, in denen das Individualeigentum am Grund und Boden längst bestanden haben muß, von einer prinzipiellen Gütergleichheit, wie sie Ephoros und Polybios selbst noch für eine viel spätere Zeit annehmen, keine Rede mehr sein konnte.

Es handelt sich um den aus Tyrtäos geschöpften Bericht des Aristoteles über die schwere innere Krisis (στάσις), welche der sparta= nische Staat in der harten Zeit des zweiten messenischen Krieges durchzumachen hatte. Rum ersten Male in der griechischen Geschichte tritt uns hier die Forderung einer Neuaufteilung des Grund und Bodens entgegen, welche damals aus der Mitte der durch den Krieg herabgekommenen Bürger (vielleicht der in Messenien Begüterten und nun brotlos Gewordenen?) erhoben wurde. Diese Forderung muß nach dem "von Empörungen in Aristofratien" handelnden Bericht schon für jene Zeit als eine ebenso revolutionäre gegolten haben, wie später, weshalb sie benn auch von Tyrtäos unter Berufung auf das Prinzip der "Wohlgesetslichkeit", der edroula1) bekämpft wurde. Sie mag vielleicht auf ber anderen Seite mit bem Hinweis darauf begründet worden sein, daß der einzelne ja sein Ackerland ursprünglich von der Gesamtheit besitze, und daß daher die Gesamtheit allezeit berechtigt sei, eine Neuregelung der

<sup>1)</sup> Politit VIII 5, 12. 1307 a: ἐν δὲ ταῖς ἀριστοχρατίαις γίνονται αἱ στάσεις, . . . ὅταν οἱ μὲν ἀπορῶσι λίαν οἱ δ' εὐπορῶσιν. καὶ μάλιστα ἐν τοῖς πολέμοις τοῦτο γίνεται συνέβη δὲ καὶ τοῦτο ἐν Λακεδαίμονι ὑπὸ τὸν Μεσσηνιακὸν πόλεμον δήλον δὲ καὶ τοῦτο ἐκ τῆς Τυρταίου ποιήσεως τῆς καλουμένης Εὐνομίας θλιβόμενοι γάρ τινες διὰ τὸν πόλεμον ἢξίουν ἀνάδαστον ποιεῖν τὴν γώραν κτὶ.

v. Böhlmann, Beich. b. fogialen Frage u. b. Cogialismus i. b. antifen Welt. I.

Besitzverhältnisse vorzunehmen. Allein wenn man damals die Verwirklichung dieses Gedankens eben nur noch von der Gewalt erwarten durste, so beweist das zur Genüge, daß ein so weitgehender Eingriff der Staatsgewalt in die bestehende Grundbesitzverteilung der Rechtsordnung und dem vorherrschenden Rechtsbewußtsein jener Zeit nicht mehr entsprach.

Wie tief muß hier das Institut des privaten Grundeigentums eingewurzelt gewesen sein, wenn der wenig jüngere Alkaos einem Spartaner den Ausspruch in den Mund legen konnte, daß "die Habe den Mann macht" und "kein Armer edel sein" könne!") Eine Äußerung, die zugleich ein unverkennbares Symptom dafür ist, daß schon im 7. Jahrhundert die natürliche Konsequenz des Privateigentums, die wirtschaftliche Ungleichheit, auch in Sparta sich mehr oder minder fühlbar gemacht hat. Wie hätte man auch damals von einer Änderung der bestehenden Grundbesitzverteilung eine Versorgung der offenbar zahlreichen besitzlosen Elemente erwarten können, wenn nicht ein beträchtlicher Teil der Spartaner schon weit mehr als das unentbehrliche Normalmaß an Grund und Boden besessen hätte?

Diese Ungleichheit reflektiert sich auch in einer bedeutsamen wirtschaftlichen Tatsache. In der Odyssee, die uns ja bereits die Zustände des dorischen Sparta schildert,2) wird Lacedämon wegen seiner Vorzüge für die Rossezucht gepriesen:

Das "weite Blachfeld" des Eurotas, "Wo in Masse der Lotos gedeiht, wo nährender Galgant, Wo auch Weizen und Spelt und weißauschichende Gerste".3)

<sup>1)</sup> Alfäos fr. 41:

<sup>&#</sup>x27;Ως γὰο δήποτ' ἀριστόδαμόν φαισ' οὐχ ἀπάλαμνον ἐν Σπάστα λόγον εἰπῆν' χρήματ' ἀνήρ' πένιχρος δ'οὐδεὶς πέλετ' ἔσθλος οὐδὲ τίμιος. χρήματα ift hier, um die Bende des 7. und 6. Jahrhunderts, noch nicht Geldfapital. Ob übrigens Alfäos recht hat oder Pindar Jfthm. 2, 15, der den Ausspruch einem Argiver zuschreibt, ift gleichgültig. Entscheidend ift, daß man dergleichen überhaupt von einem Spartaner glauben konnte.

<sup>2)</sup> Bgl. Niese, Die Entwicklung der homerischen Poesie S. 213 f.

<sup>3)</sup> IV 600 ff. Wenn Menelaos ebd. v. 99 von der "rossenährenden Argos", Aoyos ίππόβοτος, spricht, so versteht er unter diesem vieldeutigen Begriff sein eigenes Land Lacedamon mit, wie auch v. 174 ff. beweift.

Hier muß also die Rossezucht seit alter Zeit von einzelnen meniastens mit Gifer betrieben worden sein, und wenn es auch eine stark übertriebene Behauptung ift, daß es seit den Berserkriegen Die Spartaner darin allen übrigen Sellenen zuvorgetan hätten,1) io sind uns doch jedenfalls mehrere Spartaner als Sieger in den olympischen Wettrennen bereits für das 5. Jahrhundert bezeugt.2) Eine Tatsache, die einen sicheren Schluß auf die Gestaltung der Besitzverhältnisse zuläßt, da im Altertum von jeher die innorpogia als ein Zeichen hervorragenden Reichtums und fortgeschrittener wirtschaftlicher Ungleichheit gegolten hat.3)

Übrigens treten uns in Sparta in diesem Jahrhundert auch sonst die Besitzesgegensätze, der Unterschied zwischen den "vielen" (of nolloi) und einer begüterten Minderheit sehr deutlich entgegen;4) eine Differenzierung der Gesellschaft, die dann im 4. Jahrhundert mit rapider Schnelligkeit zu dem Gegenfat von Mammonismus und Pauperismus entartet ift.5)

## Siebenter Abschnitt.

## Der Sozialstaat der Legende und das sozialistische Raturrecht.

Die Annahme eines agrarischen Kommunismus als Ausgangs= punktes der ganzen sozialen Entwicklung Spartas murde eine wert= volle Stütze gewinnen, wenn wirklich, wie man gemeint hat, in Sparta eine "alte" Tradition bestand, daß die Grundeigentums= ordnung hier prinzipiell auf Gütergleichheit angelegt gewesen sei, daß von Rechts wegen jeder Spartiate einen Anspruch auf gleichen

<sup>1)</sup> Rach Pausanias VI 2, 1. τιέθησαν πάντων φιλοτιμότατα Έλλήνων πρὸς ἵππων τροφάς.

<sup>2)</sup> Bal. ebd.

<sup>3)</sup> Über ben großen Reichtum bes Spartaners Lichas, ber 420 in Olympia mit dem Bagen siegte, vgl. Thuk. V 20, dazu Ken. Mem. I 2, 61. Plutarch Kimon 10.

<sup>4)</sup> οί τὰ μείζω κεκτημένοι Thut. I 6, IV 108, V 15.

<sup>5)</sup> Aristoteles a. a. D. II 6, 11. 1270 a.

Anteil an Grund und Boben der Gesantheit, am "Bürgerland" besessen habe. "Als eine Eigentümlichkeit des spartanischen Staats= wesens — sagt Polybios an einer vielbesprochenen Stelle — bezeichnen sie (d. h. die von Polybios genannten "alten Autoren") das Prinzip der Agrarversassung, demgemäß keinem Bürger mehr Grundsbesitz zukommt als dem andern, sondern alle den gleichen Anteil am Bürgerland haben sollen."1)

Läge hier eine wirkliche und unverfälschte historische Erinnerung vor, so wäre in der Tat die Annahme einer strengen agrarischen Gemeinschaft für die älteren Zeiten Spartas unadweisdar. Zur Verwirklichung einer prinzipiellen Gleichheit des Grundeigentums genügte ja nicht bloß eine einmalige gleiche Verteilung der Hufen, wie sie z. B. Plato u. a. bei der Gründung des Staates annehmen, sondern es hätte diese Teilung periodisch wiederholt werden müssen, um die durch die Veränderlichseit der Vürgerzahl, die Zufälligkeiten der Vererbung und andere Momente entstandenen Ungleichheiten immer wieder zu beseitigen, den Anspruch eines jeden auf gleichen Anteil zur Wahrheit zu machen: ein Versahren, bei dem von einem Sondereigentum am Grund und Voden nicht die Rede sein kann.

Freilich tritt auch hier wieder die Unsicherheit unserer Erfenntnis, die Schwierigkeit, zu einem entscheidenden positiven Ergebnis zu kommen, klar zutage. In der Erörterung des Polybios über die spartanisch-kretische Verkassung, in der sich der odige Satzindet, werden nur solche Quellen genannt, die im Verhältnis zu den hier in Frage kommenden Zeiten sehr jungen Ursprunges sind, Plato, Xenophon, Ephoros und Kallisthenes; und was insbesondere die Bemerkung über die prinzipielle Gütergleichheit Spartas betrifft, so wird gerade sie überaus problematisch dadurch, daß als ihr Gewährsmann ohne Zweisel Ephoros zu betrachten ist, 2) dessen Uns

<sup>1)</sup> VI 45: Τῆς μὲν Λακεδαιμονίων πολιτείας ίδιον εἶναί φασι πρῶτον μὶν τὰ περὶ τὰς ἐγγαίους κτήσεις, ὧν οὐδενὶ μέτεστι πλεῖον, ἀλλὰ πάντας τοὺς πολίτας ἴσον ἔχειν δεῖ τῆς πολιτικῆς γῶρας.

<sup>2)</sup> Bgl. Wachsmuth, Gött. gel. Anz. (1870) S. 1811, deffen Ausführung von Onden (Staatslehre des Aristoteles II 357) vergeblich angesochten worden

zuverkässigkeit und Unklarheit über die ältere spartanische Geschichte, bessen falscher Pragmatismus und künftliche Zurechtmachung des geschichtlichen Stoffes von vornherein Mißtrauen gegen seine Unsgaben erwecken.

Dazu kommt, daß es sich hier um eine Frage von durchaus aftuellem Interesse handelte, welche sowohl die Theorie, wie die praftische Bolitik der Zeit auf das lebhafteste beschäftigte. Ein Moment, welches von jeher Veranlassung gegeben hat, die Geschichte in den Dienst von Zeitanschauungen zu stellen. — Die Literatur, mit der wir es zu tun haben, ift entstanden unter den Einwirkungen einer Epoche, in der sich der spartanische Staat in einer tiefgehenden Bewegung und Umwandlung befand. Die um die Wende des 5. und 4. Jahrhunderts errungene Großmachtstellung hatte die Trabitionen des altspartanischen Staats= und Gesellschaftslebens auf das stärkste erschüttert. Der demoralisierende Ginfluß, den der in Sparta zusammenströmende Reichtum auf die Gefinnung der Bürger= schaft ausübte, äußerte sich in überhandnehmender Üppigkeit und Sabsucht, und in derselben Richtung wirkte die ohnehin längst fühlbare, aber durch die Verminderung der Bürgerzahl in der langen Rriegszeit noch gesteigerte Tendenz zunehmender Vermögensungleich= heit. Während das Sparta des 4. Jahrhunderts als die reichste Stadt von Hellas gepriesen wird,1) erscheint anderseits die Proletarisierung breiter Volksschichten soweit fortgeschritten, daß für sie die Erfüllung der staatlichen Leistungen zur Unmöglichkeit geworden war und innerhalb der Bürgerschaft selbst eine recht= und landlose Masse der kleinen Zahl derer gegenüberstand, in deren Händen sich ber Grund und Boden mehr und mehr konzentrierte.2) Dazu kam ber Beift gewissenloser Gewaltsamkeit und fühner, vor dem Umfturg

ist. Das entscheidende Beweismoment für die Abhängigkeit von Ephoros hebt treffend E. Meher hervor: Lykurgos von Sparta (Forschungen z. alten Gesch. I 219 f.).

<sup>1)</sup> Plato Alfibiades I p. 122e: καὶ χουσῷ καὶ ἀορύοφ οἱ ἐκεῖ πλουσιώτατοὶ εἰσι τῶν Ἑλλήνων. Bgl. Hippias major p. 283 d.

<sup>2)</sup> Aristoteles Pol. II 6, 10. 1270a.

ber Verfassung selbst nicht zurückschenender Neuerungssucht, wie wir fie besonders in Onsanders Verson verkörpert seben; Erscheinungen, beren zersekender Einfluß um so gefährlicher war, als gleichzeitig die fortbauernde Gärung in der Hörigen= und Untertanenbevölferung, wie in den unteren Schichten der Bürgerschaft selbst unausgesett an der Unterwühlung des Staatsgebäudes arbeitete. Gegenüber biefen Verhältnissen war eine Reaktion unausbleiblich. Sie mußten nicht bloß bei denen, die unmittelbar unter ihnen litten, sondern bei allen patriotisch Denkenden das Verlangen nach Reformen wach= rufen und dieses Reformbedürfnis suchte dann — so wie die Dinge hier lagen — naturgemäß seine Befriedigung in bem Sinweis auf die Ordnungen und Lebensnormen der auten alten Zeit, auf denen die innere Stärke Spartas beruht hatte.1) Es entsteht eine Publiziftik, die die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit des "Inkurgischen" Sparta verherrlichte und die auch außerhalb Spartas, 3. B. in den lakonisierenden Kreisen Athens, für die Altsparta ein Musterstaat war, ihre Vertreter hatte. Gine Bublizistik, die für uns noch dadurch ein besonderes Interesse erhält, daß sie von Ephoros als Autorität für spartanische Dinge benützt worden ist. Hier tauchen auch zuerst jene angeblich von Delphi ausgegangenen Drakel auf,2) durch welche man die grundlegenden Normen des altspartanischen Staatslebens in idealem Gewande kodifizierte und als göttliche Offenbarung (νόμοι πυθόχοηστοι) hinzustellen versuchte,3) um ihnen eine für alle Zukunft verbindliche Autorität zu

<sup>1)</sup> Es entspricht genau dieser Zeitbestimmung, wenn es dei Ephoros-Tiodor XIV 7 heißt: Ότι οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς τοῦ Λυκούογου χοησάμενοι νόμοις ἐκ ταπεινῶν δυνατώτατοι ἐγένοντο τῶν Ἑλλήνων κτλ. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ κατ' ὀλίγον καταλύοντες ἕκαστον τῶν νομίμων . . ., ἀπέβαλον τὴν ἡγιμονίαν. Ugl. Plutarch Lyfurg 29. 30.

<sup>2)</sup> Rach Strabo VIII 5, 5. Bgl. dazu E. Meher ebd.

<sup>3)</sup> Zur Charafteristif bieser Literatur vgl. E. Meyer ebb. S. 236 ff. und Hermes 1907 S. 135 ff., Der Logos des Königs Pausanias; Reumann, Die Entstehung des spartanischen Staates in der lyfurgischen Bersassung, Hift. Ziche. Bb. 96 (1906) S. 12 f. u. 60 ff.; Niese, Herodotstudien (Die Geschichte des Lyfurg), Hermes 1907 S. 139 ff.; Kesler, Plutarchs Leben des Lyfurgos, 1910, S. 38 ff.

vindizieren. Konnte es ausbleiben, daß diese publizistischen Tensbenzen auf die Vorstellungen über das Wesen der ursprünglichen Staatss und Gesellschaftsordnung Spartas umgestaltend einwirkten, zu einer mehr oder minder weitgehenden Idealisierung der Versgangenheit führten?

Bewußt oder unbewußt verschmolzen hier die Ideale und Wünsche der Gegenwart mit den traditionellen Anschauungen über die Bergangenheit, in der diese Wünsche ihre Rechtsertigung suchten, wie zu allen Zeiten, in denen die Gegner des Bestehenden sich bemühen, die Gewalt der geschichtlichen Wirklichkeit durch die Macht der Legende zu brechen.

Und was war anderseits natürlicher, als daß die Legenden= bildung sich mit besonderer Intensität derjenigen Erscheinungen des Volkslebens bemächtigte, welche im Vordergrunde des öffentlichen Interesses standen? Das war aber eben die soziale Frage, die schon im Anfang des 4. Jahrhunderts durch die Verschwörung des Kinadon in ihrer ganzen Bedeutung zutage trat. In der Tat fönnen wir gerade auf diesem Gebiete das Eindringen tendenziöser Erfindungen deutlich verfolgen. Das angeblich schon dem Lyturg erteilte Drakel,1) welches sich gegen das Geldkapital wendet ("die Geldgier wird Sparta verderben"), ist gewiß das Produkt einer recht späten Zeit und offenbar nicht älter als die geschilderte Reaftion gegen die Ausschreitungen des Kapitalismus und die Überflutung Spartas mit Ebelmetallen seit dem Ende des 5. Jahr= hunderts.2) Ebenso ist es eine Entstellung der geschichtlichen Wahr= heit, wenn sich damals mit den Anschauungen über die gute alte Zeit die Ansicht verband, daß die bewegliche Habe früher bei den

<sup>1)</sup> Nach Diodor VII 14, 5 (gewiß ebenfalls nach Ephoros): ά φιλο-χοηματία Σπάρταγ' χ' έλοι άλλο δέ γ' οιδέν.

<sup>2)</sup> Bgl. übrigens auch die höchst lehrreiche Art und Weise, wie die spartanischen Sozialrevolutionäre des 3. Jahrhunderts ihre Jdeen mit Orakelsprüchen legitimierten. Plut. Agis 9: "Eqasav οὖν καὶ τὰ παρὰ ταύτης (sc. Πασιφάας) μαντεῖα προστάττειν τοῖς Σπαριάταις ἴσους γενέσθαι πάντας καθ' δν δ Αυκοῦργος ἐξ ἀρηῆς ἔταξε νόμον.

Spartanern gar keine Kolle gespielt habe,1) oder wenn wir in der Literatur über die Revolutionszeit des 3. Jahrhunderts 2) lesen, daß die angeblich von Lykurg geschaffene Gleichheit des Grundbesitzes, ja die Zahl der von ihm mit einem Gut ausgestatteten Familien sich dis auf das genannte Gesetz des Ephors Epitadeus unverändert erhalten habe. Vorstellungen, deren volkswirtschaftliche Absurdität von selbst einleuchtet, auch wenn sich die Gegensätze von arm und reich in Sparta nicht soweit zurück versolgen ließen, wie es tatsächlich der Fall ist. Liegt da nicht von vornherein der Verdacht nahe, daß auch die Angabe über die prinzipielle Gleichheit des Grundeigentums, die mit jenen nachweislich ungeschichtlichen Vorstellungen in engem Zusammenhang steht,3) der sozialpolitischen Komantit einer späteren Zeit ihren Ursprung verdankt und ebenso Tendenzersindung ist, wie die Orafel der Göttin Pasiphaa, welche den Zeitgenossen des Königs Ugis die Wiederherstellung jener gepriesenen Gleichheit besahlen?4)

In einer von den Gegensätzen des Mammonismus und Pauperismus zerrütteten Gesellschaft ist das Auftauchen kommunistischer Tendenzen eine so selbstverständliche Erscheinung, daß man sich wundern müßte, wenn dieses Schiboleth sozialer Unzufriedenheit in dem damaligen Sparta gesehlt hätte.

Übrigens ist es ja keineswegs bloß Sparta selbst, wo wir die Entstehung und Ausbildung der Legende zu suchen haben. Wir sehen vielmehr die Literatur des 4. Jahrhunderts überhaupt von der Tendenz beherrscht, die kommunistischen und sozialistischen Ideale der Zeit an das "lykurgische" Sparta anzuknüpfen, das Bild deseselben nach diesen Idealen zu gestalten.

Es ist daher für eine allseitige Beurteilung der Frage unserläßlich, daß wir uns die sozialgeschichtlichen Konstruktionen dieser

<sup>1)</sup> Polyb. VI 45 (offenbar nach Ephoros), vgl. das ebenfalls auf Ephoros zurückzehende Erzerpt bei Diodor VII 14, 7.

<sup>2)</sup> Plutarch Ngis c. 5, der hier gewiß die Anschauung seiner Quellen wiedergibt.

<sup>8)</sup> Bgl. die genannte Stelle bes Polybios VI 45.

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 103 Anm. 2.

Literatur im allgemeinen, wie in ihrer besonderen Anwendung auf Sparta vergegenwärtigen. Auch sind ja diese Konstruktionen, so unergiedig sie für die Geschichte des praktischen Kommunismus sind, um so bedeutsamer für die Geschichte der kommunistischen und sozialistischen Ideen.

Die Schilberung ibealer Volkszustände tritt uns als eine überaus bezeichnende Eigentümlichkeit der hellenischen Geschichtschreibung schon frühzeitig entgegen. Man denke nur — von Herodot ganz abgesehen — an die in den Geschichtswerken des Theopomp und des Heatas von Abdera enthaltenen Schilberungen völlig frei geschaffener Staats und Gesellschaftszustände, förmliche "Staats romane",1) die auf die ganze geistige Atmosphäre der Zeit, in der die Legende von dem Sozialstaat Sparta erwuchs, ein überaus bes deutsames Licht werfen.

Wie muß die Luft mit Fabeleien dieser Art erfüllt gewesen sein, wenn selbst die Geschichtschreibung dem Reize nicht widersteben tonnte, in ernsten historischen Werten das große Problem der Zeit in rein dichterischem Gewand zu behandeln! 2) Ift es zu verwundern, daß eine solche Geschichtschreibung auch in der Darstellung des wirklichen Lebens sich mehr oder minder frei gehen ließ, wo sich ihr ein Anknüpfungspunkt für ihre Spekulationen darbot. Auf die Frage, ob die bestehende Gesellschaftsordnung die allein mögliche ober berechtigte sei, vermochte man ja eine noch ungleich wirksamere Untwort zu geben, wenn man an der Hand der Geschichte selbst die Durchführbarkeit und Vernünftigkeit der Gleichheitsideale darlegen fonnte. Die Tatsachen der Geschichte und des Bölkerlebens allein konnten die Gegenprobe zu den allgemeinen Folgerungen der sozialen Theorie und damit den Beweiß liefern, daß dieselben auch eine bestimmte Gestaltung vertrugen und wirklich lebensfähig seien. Gine Probe, die um fo überzeugender wirfen mußte, je schärfer und flarer der Allgemeinheit der Theorie hier die lebendige Einzel=

<sup>1)</sup> Bgl. das Rapitel über den "Staatsroman" im zweiten Band.

<sup>2)</sup> Über die ganz ins Märchenhafte ausschweifenden Fabeleien Theopomps vgl. Rohde, Der griechische Roman und seine Borläufer S. 205.

tatsache gegenübertrat, d. h. je mehr die Geschichte zur Dichtung wurde. Allerdings ift der erste bedeutsame Schritt in dieser Richtung nicht von der Geschichtschreibung selbst gemacht worden, sondern von der sozialen Theorie, allein sie ist derselben doch alsbald auf dem Fuße gesolgt.

In erster Linie kommt hier in Betracht die Lehre vom Natur= zustand, wie wir sie zuerst bei Blato ausführlich formuliert finden. Diese Lehre murzelt in der von der Sozialtheorie der Zeit vielfach erhobenen Forderung einer Rückfehr zu möglichst einfachen, "natur= gemäßen" Formen der Volkswirtschaft, zu einem Zustand, der sich mit der Produktion des "Notwendigen" begnügt und durch möglichste Unnäherung an die Naturalwirtschaft dem wirtschaftlichen Caoismus und Spekulationsgeift die engften Grenzen ziehen foll. fühne soziale Idealbilder unendlich weit über alles geschichtlich Gewordene in eine bessere Zukunft hinausweisen, schweift hier ander= seits der Blick zurück in die Vergangenheit, die, je mehr sie sich von bem "fünftlichen" Bau ber gegenwärtigen Gesellschaft entfernt, je primitiver, je "naturgemäßer" sie ist, um so mehr die Vermutung für sich zu haben scheint, daß bereits hier das Ideal Wirklichkeit gewesen. Die Zustände der Vergangenheit werden zum Gegenstande fozialphilo= sophischer Konstruktion, romantischer Verklärung und Vergeistigung. Man sucht das ersehnte Neue in dem Alten und trägt so die Ideale bes eigenen Herzens in die Vergangenheit hinein, um gegen die verdorbene und verfehrte Gegenwart die ganze Antorität der Tradition heraufbeschwöten zu können. So wird in den Gesetzen Platos jene selige Urzeit geschildert, in welcher die gefährlichen Konsequenzen des Privateigentums noch nicht hervorgetreten sein sollen, weil bei der geringen Dichtigkeit der Bevölkerung alle notwendigen Bedürfnisse mit Leichtigkeit ihre Befriedigung gefunden, alle Menschen die gleiche Möglichkeit gehabt hätten, sich in den Besitz der unentbehrlichen Büter zu setzen. In diesen glücklichen Anfängen der heutigen Mensch= heit, in denen der Besitz ber einen noch nicht die Ausschließung der anderen von den Gütern der Erde bedeutete, gab es auch, wie Plato meint, noch feine Rivalität, feinen wirtschaftlichen Daseinstampf unter den Menschen. In ihrer einfachen Hirtenexistenz ahnten sie noch nichts von den sittlichen Verheerungen der Erwerbsgier und bes Konkurrenzkampfes, wie sie mit der Entwicklung städtischer Rultur Hand in Hand geben. 1) Daher empfanden fie nur Liebe und Wohl= wollen füreinander. Sie kannten eben weder den Mangel der Armut, welcher die Menschen notgedrungen in einen feindlichen Gegensatz zueinander bringt, noch auch den Reichtum.2) "Eine Gemeinschaft aber, der Reichtum sowohl wie Dürftigkeit ferne ift, möchte sich wohl der größten Sittenreinheit erfreuen; denn hier erzeugt sich kein Frevel und kein Unrecht, keine Scheelsucht und kein Neid."3) Es ist ein Zustand seliger Unschuld, der wohl hinter der Bivilisation späterer Zeiten zurückstand, aber dieselben in Bezug auf die grundlegenden sozialen Tugenden, sittliche Selbstbeschränkung und Gerechtigkeitssinn, weit übertraf,4) und dem anderseits die Schattenseiten: Krieg, innerer Zwift, Rechtshändel und alle die Runft= griffe (unyavai), die der Mensch zum Schaden der Mitmenschen ersann, vollkommen fremd waren.

Es leuchtet ein, daß auch für diejenige Vorstellungsweise, aus welcher die sentimentale Idylle dieses unschuldigen Naturzustandes entsprang, ganz wesentlich das Institut des Privateigentums als Quelle menschlichen Elends erscheinen mußte. Wenn nur die völlige Bedeutungslosigkeit des Privateigentums das höchste Glück der Menschheit verbürgt, so hatte dieses Glück eben von dem Momente

<sup>1)</sup> Leg. 677b: καὶ δὴ τοὺς τοιούτους γε ἀτάγκη που τῶν ἄλλων ἀπείρους εἶναι τεγνῶν καὶ τῶν ἐν τοῖς ἄστεσι πρὸς ἀλλήλους μηχανῶν εἴς τε πλεονεξίας καὶ φιλονεικίας, καὶ ὁπόσ' ἄλλα κακουργήματα πρὸς ἀλλήλους ἐπινοοῦσιν.

<sup>2)</sup> Leg. 679ab: Πρώτον μὲν ἢγάπων καὶ ἐφιλοφονοῦντο ἀλλήλους δι' ἐρημίαν, ἔπειτα οὐ περιμάχητος ἦν αὐτοῖς ἡ τροφή. νομῆς γὰρ οὐκ ἦν σπάνις κτλ. — πένητες μὲν δὴ διὰ τὸ τοιοῦτον σφόδρα οὐκ ἦσαν οὐδ' ὑπὸ πενίας ἀναγκαζόμενοι διάφοροι ἑαυτοῖς ἐγίγνοντο πλούσιοι δ' οὐκ ἄν ποτε ἐγένοντο ἄχρυσοί τε καὶ ἀνάργυροι ὄντες, δ' τότε ἐν ἐκείνοις παρῆν.

<sup>3)</sup> Ebd. Bgl. auch 713e u. "Staatsmann" 271d ff.

 $<sup>^4</sup>$ ) Die Menschen des Naturzustandes heißen "σοφοωνέστεροι καὶ ξύμπαντα δικαιότεροι. ib.  $679\,\mathrm{e}_*$ 

an ein Ende, wo infolge der Zunahme der Bevölferung und der Bedürfnisse der gemeinsame Naturfond den Charafter der Unerschöpflichkeit verlor und die Aneignung der Güter durch den einzelnen immer mehr als Ausschließung und Verfürzung anderer empfunden wurde. Wenn der auf diese Weise entstehende Wettbewerb um die wirtschaftlichen Güter zugleich das Grab der Sittlich= keit und des sozialen Friedens sein soll, so ist eben die wesentlichste Entstehungsursache aller Demoralisation das Privateigentum, welches Diesen Wettbewerb entfesselt. Es ift daher ebenso für Diese Lehre vom Naturzustand, wie für die früheren Ausführungen über die beglückenden Wirkungen des Rommunismus zutreffend, wenn Aristoteles die Grundanschauung Platos dahin kennzeichnet, daß nach ihr der Ursprung aller Übel eben im Privateigentum liege.1) Jedenfalls ist die Lehre vom Naturzustand in ihrer weiteren Ausbildung damals ebenso, wie später im 18. Jahrhundert bei der prinzipiellen Regation bes Privateigentums, bei der Proklamierung der Gütergemeinschaft als des allein mahren und naturgemäßen Auftandes angelangt.

Eine bedeutsame Stellung nimmt in dieser Frage der bekannte Schüler des Aristoteles ein, Dikäarch von Messana, der in seiner griechischen Kulturgeschichte ( $\beta ios$   $E \lambda \lambda \acute{a} dos$ ) bei der Darstellung der stufenweisen Entwicklung der Zivilisation nicht nur die Lehre vom Naturzustande im allgemeinen verwertete,2) sondern auch insbesondere die Entwicklung des Privateigentums als einen Absall von diesem glücklichen Zustand, von dem "Gesetze der Natur" zu erweisen suchte.

<sup>1) \$61.</sup> II 2, 8. 1263b: εὐπρόσωπος μὲν οὖν ἡ τοιαύτη νομοθεσία καὶ φιλάνθρωπος ἄν εἶναι δόξειεν· ὁ γὰρ ἀκροώμενος ἄσμενος ἀποδέχεται, νομίζων ἔσεσθαι φιλίαν τινὰ θαυμαστὴν πᾶσι πρὸς ἄπαντας, ἄλλως τε καὶ ὅταν κατηγορῆ τις τῶν νῦν ὑπαρχόντων ἐν ταῖς πολιτείαις κακῶν ὡς γινομένων διὰ τὸ μὴ κοινὴν εἶναι τὴν οὐσίαν, λέγω δὲ δίκας τε πρὸς ἀλλήλους περὶ συμβολαίων καὶ ψευδομαρτυριῶν κρίσεις καὶ πλουσίων κολακείας, ὧν οὐδὲν γίνεται διὰ τὴν ἀκοινωνησίαν ἀλλὰ διὰ τὴν μοχθηρίαν κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daß Dikäarch mit seiner Lehre vom Naturzustand eine bereits ziemlich verbreitete Theorie wiedergibt, zeigt seine ausdrückliche Bemerkung: καὶ ταῦτα . . . οὐχ ἡμεῖς, ἀλλ' οἱ τὰ παλαιὰ ἱστοοία διεξελθόντες εἰρήκασιν. FHG. II p. 233. Graf, Ad aureae aetatis fabulam symbola (Leipziger

Das Leben der Menschen im Naturstand ist für diesen Vorstäuser Rousseaus, 1) ebenso wie für Plato, eitel Friede und Eintracht, und er motiviert dies damit, daß bei der Bedürsnislosigkeit einer Gesellschaft, die hauptsächlich von Früchten lebte und noch nicht einmal die Zähmung der Tiere kannte, noch kein Besitz vorhanden war, der als nennenswerter Gegenstand des Begehres und des Rampses hätte in Betracht kommen können.2) Eine Auffassung, welche der Urzeit allerdings den Begriff des Privateigentums nicht direkt abspricht, aber doch einen Zustand voraussetzt, in welchem dasselbe ohne alle Bedeutung ist. — Erst das Streben nach "übersstüßsigen Gütern" und der damit verbundene Übergang zu Viehzucht und Ackerdau entsesselte den Kampf unter den Menschen infolge des widerstreitenden Interesses derzenigen, welche den Besitz an diesen Gütern zu erwerben, und derer, welche den schon gewonnenen Besitz zu behaupten suchten.3) Und mit diesem Wettbewerb menschlicher

Studien VIII 45) schließt aus biesen Worten, daß Dikaarch auf eine eigene Meinung in der Frage verzichte; — meines Erachtens kaum mit Recht.

<sup>1)</sup> Es ist wohl von Interesse, hier darauf hinzuweisen, daß Dikäarch die Gesellschaftstheorie Rousseaus direkt beeinflußt hat. Bgl. die ausdrückliche Erwähnung Dikäarchs in dem bekannten Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (Petits chefs- d'oeuvre de Rousseau, 1864, S. 111). Allerdings zitiert hier Rousseau nicht das aussührliche Dikäarchsragment des Porphyrios, sondern nur das kurze Fragment bei Hieron. adv. Jovin. IX 230 (FHG. 234[2]), wo nur die Ernährungs- nicht die Eigentumsfrage berührt wird; aber es wäre doch zu verwundern, wenn er nicht auch jenes gekannt hätte, mit dessen Inhalt seine eigenen Aussührungen sich so nahe berühren.

<sup>2)</sup> Porphyr. de abstin. IV 1, 2 (FHG. II 233). Dieselbe Auffassung vertritt Diffarchs Landsmann Theofrit XII 15:

<sup>&#</sup>x27;Αλλήλους δ' ἐφίλησαν ἴσφ ζύγφ ἦ δα τότ' ἦσαν Χρύσειοι πάλιν ἄνδρες, ὅτ' ἀντεφίλησ' ὁ φιληθείς.

<sup>3)</sup> ήδη (ἐπειδή?) γὰο ἀξιόλογα κτήματα ἦν ὑπάοχοντα, οί μὲν ἐπὶ τὸ παρελέσθαι φιλοτιμίαν ἐποιοῦντο, ἀθοοιζόμενοι τε καὶ παρακαλοῦντες ἀλλήλους, οί δὲ ἐπὶ τὸ διαφυλάξαι. Schade, daß uns nicht Diffacrch selbst, sondern nur das Erzerpt des Porphyrios erhalten ist, dessen Unvollständigkeit und tendensiöse Einseitigkeit die Dikaarchische Auffassung nur unvollkommen erkennen

Habgier, des gegenseitigen Mehrhabenwollens 1) geht dann Hand in Hand Unrecht und Gewalt, Verfeindung und Fehde.

Ganz besonders scharf gefaßt erscheint endlich diese Anschauung von den verhängnisvollen Folgen der Entwicklung des Privatseigentums in einer allerdings späten, an Poseidonios sich anslehnenden Formulierung Senecas, die aber gewiß von Poseidonios im wesentlichen schon der älteren Literatur entnommen ist.2) "Die Habsucht", heißt es hier, "hat die brüderlichen Bande zerrissen, welche die Menschen ursprünglich vereinigte, solange sie unverdorben dem Gesetz der Natur solgten. Aber dieser Absall hat ihnen keinen Gewinn gebracht. Denn sie (die Erwerbsgier) ist selbst für die, welche sie am meisten bereicherte, nur eine Quelle der Armut geworden. Man hörte auf, alles zu besitzen, als man ein Eigentum begehrte."3)

Wir sind um so mehr berechtigt, diese Formulierung des Problems für unsere Frage heranzuziehen, als es sich hier um Vorstellungen handelt, deren Spuren sich in der stoischen Schule bis zum Stifter der Lehre, dem Zeitgenossen Dikaarchs, zurücksühren lassen. Schon die Ethik des Chnismus, an welche sich die älteste Stoa so enge anschloß, predigte die Rücksehr zur Selbstgenügsamkeit

läßt. Insbesondere tritt bei Porphyrios seinem Zweck gemäß die angeblich verhängnisvolle Bedeutung des Übergangs zur Fleischnahrung in einer Weise gegenüber der Eigentumsfrage hervor, wie dies bei Dikaarch wohl kaum der Fall war. In diesem Punkte hat Graf a. a. D. gewiß richtig gesehen. Bgl. über die Erzerpiermethode des Porphyrios auch Bernaps, Theophrasis Schrift über die Frömmigkeit, passim. Wie übrigens Hirzel, Argagos rópos, Abhdl. der phil. hist. Kl. der sächs. G. d. W. Bd. 20 (1), 1900, S. 88 mit Recht bemerkt, war für Dikäarch der Naturzustand nicht auch vom Standpunkt höherer geistiger Kultur etwas Volkommenes.

<sup>1,</sup> εἰς ἀλλήλους πλεονεξία.

<sup>2)</sup> Bielleicht Diffarch selbst? Bgl. Dümmler, Zu ben historischen Arbeiten ber altesten Peripathetiker (Rh. Mus. 1887 S. 195).

<sup>3)</sup> Seneca ep. XIV 2, 3: inter homines consortium [esse docuit philosophia], quod aliquamdiu inviolatum mansit, antequam societatem avaritia distraxit et paupertatis causa etiam iis, quos fecit locupletissimos, fuit.

der ersten Menschen, die sie zugleich als einen Zustand wahrer Freiheit pries. 1) Auch der von der mustischen Gleichheitsschwärmerei des Chnismus stark beeinflußte Idealstaat Zenos?) ist offenbar von der Idee des Naturzustandes eingegeben. Dieser Staat, in dem es feine Tempel, feine Gerichtshöfe, feine Inmnasien, fein Geld geben follte.3) der die völlige Weibergemeinschaft4) und möglichste Gleich= stellung der Geschlechter verwirklichen und die allgemeine Nivellierung der Menschen bis zu einer Lebensgemeinschaft steigern sollte,5) die ausdrücklich mit dem Gemeinschaftsleben einer Herde 6) verglichen wird,7) dieser Staat der Liebe, der Freiheit und Eintracht 8) sollte gewiß auch den allgemeinen Verzicht auf das Privateigentum ver= wirklichen, als die vollendete Verförperung jener Gelbstgenügsamkeit, jener adrágneia, wie sie eben dem chnisch-stoischen Ideal eines

<sup>1)</sup> Bgl. zu der Außerung des Diogenes über die "elevdeola & eni Koórov Beber, De Dione Chrysostome Cynicorum sectatore (Leipziger Studien X S. 18).

<sup>2)</sup> Über diesen f. Wellmann, Die Philosophie bes Stoikers Zenon (3bb. f. fl. Phil. 1873 S. 437 ff.) und Band II.

<sup>3)</sup> Diog. Laert. VII 32 f. Bgl. die Erklärung des Stoikers Diogenes gegen den Gebrauch des Metallgeldes bei Uthen. IV 59c (Knöchelgeld! j. Comperz, Gine verschollene Schrift bes Stoifers Rleanthes. Itichr. f. öftr. Unmn. 1878 S. 254) und bei Philodem. Siehe Cronert in ben Studien 3. Paläographie u. Paphruskunde VI, 1906, Pap. 339 col. 14; περί των Στωικών p. 61 (aus den herkulanensischen Rollen).

<sup>4)</sup> Diogenes ebd. Bgl. 131 über Chrnfippos, ber ebenfalls diese Gemein= ichaft gefordert hat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) E66. 33.

<sup>6)</sup> Hier wird vollster Ernft gemacht mit dem platonischen Bilde von ben "Menschenherben, die in ben (beften) Staaten nach ben Anordnungen ber Gesetgeber weiden" (ἀνθρώπων ἀγέλαις, δπόσαι κατὰ πόλιν ἐν εκάσταις νομεύονται κατά τους των γοαψάντων νόμους. Πολιτ. 295 e).

<sup>7)</sup> Blutarth, De Alex. fort. I 6: εἶς δὲ βίος ἦ καὶ κόσμος ὥσπεο άγέλης συννόμου νόμφι κοινώ συντοεφομένης.

<sup>8)</sup> Athenaos XIII 561 c: ἐν τῆ πολιτεία ἔφη (Ζήνων) τον ερωτα θεον είναι συνεργον υπάρχοντα προς την της πόλεως σωτηρίαν. Bgl. ebb. bie Auffassung des Eros als "wilias xai élevdeolas eti te xai ouorolas napaσκευαστικός".

wahrhaft freien und naturgemäßen Lebens ( $\tau o \tilde{v}$  åκολού $\vartheta \omega \varsigma$   $\tau \tilde{\eta} \varphi \dot{v} \sigma \varepsilon \iota \zeta \tilde{\eta} \dot{v}$ ) entsprach. 1)

Wie hätte auch der hyperidealistische Kollektivismus und Anarchismus dieses Gesellschaftsideals die Freiheit des Natur= zustandes, das freiwillige Rusammenwirken aller aus freier Moralität und Brüderlichkeit mit dem Institut des Privateigentums vereinbar halten können? 2) Die Gütergemeinschaft ift ja nur der vollendetste Ausdruck jenes allmächtigen Triebes nach Gemeinschaft (odneiwors!), welcher nach der Lehre der Stoa alle Vernunftwesen verbindet und vermöge dessen "man nicht für sich leben kann, ohne für andere zu leben".3) Wenn dies Gesetz der Natur, das zugleich das der Vernunft ist, ein derartiges Aufgeben des einzelnen Individuums in der Lebensgemeinschaft des Ganzen und im Dienste für das Ganze fordert.4) wie hatte die Stoa - im Anschluß an die Volks= sage vom goldenen Zeitalter -- die absolute Herrschaft des Natur= rechtes in der glücklichen Urzeit des Menschengeschlechtes sehren können, ohne damit zugleich dem ökonomischen Individualismus des nach ihrer Ansicht aus dem Verderbnis der Welt entsprungenen positiven Rechtes das Ideal eines wirtschaftlichen Gemeinschaftslebens entgegenzustellen?5)

<sup>1)</sup> Bgl. Chrysippos περὶ φύσεως bei Plutarch De stoicorum rep. 20: τὸν σοφὸν, εἰ τὴν μεγίστην οὐσίαν ἀποβάλοι, δραχμὴν μίαν ἐκβεβληκέναι δόξειν ιπό περὶ πολιτείας ib. 21 οὐδὲν ἡδονῆς ἔνεκα πράξειν, οὐδὲ παρασκευάσεσθαι τοὺς πολίτας, und die Schilderung des Aronosreiches bei dem Stoiker Arat von Soloi in seinem geseierten Lehrgedicht, den "Phänomenen" (zwischen 276 u. 274).

<sup>2)</sup> Inwieweit freilich diese Richtung an die Realisierbarkeit ihrer gesellschaftlichen Joeale glaubte, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden. In Bezug auf die älteste unmittelbar an den Chnismus sich anschließende Stoanimmt allerdings Hirzel einen solchen Glauben an (Die Entwicklung der stoischen Philosophie. Unters. zu Ciceros philos. Schriften Il 271).

<sup>3)</sup> Seneca ep. 47, 3.

<sup>4)</sup> ib. 95, 52. Der Weise ist niemals bloß Privatmann. Cicero Tusc. IV 23, 51.

<sup>5)</sup> Anders dachte allerdings Chrysippos, von dem wir sogar — dank Cicero (De sin. III 20) — einen Bersuch zur Rechtsertigung des Privat-

In demselben Ideengang wie diese Lehre vom Naturzustand wurzelt die Idealisierung der sogenannten Naturvölker, die wir in den ethnographischen Schilderungen der Literatur der Griechen und zwar gang besonders bei Ephoros finden.

Eine Anschauungsweise, für welche die Erlösung von den sozialen Krankheitserscheinungen einer hochentwickelten Kultur gleich= bedeutend war mit der Rückfehr zur "Ratur", mußte ja das Interesse und die Einbildungsfraft vor allem auf jene Bolfer an den Grenzen ber Kulturwelt leuken, deren ganzes Dasein als getreues Abbild bes Naturzustandes und der geträumten besseren Vergangenheit des eigenen Volkes erschien. Hier hatte man eine Wirtschaftsstufe vor fich, mit deren Armut und Bedürfnislosigkeit sich von selbst ein hohes Maß sozialer Gleichheit zwischen den freien Volksgenoffen verband. Sier fah man demgemäß auch in den sozialen Gemein= schaften, welche den Charafter dieses primitiven Bölkerlebens beherrschten, in Familien, Sippen, Stämmen noch ein außerordentlich startes Gemeinschaftsgefühl 1) lebendig, welches naturgemäß inner= halb dieser Kreise zu sehr weitgehenden Forderungen wirtschaftlicher Gerechtigkeit,2) zu einer Organisation der Besitzverhältnisse führte, die sich wenigstens bei den nomadisierenden Stythenstämmen als mehr oder minder ausgeprägter Kommunismus darstellte.3) Was

eigentums besiten, ber freilich nichtssagend genug ift: Cetera nata esse hominum causa et deorum. - Sed quemadmodum theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest ejus esse eum locum, quem quisque occuparit, sic in urbe mundove communi non adversatur jus, quominus suum quidque cujusque sit. Ift bas etwa in Gegensat zu Beno gesagt, beffen Ansichten Chrysipp so vielfachen Widerspruch entgegengesett hat?

<sup>1)</sup> Ein Borbild, auf das in ben politischen und sozial-reformerischen Tendenzschriften "negi ouovoias" offenbar häufig hingewiesen wurde. — Mit Recht vermutet 3. B. Dümmler (Prolegomena zu Platons Staat S. 46), daß Untiphon in seiner Schrift negi ouoroias (nach Harpokration s. vv.) die μακοοκέφαλοι, die σκιάποδες und die ύπο γην οίκουντες nur zu dem Zwecke er= wähnte, um an ihnen die Durchführbarteit feiner politischen Ideale zu erweifen.

<sup>2)</sup> Bgl. Schmoller, Die Gerechtigkeit in ber Bolkswirtschaft (Sahrb. f. Gefeng., Berm. u. Bolfsmirtich. 1881 S. 39).

<sup>3)</sup> Auf fie bezieht sich wohl zum Teil Aristoteles Bol. II, 2, 1. 1263a. v. Böhlmann, Weich. b. fogialen Frage u. b. Gogialismus i. b. antifen Welt. I. 8

hat nun aber die idealistische Sozialphilosophie der Griechen aus diesen Tatsachen gemacht?

Sie reden von den "Barbarenfitten" ("vómma βαοβαοικά"), beren Sammlung Hiftorifer und Philosophen wetteifernd betrieben. 1) in einem Ion, als ob hier die höchsten politischen und gesellschaft= lichen Ideale des Hellenentums Fleisch und Blut gewonnen hatten! In einer wahrscheinlich auf Poseidonios, vielleicht auch schon auf Ephoros zurückzuführenden Schilderung der Stythen heißt es. daß ihnen die Natur gegeben, was die Griechen trot aller Lehren ihrer Philosophen nicht zu erreichen vermochten.2) Der rohe Maß= ftab wirtschaftlicher Gerechtigkeit, den das Gleichheitsgefühl einer niedrigen Rulturstufe und das Gemeinschaftsleben im engsten sozialen Rreise dem Naturmenschen aufdrängt, wird ohne weiteres mit der hohen Idee der jedem das Seine gebenden Gerechtigkeit identifiziert. zu welcher sich eine viele Jahrhunderte alte moralische Kulturarbeit durchgerungen hat. Die Gerechtigkeit erscheint als Grundtrieb des skythischen Volkscharakters, als leitendes Motiv des ganzen Lebens dieser "gerechtesten aller Menschen",3) genau ebenso, wie sie von Plato als das Grundprinzip des Idealstaates oder von einem befannten Schüler der Stoa, von Arat, als das Lebenselement iener seligen Urzeit hingestellt ward, in der die Göttin des Rechtes (Dike)

<sup>1)</sup> Eine interessante Anspielung auf die Rolle, welche die Naturvölker in der damaligen Theorie spielten, enthalten die Chorgesänge in den "Bögeln" des Aristophanes, der hier bei der Musterung von allerhand Fabelvölkern unter den Stiapodes plößlich auf Sokrates und Chairephon stößt. v. 1470 ff., 1552 ff. Bgl. Dümmler a. a. D.

<sup>2)</sup> Justin II 2:

<sup>—</sup> prorsus ut admirabile videatur, hoc illis naturam dare, quod (fraeci longa sapientium doctrina praeceptisque philosophorum consequi nequeunt, cultosque mores incultae barbariae collatione superari. tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio virtutis. Hat es doch selbst ein Plato nicht verschmäht, sich im Interesse der von ihm gesorderten Gleichstellung von Mann und Weib auf das Beispiel der berittenen und wehrhaften Franzen der Sauromaten am Schwarzen Meere zu berufen! (Leg. 804e.)

<sup>3)</sup> Bgl. Ephoros bei Strabo VII p. 463. FHG. I, 256 fr. 76.

noch leibhaftig auf Erben waltete. 1) Und an diesem Mustervosst der sozialen Gerechtigkeit muß sich dann natürlich all das reichlich erfüllt haben, was der Idealismus der damaligen Sozialtheorie als notwendiges Ergebnis einer wahrhaft gerechten Lebensordnung ansah. Wenn Plato von dem Rommunismus der guten Versfassung seines Staates (der "είνομος πόλις") erwartet, daß er allen Haß und Streit beseitigen würde, der sich an den Kampf um den Bestig zu knüpsen pslegt, 2) so erscheint einem Geschichtschreiber, wie Ephoros, dieses Ideal durch die eben als eine "gute" (d. h. als είνομία) gepriesene Gesellschaftsordnung gewisser steinen Spielraum tatsächlich verwirklicht. Ihre gemeinwirtschaftlichen Institutionen gewähren nach seiner Ansicht der Erwerbsgier keinen Spielraum und sind daher frei von allen sozialen übeln, welche Plato als Folgezustand der Bereicherungssucht (des χοηματισμός) beklagt. 3) Haß, Reid und stlavische Furcht sind diesen Menschen fremd. 4)

Ja Ephoros geht noch weiter. Nachdem die Spekulation über das "Gerechte" und den Naturzustand als wesentlichen Zug desselben auch die Schonung der Tiere und Enthaltung von Fleischsnahrung hingestellt ) und die ältere Geschichtschreibung diesen Zug bereits für die idealisierende Schilderung nördlicher Fabelvölker adoptiert hatte, trägt Ephoros ebenfalls kein Bedenken anzunehmen, daß die "frommen" Volksgenossen des weisen Anacharsis das gleiche

<sup>1)</sup> Phaenom. 100 f. Zu der Ansicht von der Berdrängung Difes vgl. auch Hefiod Werke u. Tage v. 223.

<sup>2)</sup> Staat V 464 d: δίχαι τε καὶ ἐγκλήματα πρὸς ἀλλήλους οὐκ οἰχήσεται ἔξ αὐτῶν, ὡς ἔπος εἰπεῖν διὰ τὸ μηδὲν ἴδιον ἐκτῆσθαι πλὴν τὸ σῶμα τὰ δ' ἄλλα κοινά· ὅθεν δὴ ὑπάρχει τούτοις ἀστασιάστοις εἶναι, ὅσα γε διὰ χρημάτων ἢ παίδων καὶ ξυγγενῶν κτῆσιν ἄνθρωποι στασιάζουσιν; κτλ.

<sup>3)</sup> Staat V p. 465 c.

<sup>4)</sup> Bgl. Nif. Damase. (fr. 123 bei Müller FHG. III) nach Ephoros: παρὰ τούτοις οὐδὲ εἶς οὔτε φθονῶν, ὡς φαοίν, οὔτε μισῶν οὔτε φοβούμενος ίστορήθη διὰ τὴν τοῦ βίου κοινότητα καὶ δικαιοσύνην.

<sup>5)</sup> Bgl. Empedokles Fragm. ed. Sturz 305.

<sup>6)</sup> Bgl. Hellanifos von Mithlene über die Hyperboreer FHG. I p. 58 fr. 96: διδάσκεσθαι δὲ αὐτοὺς — sc. ίστορεῖ — δικαιοσύνην μὴ κρεωφαγοῦντας ἀλλ' ἀκροδρύοις χρωμένους.

Lebensibeal verwirklicht hätten.<sup>1</sup>) Die alte Bezeichnung dieser Nomaden als "Milchesser" genügt ihm, ohne weiteres der Geschichte diese Legende einzuverleiben, für die er sonst keinen Anhaltspunkt hatte.<sup>2</sup>)

Noch tiefgreifender sind die idealisierenden Schlußfolgerungen, die man aus den bei verschiedenen unzivilisierten Völkern, z. B. bei den Skythen u. a., beobachteten Formen der Promiskuität des Gesichlechtsverkehrs 3) gezogen hat, indem man damit ohne weiteres in derselben Weise, wie bei Plato, die Idee einer ungetrübten Harmonie der Gesellschaft, eines ungestörten sozialen Friedens verband. Wie schon Herodot von einem Nachbarvolk der Skythen berichtet hatte, daß es völlige Frauengemeinschaft hatte, "damit alle unter sich Brüder und Verwandte seien, die weder Neid noch Feindschaft

Νομαδικά δ' ἐπικαλούμεν', εὐσεβῆ πάνυ, ὅν οὐδὲ εἶς ἔμψυχον ἀδικήσαι ποτ' ἄν, οἰκοφόρα δ', ὡς εἴρηκε, καὶ σιτούμενα γάλακτι ταῖς Σκυθικαῖσί θ' ἱππομολγίαις.

Ephoros fr. 78 bei Müller FHG. I 257.

<sup>1)</sup> Diese Ansicht bes Ephoros hat ein späterer geographischer Dichter unter ausdrücklichem hinweis auf Diesen mit ben Worten wiedergegeben:

<sup>2)</sup> Galaktophagen waren die nomadischen Skythen natürlich nicht insoserne, weil sie sich anderer, insbesondere Fleischnahrung, enthalten hätten, sondern weil Milch und Milchprodukte in ihrer Ernährung die Hauptrolle spielten. Sine Tatsache, die sich aus dem einsachen wirtschaftlichen Motiv erklärt, daß diese Skythen, wie die heutigen Kalmüken, mit dem Schlachten ihres Viehes höchst sparsam waren, da sie dieses ihr einziges Kapital nur ungerne angriffen. — Dies hat Neumann (Die Helenen im Skythenland S. 314) richtig hervorgehoben, meint aber freilich irrtümlicherweise, daß auch Sphoros die Sache nicht anders ausgesaßt habe. Die idealisierende Tendenz der Schilderung des Ephoros ist damit völlig verkannt.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. Ephoros fr. 76 M. — πρός τε άλλήλους εὐνομοῦνται κοινὰ πάντα ἔχοντες τά τε άλλα καὶ γυναῖκας καὶ τέκνα καὶ τὴν ὅλην συγγένειαν fr. 78: ἔδουν δὲ τήν τε κτῆσιν ἀναδεδειχότες κοινὴν ἀπάντων τήν τε σύνολον οὐσίαν. Gine gute Übersicht über diese Berhältnisse bei den verschiedensten Böltern des Altertums gibt E. Meyer, Über die Anfänge des Staates und sein Berhältnis zu den Geschlechtsverbänden und zum Bolfstum, Berliner Sip. Ber. 1907 (1) S. 522 f.

gegeneinander hegen",1) so weiß auch Ephoros von seinen "Galaktophagen" zu erzählen, daß bei ihnen infolge derselben Gemeinschaft jeder ältere Mann Bater, jeder Jüngere Sohn, jeder Gleichalterige Bruder genannt worden sei,2) genau entsprechend der Sitte im platonischen Idealstaat.3) Rein Wunder, daß Ephoros bei seinem Mustervolk auch auf wirtschaftlichem Gebiete ein Ideal sozialer Gerechtigkeit verwirklicht sieht, welches hinter ben kühnsten Träumen ber sozialökonomischen Metaphysik seines Jahrhunderts nicht zurück-Wir begegnen in der Schilderung des skuthischen Volkslebens bei Ephoros der unflaren Idee des reinen Kommunismus, der Vorstellung von einem Gesellschaftszustand, in dem alles und jedes Privateigentum — am Grund und Boden sowohl, wie an Gebrauchs= und Nutvermögen — fehlt und die wirtschaftliche Lebenslage und die Bedürfnisbefriedigung für alle Individuen oder Familien die absolut gleiche ist. Selbst Blato, dessen kommunistisches Ideal hier offenbar mit Vorbild war, hat an die Möglichkeit einer vollkommenen Verwirklichung dieses Kommunismus nicht zu glauben gewagt. Er beschränkt ihn — als allgemein gültige Lebensnorm nicht bloß auf eine besondere Rlasse der Bevölkerung seines Ideal= staates, sondern gibt auch bei dieser die Möglichkeit zu, daß Ab= weichungen von dem rein kommunistischen Prinzip unvermeidlich werden könnten.4) Ephoros kennt solche Bedenken nicht. Ihm macht

<sup>1)</sup> ΙΥ 104; Αγάθυοσοι . . . ἐπίκοινον τὴν γυναικῶν τὴν μιζίν ποιεῦνται, ΐνα κασίγνητοί τε άλλήλων έωσι καὶ οἰκήϊοι ἐόντες πάντες μήτε φθόνφ μητ' έγθει γοέωνται ες άλλήλους.

<sup>2)</sup> Bei Nifolaus Damascenus a. a. D. Bal. Ephoros fr. 76 M., f. S. 116 Unm. 3.

<sup>3)</sup> Bgl. Rep. V 461 d. Daher bezeichnet Strabo VII 3, 7 (p. 300) die Stythen im Sinne dieser Auffassung als ras geraïxas alatorixos exortas zowas zai tézra. Diesen Zusammenhang zwischen Plato und Ephoros hat weiter verfolgt Riefe, Die Jbealisierung der Naturvolker des Nordens in ber griechischen und römischen Literatur (Frankfurter Progr. 1875). Übrigens burften auf Ephoros auch die Ideen des Cynismus eingewirkt haben, wie dies bei feinem Mitschüler Theopomp tatjächlich der Fall mar. Bgl. Schröder, Theofrit von Chios (Jahrb. f. Phil. 1890).

<sup>4)</sup> Rep. II 416 d: Όρα δή, εἶπον ἐγώ, εἰ τοιόνδε τινὰ τρόπον δεῖ αὐτοὺς

es keine Schwierigkeit, ohne weiteres ein ganzes Volk in einem solchen Zustand zu denken. Aus der einfachen und klaren Tatsache nomadischer Gemeinwirtschaft wird unter der Hand dieser Geschichtsichreibung ein rein phantastischer Kommunismus, der nichts ist, als das Gedankengespinst einer ungeschulten und verworrenen Spekustation über wirtschaftliche Dinge. —

Von einer Geschichtschreibung, die sich selbst über Erscheinungen bes gleichzeitigen Bölkerlebens berartigen Selbsttäuschungen hingab, wird man nicht erwarten, daß sie sich ernstlich bemühte, der wirk= lichen Geschichte ins Auge zu schauen,1) zumal wo es sich um Zeiten handelte, beren überlieferung ohnehin von der Legende völlig überwuchert wurde. Was die historische Phantasie auf einem Gebiete zu leisten vermochte, das für sie gewissermaßen ein unbeschriebenes Blatt war, dafür ist nun gerade die im 4. und 3. Jahrhundert so massenhaft anschwellende Literatur über das "lykurgische" Sparta ein überaus charafteristisches Beispiel. Es sei nur auf die bekannte Tatsache hingewiesen, daß man z. B. nach Plutarchs ausdrücklichem Rugeständnis 2) über Lykurgs Leben und Gesetzgebung absolut nichts Unbestrittenes wußte, und daß Plutarch trokdem aus jener Literatur die anschaulichste und in alle Einzelheiten eingehende Erzählung über den Gesetgeber und sein Werk entnehmen konnte. sprechendste Zeugnis dafür, daß die Quellen dieser und anderer Erzählungen über die ideale Urzeit Spartas mehr oder minder ein romantisches Gepräge gehabt haben muffen, soweit sie nicht etwa selbst Staatsromane gewesen sind. Und wie hätte auch in einer Epoche, in der das republikanische Hellenentum aus einem rein politischen Interesse (in dem renophontischen Staatsroman der Cyropädie) selbst das Idealgemälde eines Königs schuf, der im

ζήν τε καὶ οἰκεῖν, εὶ μέλλουσι τοιοῦτοι ἔσεοθαι' ποῶτον μὲν οὐσίαν κεκτημένον μηδεμίαν μηδένα ἰδίαν, ἂν μὴ πᾶσα ἀνάγκη' κτλ.

<sup>1)</sup> Bon der ganzen hier in Betracht kommenden Literatur gilt, was Strabo (III p. 147) von Poseidonios sagt (vgl. fr. 48 Müller II): οὐν ἀπέχεται τῆς συνήθους ὁητοφείας, ἀλλὰ συνευθουσιῆ ταῖς ὑπεφβολαῖς.

<sup>2)</sup> Lyfurg I.

Geiste der Nation lebendige bildnerische Trieb nicht aufs mächtigste angeregt werden follen durch eine Staats= und Gefellichaftsordnung, welche mit den allerdringenosten Lebensfragen und Lebensinteressen mit all den genannten sozialpolitischen und wirtschaftsphilosophischen Ibeen bes Reitalters die inniaften Berührungspunfte barbot?

Bier hatte man eine sozialpolitische Schöpfung vor sich, in welcher die fozialistische Grundanschauung der damaligen Staats= lehre wesentliche ihrer Forderungen längst verwirklicht sah, in welcher die Suprematie des Staates über die Gesellschaft in früherer Zeit wenigstens mit beispielloser Energie gewahrt erschien. Durch die Gleichheit und Strenge seines öffentlichen Erziehungssustems hatte dieser Staat die Entwicklung ber heranwachsenden Generationen von den Ginfluffen des Besitzes und seiner Verteilung möglichst unabhängig zu machen gewußt. Auch im Leben der erwachsenen Bürger hatte hier dasselbe Gemeinschafts= und Gleichheitspringip, welches bem einzelnen und seinem Besitze weitgehende soziale Pflichten auferlegte, hatte das Prinzip der Unterordnung unter die Zwecke der Gesamtheit, welches dem Expansionstrieb des individuellen Egoismus überall hemmend entgegentrat, mit so intensiver Rraft fich betätigt, daß felbst inmitten der Reize und Genuffe einer weit fortgeschrittenen Kulturwelt die soldatische Bedürfnissosiakeit und Einfachheit der alten Sitte verhältnismäßig fehr lange bewahrt blieb. Mit welch gewaltiger Hand endlich hatte dieser "männerbandigende"1) Staat in das Büterleben felbst hineingegriffen und basselbe durch gabes Festhalten an einem primitiven, die Rapital= bildung aufs äußerste erschwerenden Münzspstem, durch eine strenge Gebundenheit des Agrarbesites und die Ausschließung aller Erwerbs= arbeit mit den Lebensbedingungen und Zwecken des Staates in über= einstimmung zu erhalten gesucht!

Es leuchtet ein, daß eine Gesellschaftstheorie, für welche die Entfesselung der individuellen Rrafte, insbesondere des Erwerbs= triebes, und die Entwicklung des Reichtums gleichbedeutend war

<sup>1)</sup> δαμασίμβροτος nach Simonides, vgl. Plutarch Agefil. c. 1.

mit der Zerftörung des sozialen Glückes und der nationalen Sitt= lichkeit, nächst den Naturvölkern fein geeigneteres Objekt für die geschichtliche Eremplifizierung ihrer Ideale finden konnte, als eben Sparta. Un seinem Beispiele ließ sich die Möglichkeit einer Gesell= schaftsordnung erweisen, in welcher das Privateigentum nicht blok den Brivatzwecken des Individuums dienstbar war, sondern vor allem der foziale Charafter desfelben gewahrt erschien. Sier ließ sich zeigen, daß auch die Gigentumsordnung der fortgeschrittenften und freiheitlichsten Gemeinwesen der hellenischen Welt noch nicht die lette und vollkommenfte sei, sondern daß das Privateigentum im Interesse einer harmonischen Entwicklung bes Gangen starte Einschränkungen erfahren muffe. Die spartanischen Inftitutionen boten ferner ganz ähnliche Anknüpfungspunkte für idealistische Fiftionen dar, wie das Leben jener Naturvölker. Wenn man sich eine Epoche vorstellte, wo die geschilderten, im zeitgenöfsischen Sparta allerdings start abgeschwächten oder in ihr Gegenteil verkehrten Tendenzen einer zentralistischen oder staatssozialistischen Politik1) in ursprünglicher Rraft und Reinheit wirtsam waren, und wenn man sich bei der Ausgestaltung dieser Vorstellung im einzelnen nur einigermaßen von den Ideen beeinflussen ließ, die man sich von dem sozialen Musterstaat gebildet hatte, so war es für ein Zeitalter sozialer Utopien ein leichtes, Altsparta als Träger einer Eigentums= und Gesellschaftsordnung zu benken, welche felbst hinter platonischen und chnisch-stoischen Idealen nicht allzuweit zurückblieb und das Prinzip wirtschaftlicher Gleichheit und Gerechtigkeit in radikaler Weise verwirklichte.

Sehr bezeichnend für diesen Prozeß der Idealisierung sind die Vorstellungen über den ethischen und sozialpolitischen Wert der altspartanischen Institutionen, wie sie in der griechischen Literatur — besonders seit dem 4. Jahrhundert — zum Ausdruck kommen. Nach der Schrift vom Staate der Lacedämonier war hier jenes

<sup>1)</sup> Bgl. die schöne Formulierung dieses Staatsgedankens bei Thukhd. II 2 in der Rede des spartanischen Königs Archidamos: χάλλιστον γὰο τόδε καὶ ἀσφαλέστατον πολλούς ὄντας ένὶ κόσμω γρωμένους φαίνεσθαι.

sittlichschöne Leben, wie es die griechische Staatslehre als höchsten Zweck des Staates aufgestellt hat, in vollendetster Weise verwirklicht. Dank einer einzig dastehenden Pflege der sittlichen Interessen ist Sparta nach dieser Anschauung eine Verförperung der Bürgertugend (ber doern) geworden, wie sonst fein Staat in der Welt. Seinen Institutionen wohnt eine geradezu unwiderstehliche Kraft inne, alle und jede Bürgertugend zur Entfaltung zu bringen, 1) während die gefährlichsten sozialen Verirrungen. Erwerbsgier und Bereicherungs= sucht, hier von vornherein undenkbar find.2) Natürlich muß ein solches Gemeinwesen auch verschont geblieben sein von dem Elend des Interessenkampfes und Klassenhasses, das die übrige Welt zer= rüttete, und es ist doch keine bloße Trivialität, sondern in der tiefen Sehnsucht nach sozialem Frieden begründet, wenn besonders dieser Friede, die "bürgerliche Gintracht" unter den idealen Zügen des spartanischen Staats= und Volkslebens hervorgehoben wird.

Isokrates ist es, der für uns als einer der ersten diesen Ton angeschlagen hat. Die Art von Gleichheit und Freiheit, wie sie in Sparta verwirklicht worden sei, gewährte nach seiner Ansicht eine unbedingte Bürgschaft für die Aufrechterhaltung inneren Friedens.3) Und sein Schüler Ephoros hat dann benselben Bedanken wieder aufgenommen, indem er zugleich das Moment der wirtschaftlichen

<sup>1)</sup> c. 10: (Λυκοῦργος) ἐν τῆ Σπάρτη ἢνάγκασε δημοσία πάντας πάσας άσκεῖν τὰς ἀρετάς. "Ωσπερ οὖν ἰδιῶται ἰδιωτῶν διαφέρουσιν ἀρετῆ οἱ ἀσκοῦντες τῶν ἀμελούντων, οὕτω καὶ ἡ Σπάοτη εἰκότως πασῶν τῶν πόλεων ἀρετῆ διαφέρει, μόνη δημοσία επιτηδεύουσα την καλοκαγαθίαν.

<sup>2)</sup> c. 7: καὶ γὰο δὴ τί πλοῦτος ἐκεῖ γε σπουδαστέος, ἔνδα ἴσα μὲν φέρειν είς τὰ ἐπιτήδεια, δμοίως δὲ διαιτᾶσθαι τάξας, ἐποίησε μὴ ἡδυπαθείας ένεκα γοημάτων δοέγεσθαι; κτλ.

ib. Χουσίον γε μην καὶ ἀργύριον ἐρευνᾶται, καὶ ἄν τί που φανη, δ έχων ζημιοῦται. Τί οὖν ἀν ἐκεῖ χρηματισμὸς σπουδάζοιτο ἔνθα ή κτῆσις πλείους λύπας ἢ ἡ χρῆσις εὐφροσύνας παρέγει.

<sup>3)</sup> Panathen. 178: (τοὺς Σπαοτίατας) παρά σφίσι μὲν αὐτοῖς ἰσονομίαν καταστήσαι καὶ δημοκρατίαν τοιαύτην, οίαν περ γρή τοὺς μέλλοντας ἄπαντα τον γούνον όμονοήσειν. Sochst bezeichnend für den historischen Ginn diefer Literatur ift die Behauptung bes Fofrates (ebd. 153), daß das inkurgische Sparta eine Nachahmung des ältesten - Uthen fei!

Gleichheit besonders hervorhob. In der Erörterung des Polybios über den spartanischen Staat, der ohne Zweisel die Meinung des Ephoros getreu wiedergibt, ) heißt es von dem mythischen Gesetzgeber und sozialen Heiland Spartas, daß er auf Erden der einzige gewesen sei, der das, worauf es im Staate hauptsächlich ankomme, richtig erwogen habe, nämlich die Behrhaftigkeit und die bürgerliche Eintracht. In seinem Staate sei die Pseonezie, das Bestreben mehr zu haben und mehr zu sein, als andere, mit der Burzel außegerottet, so daß die Spartaner von innerem Zwist dauernd verschont geblieben und bürgerlicher Zustände teilhaftig geworden seien, deren glückliche Harmonie in ganz Hellas nicht ihresgleichen habe. 2)

Eine ähnliche Idealisierung würde uns ohne Zweisel auch in den verlorenen politischen Schriften der Stoa entgegentreten, die den spartanischen Staat gewiß nicht bloß deshalb zum Gegenstand literarischer Verherrlichung gemacht hat, weil er ihrer Lehre von der besten Verteilung der politischen Gewalten entsprach, sondern mindestens ebensosehr wegen der Berührung mit den sozialsöfonomischen Idealen der Stoa. In dem sechsten Vuche des Polybios, dessen politische Erörterungen ganz von stoischem Geiste

<sup>1)</sup> Das beweist nicht nur der Umstand, daß Polybios VI 45 als Hauptsvertreter der im Text erwähnten Ansicht neben den gesinnungsverwandten Schriftstellern Plato, Kallisthenes und Xenophon den Ephoros noch einmal ganz besonders nennt, jondern auch der Bergleich der Polybiosstelle mit Diodor VII 14, 3. Siehe E. Meher a. a. D.

<sup>2) (&</sup>quot;Εφορος, Ξενοφῶν etc.) πολὺν δή τινα λόγον ἐν ἐπιμέτρῷ διατάθενται, φάσκοντες τὸν Αυκοῦργον μόνον τῶν γεγονότων τὰ συνέχοντα τεθεωρηκέναι δυοῖν γὰρ ὄντων, δι' ὧν σώζεται πολίτευμα πᾶν, τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀνδρείας, καὶ τῆς πρὸς σφᾶς αὐτοὺς ὁμονοίας ἀνηρηκότα τὴν πλεονεξίαν, ἄμα ταύτη συνανηρηκέναι πᾶσαν ἐμφύλιον διαφορὰν καὶ στάσιν. ἦ καὶ Λακεδαιμονίους ἐκτὸς ὄντας τῶν κακῶν τούτων κάλλιστα τῶν Ἑλλήνων τὰ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς πολιτεύεσθαι καὶ συμφρονεῖν ταὐτά.

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 110 f. — Das beweist übrigens schon die Schrift des Stoifers Sphäros Hegi Aazonizys xodicelus, deren Hauptzweck der war, dem Könige Kleomenes III. durch ein Jdealgemälde Altspartas die historische Brundslage für seine Sozialresorm zu schaffen.

durchdrungen und teilweise unmittelbar aus der Literatur der Stoa geschöpft sind.1) heißt es von dem spartanischen Staate unter anderem, daß hier die Vorzüge und Gigentümlichkeiten der beften Verfassungs= arten so glücklich miteinander verbunden waren, daß niemals durch das Überwuchern eines Teiles das für die Gesundheit des Staates unentbehrliche Gleichgewicht aller politischen Faktoren gestört werden konnte;2) — und weiter: "Zur Bewahrung der Eintracht unter den Bürgern, zur Erhaltung des Gebiets und Sicherung der Freiheit hat Lykurg in Gesetzgebung und Voraus= sicht der Zukunft so meisterhaft gehandelt, daß man versucht ist. eher an göttliche, als menschliche Weisheit zu denken. Denn die Gleichheit der Güter, die Gemeinsamkeit desselben einfachen Lebens= wandels mußte die Bürger zur Selbstverleugnung erziehen und dem Staate unerschütterlichen Frieden sichern."3) Hier, meint Polybios, war die Selbstgenügsamkeit Lebensprinzip,4) jene adraczeia, die wir bereits als stoisches Lebensideal kennen gelernt haben.5) Daher gab es auch in dem lykurgischen Sparta keinen Sandel über See, ben Bringer des Lurus und verderblicher Sitten. "Rein Schiff mit Raufmannsqutern lief in Spartas Häfen ein, "6)

<sup>1)</sup> Bgl. v. Scala, Die Studien des Polybios I 201 ff.

<sup>2)</sup> VI 10.

<sup>3)</sup> VI 48: ή μεν γὰο πεοί τὰς κτήσεις ἰσότης καὶ πεοί τὴν δίαιταν άφέλεια καὶ κοινότης σώφρονας μεν έμελλε τους κατ' ίδιαν βίους παρασκευάσειν, άστασίαστον δε την κοινην παρέξεσθαι πολιτείαν.

<sup>4)</sup> ib.: περί τοὺς κατ' ίδίαν βίους αὐτάρκεις αὐτοὺς παρεσκεύασε καὶ λιτούς.

<sup>5)</sup> Bgl. c. 31: (Λυκοῦργος) πρός τοῦτο συνέταξε καὶ συνήρμοσεν, ὅπως έλευθέριοι και αθτάρκεις γενόμενοι και σωφορνούντες έπι πλείστον χρόνον διατελώσιν.

<sup>6)</sup> οὐδ' ἐσέπλει φόρτος ἐμποοικὸς εἰς τοὺς λιμένας Plutarch Lyfurg c. 9. Wie nabe übrigens diese Utopie bem jozialen Idealismus liegt, zeigt die Prophezeiung, welche B. Barth am Schlusse seiner "Philosophie der Geichichte als Soziologie" 1898 Bb. I ausspricht, daß nämlich bei einer allgemeinen "Besinnung auf ben ewigen Wert des Guten und Schonen neue Einrichtungen fich von felbst ergeben werden und jedes Land wieder für sich arbeiten wird, anftatt Baren zu versenden und zu empfangen" (!). Uhnlich

genau so wie in dem von dem Stoifer Arat besungenen Kronos= reich.1)

Dieselben Anschauungen gibt endlich die analoge Darstellung in Plutarchs Lykurgbiographie wieder, in der höchstens die Form Eigentum des Verfassers, aber gewiß kein einziger neuer Bug zu dem überlieferten Idealbild hinzugefügt ift. Es wird hier ben Infurgischen Inftitutionen nachgerühmt, daß durch sie Überhebung und Reid. Lurus und die noch älteren und ichlimmeren Krant= heitserscheinungen der Gesellschaft: Armut und Reichtum aus dem Staate verbannt worden seien. Die Tendenz dieser Inftitutionen gehe dahin, daß alle Bürger gleichen Loses und gleicher Stellung miteinander leben follen, daß fie nur einen Unterschied anerkennen sollen, den der Tugend.2) — Besonders das Institut bes Eisengeldes hat nach dieser Auffassung Wunder gewirkt. Mit bem Gold= und Silbergeld foll eine Unsumme von Immoralität von vornherein in Wegfall gefommen fein. Diebstahl und Bestechung, Betrug und Raub feien völlig gegenftandsloß geworden, weil es feine Werte gab, welche die Habsucht reizen konnten!3) In ebenso naiv übertreibendem Ton wird — im Anschluß an eine Außerung Theophrasts, also wieder eines Schriftstellers des 4. Jahrhunderts - von den Syffitien gerühmt, daß durch fie ber Reichtum allen Reiz verloren habe und felber zur Armut geworden fei, daß Sparta - wie das Sprichwort sage - das einzige Land sei, wo der Reichtum feine Augen habe und daliege gleich einem Bilde ohne

übrigens auch Schopenhauer, der (Parerga und Paralipomena  $II^2$  S.  $261\,\mathrm{ff.}$ , herausgegeben von Frauenftädt) den Luxus als "alleinige Wurzel" der "so viel Leben kostenden Seefahrt und des verwickelten Handelsinteresses" bezeichnet.

<sup>1)</sup> a. a. D.

<sup>2)</sup> c. 8: (Λυχοῦργος) — συνέπεισε — ζῆν μετ' ἀλλήλων ἄπαντας όμαλεῖς καὶ ἰσοκλήρους τοῖς βίοις γενομένους, τὸ δὲ πρωτεῖον ἀρετῆ μετιόντας · ὡς ἄλλης ἐτέρω πρὸς ἔτερον οὐκ οὕσης διαφορᾶς οὐδὲ ἀνισότητος, πλὴν ὅσην αἰσχρῶν ψύγος ὁρίζει καὶ καλῶν ἔπαινος.

<sup>3)</sup> ib. c. 9. Bgl. diejelbe Behauptung im "Staat der Lac." c. 7: τό γε μὴρ ἐξ ἀδίκων χοηματίζεσθαι καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις διεκώλυσεν (Ανκούογος).

Seele und Leben.<sup>1</sup>) In der Tat ein Staatswesen, dessen Schöpfer wohl dieselbe Freude über sein Werk empfinden konnte, wie Gott, als er den Kosmos schuf!<sup>2</sup>) Und die Pythia hatte vollkommen recht, wenn sie in den — schon von Sphoros in sein Geschichts-werk aufgenommenen — Versen die den Spartanern gewährte "Eunomie" als eine Gabe rühmt, wie sie keinem anderen irdischen Gemeinwesen zuteil werden würde.<sup>3</sup>)

Man sieht, das traditionelle Bild Altspartas zeigt wesentliche Züge des Staatsvomanes; und wenn man diese Dichtungsgattung im Sinne Schillers treffend als "sentimentale Jdylle" bezeichnet hat, was ist der Musterstaat Sparta anderes, als eine solche Jdylle, als "die Ausführung eines poetischen Bildes, in welchem der Kampf, die Spannung, die Not der mangelhaften Wirklichseit völlig abgeworsen wird und das reine Ideal des Denkers in reiner und stolzer Gestalt sich als das echte Wirkliche darstellt?"4) Es ist vollstommen zutreffend, wenn Montesquieu — allerdings ohne sich der Tragweite seiner Worte bewußt zu sein won der Lykurgsbiographie sagt, er habe angesichts der hier geschilderten Sinrichstungen bei der Lektüre selbst den Sindruck gehabt, als lese er die "Geschichte der Sevarambier", den bekannten Sozialroman von Vairasse.

<sup>1)</sup> ib. c. 10: μείζον δὲ (ἦν) τὸ τὸν πλοῦτον ἄζηλον, ὡς φησὶ Θεόφοραστος, καὶ ἄπλουτον ἀπεργάσασθαι τῷ κοινότητι τῶν δείπνων καὶ τῷ περὶ τὴν δίαιταν εὐτελεία. Χρῆσις γὰρ οὐκ ἦν οὐδὲ ἀπόλαυσις οὐδὲ ὅψις ὅλως ἢ ἐπίδειξις τῆς πολλῆς παρασκευῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ δεῖπνον τῷ πένητι τοῦ πλουσίου βαδίζοντος ὅστε τοῦτο δὴ τὸ θρυλούμενον ἐν μόνη τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον πόλεων τῷ Σπάρτη σώζεσθαι, τυφλὸν ὅντα τὸν πλοῦτον καὶ κείμενον, ὥσπερ γραφὴν ἄψυχον καὶ ἀκίνητον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ib. c. 29.

<sup>3)</sup> Diodor VII 11.

<sup>4)</sup> Definition des Staatsromans bei Rohde S. 197.

<sup>5)</sup> Esprit de lois IV 6. Eine Beobachtung, die ihn — dank seiner Quellengläubigkeit — nicht hindert, Sparta, als die "vollkommenste wirkliche Republik", der "erhabensten idealen Republik", der platonischen, sowie dem kommunistischen Fesutenstaat in Baraguap an die Seite zu stellen.

In richtiger Erkenntnis der Berührungspunkte zwischen Theorie und Tradition — wenn auch ohne Uhnung von dem legendenhaften Charakter der letzteren, der eben diese Berührungspunkte erklärt, 1) — macht Plutarch die Bemerkung, daß daß Ziel, welches einem Plato, Diogenes, Zeno u. a. bei ihren Theorien vorschwebte, durch den Gesetzgeber Spartas zur Wahrheit gemacht worden sei, indem er einen über alle Nachahmung erhabenen Staat ins Dasein gerufen und denen, welchen das Ideal des Weisen selbst für den einzelnen unerreichbar erschienen, eine ganze Stadt von Weisen vor Augen gestellt habe.<sup>2</sup>)

Eine Stadt von Weisen! Was könnte bezeichnender sein für die Ideenverbindungen, aus denen der Idealstaat Sparta erwuchs! Wir sehen an dieser Wendung, wie das idealisierte Sparta zugleich als das politische Seitenstück, als Ergänzung zu dem individuellen Idealbild der Sittlichkeit diente, welches die griechische Moralphilossphie seit den Chnikern, insbesondere die Stoa, in dem Begriff des "Weisen" geschaffen hat.3) Wie die stoische Ethik in diesem Begriff eine partaosa zatalnatun, ein mit unmittelbarer überzeugungskraft wirkendes Vild, ein "Ariterium" besaß, dem sie die Norm für das individuelle Handeln entnahm, so ist das Idealbild des altspartanischen Staates für sie ebenfalls eine solche partaosa

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Zusammenhänge jest auch Keßler a. a. D., besonders S. 67 ff.

 $<sup>^2</sup>$ ) Ebd. c. 31:  $\delta$  δε οὐ γράμματα καὶ λόγους, ἀλλ' ἔργω πολιτείαν ἀμίμητον εἰς φῶς προενεγκάμενος καὶ τοῖς ἀνύπαρκτον εἶναι τὴν λεγομένην περὶ τὸν σοφὸν διάθεσιν ὑπολαμβάνουσιν ἐπιδείξας ὅλην τὴν πόλιν φιλοσοφοῦσαν. Bgľ. übrigenξ ſchon Plato Protagoraξ 342 d.

<sup>3)</sup> Hür die hier verfolgten Ideenzusammenhänge ist auch bezeichnend die Vorstellung des Poseidonios über die Herrschaft der Weisen in der seligen Urzeit. Bgl. Seneca Epist. XIV 2. 5: Illo ergo seculo, quod aureum perhibent, penes sapientes fuisse regnum Posidonius judicat.

καταληπτική, welche das "Kriterium der Wahrheit" (κριτήριον τῆς ἀληθείας) für die beste Gestaltung des staatlichen Gemeinschafts= lebens enthielt.1)

Wenn aber der altspartanische Staat in diesem Make den Forderungen des Vernunftrechtes entsprach, so lag darin zugleich für die Anschauung aller berer, die, wie die Stoa, in dem "Gesetze der Bernunft" das der Natur selbst erblickten, eine grundsätliche Übereinstimmung mit den Forderungen eines idealen Naturrechts. In der Tat berührt sich die Lehre vom Naturzustand mit den geschilderten Anschauungen über Altsparta so nahe wie möglich. Finden wir nicht die Hauptzuge desselben — die Bedeutungslosigkeit der wirtschaftlichen Güter, die Freiheit von jeder Pleonexie und allen Störungen bes fozialen Friedens, die Genügsamkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit, furz die Sarmonie des inneren und äußeren Lebens — in genauer wörtlicher Übereinstimmung in dem Bilde dieses idealen Musterstaates wieder? Daß hier ein Zusammenhang der Ideen besteht, erscheint mir unzweifelhaft. Wie so manche Natur= rechtslehrer des 17. und 18. Jahrhunderts ihre Theorien an die Mythen von Adam und dem Paradies anknüpften, so ist es schon von Plato direft ausgesprochen worden, daß der beste unter den bestehenden Staaten derjenige fei, der in seinen Institutionen möglichst die Lebensformen des Naturzustandes nachahme,2) daß es die höchste Aufgabe der Staatstunst sei, eben jenen Idealen sich zu nähern, welche sich mit der Vorstellung eines glücklichen Urzustandes der Menschheit verbänden.3) Welcher Staat hätte sich rühmen können, dieses Ziel ernstlicher verfolgt zu haben, als Sparta?

<sup>1)</sup> Übrigens hat schon Plato diesen Ton angeschlagen, indem er Sparta wenigstens in Beziehung auf die Grundlagen seiner Bersassung als einen geschichtlich gegebenen Musterstaat (παράδειγμα γεγονός) anersennt. Leg. 692 c.

<sup>2)</sup> Leg. IV 731 a: τῶν γὰο δη πόλεων, ὧν ἔμποοσθε τὰς ξυνοικήσεις διήλθομεν, ἔτι προτέρα τούτων πάμπολυ λέγεται τις ἀοχή τε καὶ οἴκησις γεγονέναι ἐπὶ Κοόνου μαλ' εὐδαίμων, ἦς μίμημα ἔχουσά ἐστιν ῆτις τῶν νῦν ἄοιστα οἰκεῖται.

<sup>3)</sup> Ebb.

Für den angedeuteten Einfluß der Lehre vom Naturzustand ist besonders charafteristisch die Art und Weise, wie die Vorstellungen über Sparta unmittelbar an das Leben der Naturvölker, ja spaar gewisser geselliger Tiere anknüpfen. Für eine Unschauungsweise, welche in dem "Naturgemäßen" die absolute Norm und Richtschnur aller menschlichen Ordnungen sah, lag es ja überaus nahe, sich auf jene merkwürdigen Formen des Gemeinschaftslebens zu berufen, welche wir bei den "von Ratur gesellschaftlichen"1) Tieren, wie 3. B. bei den Bienen, finden. Der Bienenstaat mit seiner ftrengen Unterordnung der Individuen unter die Zwecke der Gesamtheit, mit seinen sozialen Einrichtungen von mehr oder minder sozialistischem und fommunistischem Gepräge 2) erschien auf diesem Standpunkt — als eine gottgewollte Naturordnung 3) — zugleich als Vorbild für den Menschen selbst. Wenn der Mensch das, was hier der Inftinkt des Tieres unter dem unmittelbaren Untrieb der "göttlichen Natur" schuf, in seinem vernunftgemäßen Handeln nachbildete und zur Vollendung brachte, folgte er da nicht dem Gebote der großen Lehrmeisterin felbst? Je besser Daber Staat und Gesellschaft geordnet find, um so mehr werden sie nach dieser Anschauung in ihren Gin= richtungen jenen Gebilden einer unverfälschten Natur gleichen,4) die den Romantiker wie ein leibhaftiger Überrest aus der glücklichen Urzeit selbst anmuteten. Gine Auffassung, mit der wohl auch die Ansicht zusammenhängen wird, daß die Bienen und der Bienen=

<sup>1)</sup> Cic. de off. I 2.

<sup>2)</sup> Daß dieselben von den Alten genau beobachtet waren, zeigt Bergils Georg. IV 153:

Solae communes gnatos, consortia tecta

Urbis habent magnisque agitant sub legibus aevum.

<sup>3)</sup> Zeus selbst soll den Bienen ihre Natur gegeben haben. Bergil cbenda 149, der auch hier selbstwerständlich nur ältere Borstellungen wiedergibt.

<sup>4)</sup> Wir finden noch einen Niederschlag dieser Anschauungsweise, allerbings in etwas anderer Fassung in der späteren Literatur, 3. B. bei Didymos: Geop. XIV 3: καὶ ή πολιτεία τούτου τοῦ ζώου προσέοικε ταῖς μάλιστα εἰνομουμέναις τῶν πόλεων.

staat ihre Entstehung dem Zeitalter des Kronos zu verdanken hätten.

So dürfen wir uns nicht wundern, daß man selbst die strengste und einseitigste, eben an den Tierstaat erinnernde Form, welche das Gemeinschaftsprinzip im stoischen Gesellschaftsideal annahm, ein herdenartiges Gemeinschaftsleben, in Sparta verwirklicht fand. Nach Plutarchs Lykurgbiographie waren die Spartaner mit ihrem Gemeinwesen verwachsen, wie die Bienen mit ihrem Stock (Εσπερμέλιτται τῷ κοινῷ συμφυεῖς). Sie werden geradezu als ein "vernunstbegabter Bienenschwarm von Bürgern" (λογικὸν καὶ πολιτικὸν σμῆνος) bezeichnet.

Nicht minder nahe lag es bei der angedeuteten Jdeenverbindung Sparta und die Naturvölker unter einem Gesichtspunkt zu betrachten. Wird doch schon bei Üschylos das Land der Skythen, der typischen Repräsentanten des Naturzustandes, und gemeinsam mit ihm Sparta als "Wohnsitz der Gerechtigkeit" gepriesen!)<sup>4</sup>) Und es liegt gewiß nur an der Lückenhaftigkeit unserer Überlieserung, daß wir diese Parallele nicht weiter verfolgen können.

Ja schien nicht in diesem "Wohnsitz der Gerechtigkeit" die selige Urzeit eines unverfälschten Naturdaseins selbst wieder aufzuleben? In der Tat, wie den Schilderungen eines goldenen Zeitalters in

9

<sup>1) &</sup>quot;Saturni temporibus" wie es in Columellas (R. r. IX 2) Zitat aus Nifander, einem griechijchen Autor bes 2. Jahrhunderts v. Chr., heißt.

<sup>2)</sup> c. 25. Bgl. dazu die oben S. 111 erwähnte Forderung Zenos: εξς δε βίος ή και κόσμος ώσπες αγέλης συνόμου νόμο κοινώ συντρεφομένης.

<sup>3)</sup> Plutarch a. a. D. Im Sinne dieser Aufsassung sagt übrigens schon Plato (leg. II 666) von den Spartanern: οδον άθοδους πόλους έν άγέλη νεμομένους φορβάδας τοὺς νέους κέκτησθε. Bgl. die Parallelen mit dem Bienenstaat Rep. VII 520b und 564 c.

<sup>4)</sup> Eumeniden 703 ff. heißt es vom Areopag:

τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίκως σέβας ἔρυμά τε χώρας καὶ πόλεως σωτήριον ἔχοιτ' ἄν οἷον οἴτις ἀνθρώπων ἔχει οὖτ' ἐν Σκύθαισιν οὕτε Πέλοπος ἐν τόποις.

ber attischen Komödie und ben platonischen Staatsidealen eine Reihe von Zügen des spartanischen Staats= und Bolfslebens als Borbild gedient hat,1) so hat gang unverfennbar die geschichtsphilosophische Spekulation umgekehrt die theoretischen Unschauungen über den Naturzustand und eine naturgemäße Gesellschaftsordnung ohne weiteres auf Sparta übertragen. In der Lykurgbiographie Plutarchs werden 3. B. die eigentümlichen Chegebräuche Spartas ausdrücklich als "naturgemäße" (ποαττόμενα φυσικώς) hingestellt.2) Ganz im Sinne des unschuldigen Naturzustandes, in dem es fein Blutvergießen und fein Töten der Tiere gab und der Mensch sich mit einfacher vegetabilischer Nahrung begnügte, wird hier ferner der Lebensordnung des lufurgischen Staates die Absicht einer möglichsten Beschränkung, wenn nicht völligen Beseitigung der Fleischnahrung zugeschrieben. Es kommt in dieser Auffassung die an sich ja sehr berechtigte Ansicht zum Ausdruck, daß die soziale Not der Zeit und bie Verschärfung ber sozialen Gegenfate zum Teil wenigstens in einer falichen Lebensweise und beren Folgen: der Genuffucht, ber fortwährenden Steigerung der Bedürfnisse und der enge damit zu= sammenhängenden allgemeinen Unzufriedenheit wurzle, daß die Rückfehr zu einfacheren, natürlicheren und gefunderen Lebens= verhältnissen eine Sauptbedingung aller sozialen Reform sei. Und wie man von dieser richtigen Ginsicht aus alsbald zur einseitigen Berherrlichung einer rein vegetarischen Lebensweise fortschritt,3) so sah man auch dieses Ideal in dem Staat, der ja tatsächlich auf

<sup>1)</sup> Bgl. Bergk, Comment. de reliquiis comoediae Atticae antiquae p. 197 ff. mit Bezug auf die Komödie des Kratinos vom "Reichtum".

<sup>2)</sup> Zugleich aber auch als wahrhaft "politische" ποαιτόμετα πολιτικώς. c. 15. Natürlich wird dabei die Bedeutung dieser Gebräuche weit überschäßt, wenn es im Hinblick auf sie von dem Gesetzgeber heißt: οὐκ ἐκ τῶν τυχόντων, ἀλλὶ ἐκ τῶν ἀρίστων ἐβούλετο γεγονότας εἶναι τοὺς πολίτας, — wie im Staate Platos!

<sup>3)</sup> Bgl. schon Plato Rep. II 372b ff. Auch hier berührt sich übrigens Altertum und Neuzeit in ihren Ideen unmittelbar. Bgl. z. B. die Schrift des Begetarianers Heller, Elend und Zufriedenheit. Über die Ursachen und die Abhilse der wirtschaftlichen Not.

eine natürliche und gesunde Lebensweise seiner Bürger am folgerichtigsten hingearbeitet hatte, mehr oder minder verwirklicht.

Bei der Berechnung der Abgabe von Getreide und Früchten, welche die Spartaner von den Helotenhufen bezogen, soll nämlich der Gesekaeber von der Ansicht ausgegangen sein, daß sie außer diesen Erzeugnissen des Bodens für die Erhaltung des Wohlbefindens und der Gesundheit keiner Nahrung weiter bedürften.1) Mit gutem Grunde hat daher auch das Evangelium des Begetarianismus, die Schrift bes Porphyrios von der Enthaltsamkeit mit der aus Dikaarch entnommenen Schilderung des Naturzustandes eine Verherrlichung Spartas als besjenigen Staatswesens verbunden, in welchem sich die idealen Urzuftande von Hellas verhaltnismäßig am reinsten erhalten hätten.2) Eine Beobachtung, die der Neuplatoniker natürlich nicht als der erste gemacht, sondern wohl schon bei seinem Gewährs= mann Ditäarch gefunden hat, deffen - in Sparta begeiftert aufgenommene - Lobschrift auf den spartanischen Staat gewiß von demselben Gedanken beherrscht war. Ja ich zweifle nicht, daß Ditäarch seinerseits damit nur einer Unschauung Ausdruck gab, die ihm in der vorhandenen Literatur über die älteste griechische Ge= schichte ebenso fertig entgegentrat, wie die Lehre von der Entwicklung der hellenischen Menschheit aus dem Naturzustand selbst.

Übrigens waren in Sparta ja auch die realen Voraussjetzungen für eine Verwirklichung dieses Gesellschaftsideales in ganz hervorzagender Beise gegeben. Dieselbe Freiheit von der Mühsal und Sorge der Arbeit, welche nach der Lehre vom Naturzustand die älteste Menschheit ihrer Bedürsnislosigkeit und ihrer Beschränkung auf die freiwillig dargebotenen Gaben der Natur verdankte, gewährte

<sup>1)</sup> Lyf. c. 8: 'Αοχέσειν γὰο ἤετο τοσοῦτον αὐτοῖς τῆς τροφῆς προς εὐεξίαν καὶ ὑγιείαν ἰκανῆς ἄλλον δὲ μηδενὸς δεησομένους. Ματh c. 12 enthalten fich wenightens die Ülteren der Fleischnahrung vollständig: Τῶν δὲ ὄψων εὐδοκίμει μάλιστα παρ' αὐτοῖς ὁ μέλας ζωμὸς, ὅστε μηδὲ κρεαδίου δεῖσθαι τοὺς πρεσβυτέρους, ἀλλὰ παραχωρεῖν τοῖς νεανίσκοις, αὐτοὺς δὲ τοῦ ζωμοῦ καταχερμένους ἐστιᾶσθαι.

<sup>2)</sup> IV 3 u. 5.

ben Spartiaten die Organisation der Gesellschaft, welche dem Vollbürger alle Erwerbsarbeit abnahm und diese auf die Schultern einer abhängigen außerhalb der Gemeinschaft stehenden Bevölkerung abwälzte. Din großer Teil der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich der Realisierung gesellschaftlicher Idealgebilde entgegenzustellen pflegen, kam hier von vornherein in Wegfall. Wein Wunder, daß die historische Spekulation das Ideal, welches sich auf diesem günstigen Boden in der Phantasie aufbauen ließ, auch fast bis in die letzten wirtschaftlichen Konsequenzen ausgebildet hat.

Eine völlig getreue Reproduktion des Naturzustandes konnte man ja allerdings selbst in der Eigentumsordnung dieses Mustervolkes nicht erblicken: Während dort der Boden und seine Früchte allen gemein gewesen, wie Luft und Sonnenlicht, war hier auf Grundlage eines fest geregelten Ugrarsystems der Boden unter die einzelnen verteilt und selbst dem von der Gemeinschaft ausgeschlossenen Bedauer des Uckers durch die gledae adscriptio ein individuelles Unrecht auf denselben eingeräumt. Aber soweit einem ungeschulten volkswirtschaftlichen Denken und einer ungezügelten Phantasie innershalb dieser Schranken eine Unnäherung an den Kommunismus der Urzeit erreichbar schien, soweit ist die im Zauberring der Romantik gefangene Historie des spätern Griechentums in ihrer Idealisserung der spartanischen Ugrarversassung tatsächlich gegangen. Für ihre

<sup>1)</sup> Bgl. Staat ber Laceb. c. 7: Έναντία γὲ μὴν καὶ τάδε τοῖς ἄλλοις Ελλησι κατέστησεν ὁ Λυκοῦργος ἐν τῆ Σπάρτη νόμιμα. Ἐν μὲν γὰρ δήπου ταῖς ἄλλαις πόλεσι πάντες χρηματίζονται ὅσον δύνανται. ὁ μὲν γὰρ γεωργεῖ ὁ δὲ νανκληρεῖ ὁ δὲ ἐμπορεύεται, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τεχνῶν τρέφονται, ἐν δὲ τῆ Σπάρτη ὁ Λυκοῦργος τοῖς μὲν ἐλευθέροις τῶν ἀμφὶ χρηματισμὸν ἀπεῖπε μηδενὸς ἄπτεσθαι, ὅσα δ' ἐλευθερίαν ταῖς πόλεσι παρασκευάζει, ταῦτα ἔταξε μόνα ἔργα αὐτῶν νομίζειν.

<sup>2)</sup> Schon Aristoteles hebt in seiner Kritik des platonischen Kommunismus mit Recht hervor, daß demselben viel weniger Schwierigkeiten da im Wege stehen, wo die Besitzer nicht zugleich Bebauer des Bodens sind. Pol. II 1, 2. 1263 a: έτέσων μέν οὖν ὄντων τῶν γεοργούντων ἄλλος ἄν εἵη τρόπος καὶ όμων sc. κοινὴν ποιεῖν τὴν χώραν, αὐνῶν δ' έαντοῖς διαπονούντων τὰ περί τὰς κτήσεις πλείους ἄν παρέχοι δυσκολίας κτλ.

Anschanungsweise war ja eine freie Entfaltung der sittlichen Ideen im Bolts- und Staatsleben nur verbürgt bei möglichster Gleichheit der Lebenslage aller Bürger. Wie hätte fie fich also eine Gesell= schaftsordnung, in der sie den höchsten Triumph der Sittlichkeit über die materiellen Interessen erblickte, ohne die weitgehendste Gleichheit der wirtschaftlichen Güter denken können! Und wo hätte ber Dottrinarismus dieser Zeit sich bedacht, die logischen Folgerungen, die er aus dem Wesen einer solchen Gesellschaftsordnung in Beziehung auf ihre notwendigen Lebensäußerungen zog, sofort in angeblich geschichtliche Tatsachen umzusetzen?1) So erscheint denn für diese Auffassung die Teilung des spartanischen Grund und Bodens gang selbstverständlich wie eine "Teilung unter Brüdern"; und wenn in der Urzeit — um mit Juftin (d. h. wahrscheinlich mit Ephoros) zu reden — eine Gemeinschaft bes Besitzes bestanden hatte, als ob "alle insgesamt nur ein Erbe hätten",2) so konnten die Bürger des spartanischen Musterstaates wenigstens so viel von sich rühmen, daß es auch unter ihnen keine Enterbten gab, daß jeder von ihnen den gleichen Anteil am "Bürgerland" als fein angeborenes Recht beanspruchen durfte.

<sup>1)</sup> Wie außerordentlich leicht fich die Legendenbildung auf diesem Ge= biete vollzog, dafür bietet ein draftisches Beispiel auch die bei Guftin (III 2) erhaltene Angabe, daß bas infurgifche Sparta von der Geldwirtschaft jum reinen Naturaltausch zurückgekehrt sei. (Lycurgus) emi singula non pecunia sed compensatione mercium jussit. Auri argentique usum velut omnium scelerum materiam sustulit. Der Urheber dieser Ansicht ging offenbar von dem Gedanken aus, daß ein Staat, in welchem der Erwerbs= trieb mit all feinen unsittlichen Konsequenzen radital ausgerottet sein sollte, ein der Ansammlung fähiges Tauschmittel, irgendein "Geld" überhaupt nicht zugelaffen haben fann. Diefe logisch forrette Schluffolgerung genügte, baraus eine geschichtliche Tatsache zu formulieren und sie als solche weiter zu überliefern. - In dieselbe Rategorie gehört die Notiz bei Justin III 8 (Lycurgus) virgines sine dote nubere jussit; gang fo wie Plato in seinem Gesetzes ftaat! Siehe Bb. 2. Diefelbe Unsicht bei Bf. Plutarch Apophthegm. Lac. Lyc. 15. Dazu Refler a. a. D. S. 69.

<sup>2)</sup> XLIII 1: veluti unum cunctis patrimonium esset! Bgl. Plutarch Lyfurg 8: ή Λακωνική φαίνεται πασα πολλων άδελφων είναι νεωστί νενεμημένων.

Wie diese prinzipielle Gleichheit des Grundbesites im einzelnen durchgeführt war, ob es überhaupt möglich war, dieselbe bei der wechselnden Bürgerzahl aufrecht zu erhalten, ohne gleichzeitig die Bahl und Größe der Landhufen immer wieder von neuem zu ändern, darüber hat man sich natürlich wenig Gedanken gemacht. Man stellte sich die Sache sehr leicht und einfach vor. Wie im Staate der alten Peruaner jeder Familienvater bei der Geburt eines Kindes ein neues Stück Land zugewiesen erhielt,1) ebenso foll in Sparta jedem neugebornen Knaben, beffen Aufziehung bei ber Vorftellung in der Gemeindehalle (Lesche) von den Stammesälteften gebilligt war, eine Landhufe zuerkannt worden sein.2) Wodurch die Altesten in die Lage versetzt wurden, jedem Unspruch dieser Art zu genügen, wird uns nicht gesagt; wohl aber wissen wir, daß die Angabe in schroffem Widerspruche steht mit allem, was sonst über das spartanische Güterrecht überliefert ist. Denn es leuchtet ein, daß, wenn der Staat jeden neugeborenen Bürger mit einem Landlos ausstatten wollte, der ganze Grund und Boden jederzeit der Ge= samtheit zur Verfügung stehen mußte, ein dauerndes Besitzrecht des einzelnen, insbesondere jedes Erbfolgerecht von vorneherein ausgeschlossen war,3) während doch derselbe Plutarch, der die genannte Legende unbedenklich wiedergibt, an anderer Stelle zugestehen muß. daß in Sparta seit uralter Zeit die Landlose regelmäßig auf bem

<sup>1)</sup> Bgl. Steffen, Die Landwirtschaft bei den altamerikanischen Naturvölkern S. 76 f.

<sup>2)</sup> Lηθατας c. 16: το δε γεινηθέν οὐκ ἦν κύριος ό γεινήσας τρέφειν, ἀλί. ἔφερε λαβῶν εἰς τόπον τινὰ λέσχην καλούμενον ἐν ῷ καθήμενοι τῶν φυλετῶν οἱ πρεσβύτατοι καταμαθόντες τὸ παιδάριον, εἰ μὲν εὐπαγὲς εἴη καὶ ὑωμαλέον, τρέφειν ἐκέλευον, κλῆρον αὐτῷ τῶν ἐνακισχιλίων προστείμαντες.

<sup>3)</sup> Daher begegnen wir im Inkareich neben der genannten Sitte gleichzeitig der strengsten Feldgemeinschaft. Die Felder gehörten hier dem ganzen Dorf und siesen stets wieder an die Gemeinde zurück, sie konnten weder veräussert noch vererbt werden. Alljährlich wurden sie von neuem verteilt, wobei der einzelne bald mehr, bald weniger erhielt, je nachdem die Kopfzahl seiner Famisse ab- oder zugenommen hatte. Bgl. Steffen a. a. D. S. 77.

Wege ber Vererbung vom Vater auf den Sohn übergingen.1) Ebenso hatte es für eine nüchterne und unbefangene Betrachtung ber Bergangenheit flar sein muffen, daß die Legende unvereinbar ift mit der tatfächlichen Entwicklung der sozialen Verhältnisse Spartas. mit der hier bis ins 7. Jahrhundert zurückzuverfolgenden wirtschaft= lichen Ungleichheit unter den Bürgern.

Ru folch fritischen Erwägungen war aber freilich die Geschicht= schreibung, auf die wir in diesen Fragen angewiesen sind, nicht im= stande, am wenigsten diejenige, bei welcher uns die Legende von ber prinzipiellen Gleichheit des spartanischen Grundbesites mit am frühesten entgegentritt, das Geschichtswerk des Ephoros. Die all= gemeine Auffassung des spartanischen Staates bei Ephoros, sowie seine Schilderung bes ftythischen Naturvolles ift Beweises genug dafür, was die Rhetorik der isokrateischen Schule in der Idealisierung geschichtlicher Zustände zu leisten vermochte. Der Schüler hat hier dieselben phantasievollen Glückseligkeitsvorstellungen in eine angeblich verlorene Vergangenheit zurückprojiziert, wie sein Lehrer.

Man vergegenwärtige sich nur die Art und Weise, wie Iso= frates seinen pseudohistorischen Musterstaat, den athenischen Staat der "πάτοιος πολιτεία", schildert!

Dieses Altathen des Fofrates hat den Weg zum sozialen Frieden wirklich gefunden. Der Wettstreit der Parteien, der nicht fehlte, war hier nicht ein Kampf um die Macht oder die Ausbeutung der Herrschaft, sondern ein edler Wetteifer, sich gegenseitig mit Dienstleiftungen für das gemeine Beste zuvorzukommen. Wo ber Trieb zu genoffenschaftlichem Zusammenschluß die Bildung von fleineren Verbänden und Vereinigungen veranlagte, galt es noch nicht der einseitigen Förderung von Sonderinteressen, vielmehr fühlte sich jeder Einzelverband nur als Organ im Dienste des Bolks=

<sup>1)</sup> Agis c. 5. Die Versuche, die Angabe Plutarche so umzudeuten, daß ber Widerspruch mit ben Tatfachen megfällt, 3. B. die Erklärung von Schömann-Lipfius, Griech. Alt. I's 263, tun nicht nur bem flaren Wortlaut Gewalt an, fondern verkennen auch den Zusammenhang der Borftellungen, aus dem fie allein verftanden werden fann.

interesses.1) Ein Geift wechselseitigen Wohlwollens verband alle Klassen der Bevölkerung.2) Der Arme kannte noch keinen Reid gegen den Besitzenden und Reichen. Im Gegenteil! Die unteren Rlaffen fahen in dem Wohlstand ber höheren eine Bürgschaft für ihr eigenes Gedeihen und waren daher ebenso eifrig bemüht, die Interessen derselben zu fördern, wie die eigenen.3) Die Besitzenden hinwiederum waren so weit entfernt, auf die Urmen herabzusehen. daß sie in der Armut vielmehr einen öffentlichen Mikstand erblickten. der den Besitzenden selbst zum Vorwurf gereiche.4) Sie waren daher allezeit bereit, zur Bekämpfung der Not die Sand zu bieten, sei es. daß sie Grundstücke gegen billige Pacht an Dürftige überließen oder ihnen durch Geldvorschüsse die Mittel zum Betriebe eines Gewerbes gewährten. Sie hatten ja auch nicht zu fürchten, daß ihnen die ausgeliehenen Kapitalien verloren geben würden. Denn damals war das ausgeliehene Geld ebenso sicher, wie daheim im Schranke! - Hier lag in Wirklichkeit die Sache fo, daß die Für= forge für andere sich zugleich dem eigenen Wohle förderlich er= wieß.5) Es verband sich mit der Sicherheit des Eigentums ein Ge= brauch desselben, der es gewissermaßen zum Gemeingut aller Bürger machte, die einer Unterstützung bedurften,6) so daß es da= mals niemand gab, der so arm gewesen wäre, um den Staat durch

<sup>1)</sup> βaneg. 79: οὕτω δὲ πολιτικῶς εἶχον, ὥστε καὶ τὰς στάσεις ἐποιοῦντο πρὸς ἀλλήλους οὐχ ὁπότεροι τοὺς ἑτέρους ἀπολέσαντες τῶν λοιπῶν ἄρξουσιν, ἀλλ' ὁπότεροι φθήσονται τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ποιήσαντες καὶ τὰς ἑταιρείας συνῆγον οὐχ ὑπὲρ τῶν ἰδίφ συμφερόντων, ἀλλ' ἐπὶ τῆ τοῦ πλήθους ἀφελείφ.

<sup>2)</sup> Uτεοφ. 31: οὐ γὰο μόνον πεοὶ τῶν κοινῶν ὁμονόουν, ἀλλὰ καὶ πεοὶ τὸν ἴδιον βίον τοσαύτην ἐποιοῦντο πρόνοιαν ἀλλήλων, ὅσην πεο χρὴ τοὺς εὐ φρονοῦντας καὶ πατρίδος κοινωνοῦντας.

<sup>3)</sup> ib. 32.

 $<sup>^4</sup>$ ) ib.... ὑπολαμβάνοντες αλοχύνην αύτοῖς ελναι τὴν τῶν πολιτῶν ἀπορίαν ἐπήμυνον ταῖς ἐνδείαις.

<sup>5)</sup> ib. 35; ἄμα γὰο τούς τε πολίτας ἀφέλουν καὶ τὰ σφέτεο' αὐτῶν ἐνεογὰ καθέστασαν.

<sup>• )</sup> ib. κεφάλαιον δὲ τοῦ καλῶς ἀλλήλοις όμιλεῖν. αἱ μὲν γὰο κτήσεις ὰσφαλεῖς ἡσαν, οἶσπεο κατὰ τὸ δίκαιον ὑπῆοχον, αἱ δὲ χοήσεις κοιναὶ πᾶσι τοῖς δεομένοις τῶν πολιτῶν.

Betteln beschämen zu müssen. In der richtigen Einsicht, daß die Not auch die Ursache der sittlichen Mißstände ist, hoffte man durch die Beseitigung dieser "Burzel der Übel" auch der letzteren Herr zu werden. Daher war auch der Areopag in dieser Zeit eine Art staatssozialistisches Arbeitsamt, das jeden Bürger zu der seinen Berhältnissen entsprechenden Tätigkeit anhielt und daher Arbeitselosigkeit und Nichtstun und ihre Folgen: Not und Laster, mit Ersfolg bekämpsen konnte.2)

In der Tat ein Zustand, dem zur Verwirklichung des "besten Staates" kaum mehr viel sehlt," und der selbst die Hossenungen derzenigen rechtsertigen könnte, die an die Möglichkeit einer radikalen sittlichen Umwandlung des Menschengeschlechtes glauben und davon eine völlige Neugestaltung der Gesellschaft erwarten. Denn wenn die Möglichkeit erwiesen ist, die besitzenden Klassen so weit zu bringen, daß sie die Armut des Nächsten als persönlichen Makel betrachten, warum sollte da nicht noch eine weitere Stuse der Entwicklung denkbar sein, wo man es schon als eine Ungerechtigkeit empsinden wird, überhaupt reich zu sein, während andere darben, wo jedermann freiwillig auf seinen Übersluß verzichten und alles an andere abtreten wird, was in deren Händen mehr nüßen kann, als in seinen eigenen?

Jedenfalls besteht eine unmittelbare Kontinuität zwischen dem Ideenkreise, aus dem dieses Idealbild Altathens bei Fsokrates erwuchs, und den idealisierenden Anschauungen über den sozialen Musterstaat Sparta, wie sie in dem Geschichtswerk seines Schülers Ephoros zum

<sup>1)</sup> ib. 83: τὸ δὲ μέγιστον τότε μὲν οὐδεὶς ἡν τῶν πολιτῶν ἐνδεὴς τῶν ἀναγκαίων, οὐδὲ προσαιτῶν τοὺς ἐντυγχάνοντας τὴν πόλιν κατήσχυνε, νῦν δὲ πλείους εἰσὶν οἱ σπανίζοντες τῶν ἐγόντων.

<sup>2)</sup> ib. 44: τοὺς μὲν γὰο ὑποδεέστερον πράττοντας ἐπὶ τὰς γεωργίας καὶ ἐμπορίας ἔτρεπον, εἰδότες τὰς ἀπορίας μὲν διὰ τὰς ἀργίας γιγνομένας, τὰς δὲ κακουργίας διὰ τὰς ἀπορίας ἀναιροῦντες οὖν τὴν ἀρχὴν τῶν κακῶν ἀπαλλάξειν ἤοντο καὶ τῶν ἄλλων άμαρτημάτων τῶν μετ' ἐκείνην γιγνομένων.

<sup>3)</sup> Für Jsokrates ist hier der "beste Staat" bereits verwirklicht. Er stagt allen Ernstes: καίτοι πῶς ἂν γένοιτο ταύτης πλείονος ἀξία πολιτεία, τῆς οὕτω καλῶς ἀπάντων τῶν πραγμάτων ἐπιμεληθείσης;

Ausdruck famen. Die Grundlage bilden hier wie dort dieselben sozialpolitischen Konftruktionen, nicht die echte Überlieferung.

Ja ich glaube, daß uns Jiokrates felbst eine Sandhabe bietet. um die Vorstellung von der grundsäklichen Gütergleichheit in Sparta zu erklären. Die Ansicht bes Ephoros von diefer Gleichheit nimmt fich nämlich gang wie eine Weiterbildung der Anschauung aus, die sein Lehrer Johrates im Panathenaitos vertritt. Dieser spricht dort von einer angeblich nicht lange nach der Eroberung Lakedämons erfolgten Aufteilung des Landes zwischen Spartanern und Beriöfen, bei der die ersteren den besten Teil der Ackerflur für sich genommen hätten, obwohl von Rechts wegen alle ohne Unterschied hätten den gleichen Bodenanteil bekommen follen.1) Also die Un= erkennung eines gleichen Rechtes am Land! Wenn es aber so einmal eine Zeit gegeben, die jedem einzelnen einen gleichen Anteil am Boden zugesprochen hatte, warum sollte da die Anerkennung dieser Gleichheit aller mit dem Uft der Landaufteilung ein Ende gehabt haben? Wie nahe lag es anzunehmen, daß auch nachher noch eigentlich jeder Spartiate grundsätlich denselben Anspruch erheben konnte, wie die Vorfahren bei der Landaufteilung! Und es entspricht ja recht eigentlich dieser Vorstellung von einem idealen Ur- und Grundrecht des Spartiaten am Boden des Vaterlandes, wenn die Legende den großen sagenhaften Gesetzgeber Spartas durch eine radikale Neuaufteilung des Landes diesen Anspruch aller verwirk= lichen läßt.

Man sieht, es handelt sich hier lediglich um Erzeugnisse der Reflexion und Legende, nicht um die Fortdauer eines wirklich vom Geset anerkannten Rechtes jedes Spartiaten auf ein Los, um eine "verschollene Satzung", wie sie E. Meher annimmt, nach dessen Ansicht "die periodische Verlosung des Landes sich in Sparta mit so vielen Institutionen der Urzeit noch in geschichtlicher Zeit erhalten hat", ja sogar die Erzählung von der Ihkurgischen Landausteilung auf jene verschollene Satzung zurückgehen soll, indem sie "nach griechischer

<sup>1) § 179</sup> ής (sc. χώρας) προσηπεν ίσον έχειν έπαστον.

Art die Institution durch einen einmaligen Willfürakt des Gesetz= gebers erklärt".1)

Wer sich den Gesamtcharafter der Literatur über den Ideal= staat vergegenwärtigt, wird schwerlich glauben können, daß uns in ihr ein so bedeutsamer Niederschlag geschichtlicher Erinnerungen aus der Vorzeit erhalten ist. Die Welt, in der diese Literatur lebt, ist die der historischen Phantasien und der sozialphilosophischen Theorie. Das sieht man ja recht deutlich an der Art und Weise, wie sie die luftigen Spekulationen der Lehre vom Naturzustand in die Geschichte einführte! Wie unendlich leicht hat sie es sich doch gemacht, den Kernpunkt dieser Lehre, die Vorstellung von dem idnilischen Frieden primitiver Volkszustände als geschichtlich zu erweisen! Nach dem Zeugnis Dikarchs hat sich die Lehre vom Naturzustande äußerlich in der Beije entwickelt, daß man von den Mythen über das goldene Zeitalter das "allzu Fabelhafte" abstreifte und mit Hilfe berjenigen Elemente der mythischen Erzählung, welche sich vernünftigerweise als geschichtlich möglich denken ließen, eine neue Urgeschichte der Mensch= heit fonstruierte.2) Wer wollte anderseits bezweifeln, daß unter ben Autoren, auf welche sich Dikaarch bei dieser Gelegenheit beruft, in erster Linie eben Ephoros stand, dessen geschichtliche Methode sich ja durch dieselbe flache Rationalisierung des Mythischen, durch dieselbe Verquickung von Fabel und Geschichte auszeichnet ("ovyyeir tor τε τῆς ἱστορίας καὶ τὸν τοῦ μύθου τύπον!")3)

Hat doch Ephoros dem spartanischen Staate sogar zugetraut, daß er um der Entvölkerung zu begegnen, einmal in schwerer Kriegszeit eine förmliche Frauengemeinschaft eingeführt habe, die unbeschränkte Promiskuität in der echt rationalistischen Erwägung, daß man eine größere Zahl von Empfängnissen bekommen werde,

<sup>1)</sup> Gesch. d. Altertums Bb. II S. 297 f.

<sup>2)</sup> α. α. Σ.; ἃ δὴ καὶ ἐξηγούμενος ὁ Δικαίαοχος τὸν ἐπὶ Κοόνου βίον τοιοῦτον εἶναί φησιν εὶ δεῖ λαμβάνειν μὲν αὐτὸν ὡς γεγονότα καὶ μὴ μάτην ἐπιπεφημιομένον τὸ δὲ λίαν μυθικὸν ἀφέντας — εἰς τὸ διὰ τοῦ λόγου φυσικὸν ἀνάγειν.

<sup>3)</sup> Strabo IX 3, 12. p. 423. Bgl. X 4, 8. p. 476.

wenn man jedes Weib zum Verkehr mit mehreren Männern zu= lasse! 1)

Doch wozu bedarf es noch eines hinweises auf die Schwächen dieser Geschichtschreibung? Wer die ganze Frage vom universal= historischen Standpunkt aus betrachtet, der weiß, daß wir es hier mit einer jener Erscheinungen bes menschlichen Geisteslebens zu tun haben, die sich — unabhängig von der erreichten Sohe der geschicht= lichen Kritit — als das logische Ergebnis gewisser begriffsbildender Seelenvorgänge von felbst einzustellen pflegen. In allen bewegten Beiten, in denen die bestehenden sozialen und politischen Ordnungen tiefempfundenen Bedürfnissen und Wünschen nicht mehr entsprechen und zu zerbröckeln beginnen, begegnet uns auch dieses Hinausstreben aus dem Zersetzungsprozeß des gegenwärtigen Lebens in die Welt der Ideale. In solchen Übergangsepochen ist es selbst für die strenge Forschung überaus schwierig, sich durch persönliche Wünsche und Hoffnungen nicht den Blick für jene schmale Linie trüben zu laffen, welche die wirkliche Welt von der begehrten scheidet, sich das reale Bild des wirtschaftlichen Lebens und seiner Kausalzusammenhänge nicht durch Idealbilder durchkreuzen zu lassen. Daher ist — von dem antiken Rom ganz zu schweigen 2) — auch die historische Speku= lation des 19. Jahrhunderts aus ähnlichen Motiven zu völlig analogen Anschauungen über die Vergangenheit gelangt, wie die des 4. v. Chr. Wir begegnen in unserem von sozialreformatorischem Beift durchdrungenen Zeitalter auf fozialpolitischem Gebiete geschicht= lichen Konstruktionen, deren quellenmäßige Unterlage kaum weniger problematisch ist, als die Ansicht der Alten über die prinzipielle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Zeit des ersten messenischen Ariegs nach Ephoros dei Justin III 4. Promiscuos omnium feminarum concubitus permisere, maturiorem futuram conceptionem rati, si eam singulae per plures viros experirentur.

<sup>2)</sup> Es bedarf ja kaum eines hinweises auf die römische "Bastardhistorie" bes 4. Jahrhunderts d. St., die im wesentlichen auch nur ein "quasi-historischer Abklatsch" der agrarpolitischen und sozialrevolutionären Bewegungen der gracchiich-sullanischen Zeit ist. Mommsen, Sp. Cassins, M. Manlius, Sp. Mälius, die drei Demagogen der älteren republikanischen Zeit (Nöm. Forsch. II 153 ff., besonders S. 198 f.). Näheres im 2. Band.

Güteraleichheit Spartas. Ich erinnere nur an die Rolle, welche die oftslavische Dorfgemeinschaft (der ruffische Mir) in der modernen Aararaeschichte gespielt hat. Dieser flavische Gemeindekommunismus verwirklicht die genannte Gütergleichheit durch eine periodische Neuaufteilung des Bodens nach der Kopfzahl in radifalfter Beije, während die altdeutsche Hufenverfassung keine Spur von einem solchen Suftem erkennen läßt. Tropbem hat man vielfach, wie z. B. Lavelene, die germanische Dorfverfassung als das vollkommene Abbild der oftslavischen, die germanische Gemeinde als ein vollkommen "kom= munistisch organisiertes" Gemeinwesen 1) hinstellen können! Die modernen Verfündiger des sozialistischen Evangeliums der "Bodenverstaatlichung" ("nationalisation of land"), der "Rückgabe des Landes an das Volk" reden in derjelben Weise von der "Rückkehr zum alten Recht des Gemeinbesitzes am Boden", wie die Sozial= revolutionare der Zeiten des Agis und des Kleomenes von der Rückfehr zu der wirtschaftlichen Gleichheit und Gemeinschaft (loorns zai zowowia) des Inkurgischen Sparta.2) Und selbst ein Lorenz v. Stein hat die Behauptung gewagt, daß bei den drei großen Kultur= völkern Europas, Hellenen, Italikern, Germanen, die Gemeinschaft alles Grundbesites die Grundlage des gesamten Rechtslebens gewesen sei. Infolge einer ähnlichen Ideenverbindung, wie wir sie bei Ephoros. Polybios, Plutarch fanden, erscheint ihm die prinzipielle "Gleichheit des Anteils an dem gemeinsamen Gut" als die not= wendige wirtschaftliche Verkörperung der "Gleichheit und Freiheit", welche nach ihm die "Anfänge der Geschichte Europas" charafterisiert. "Das Lebensprinzip der drei Bölfer ist die Freiheit des waffenfähigen Mannes, die zur Gleichheit des Besitzes der einzelnen und zur Gemeinschaft in Besitz und Leistungen aller wird, weil sie

<sup>1)</sup> So auch Kleinwächter, Bur Frage ber ftändischen Gliederung der Gesellichaft (Zeitschr. f. d. Staatswiffenich. 1888 G. 318).

<sup>2)</sup> Bal. g. B. die Monatsichrift gur Forderung einer friedlichen Sogialreform. "Deutsch-Land" Bb. II Rr. 1 G. 20. Engels, Die Entwicklung bes Sozialismus von der Utopie zur Biffenschaft S. 51 in dem Unhang über "die Mart".

nur in der Gemeinsamkeit ihres Besitzes verwirklicht werden konnte. Erst die letztere war es, welche jedem einzelnen die Kraft und das stolze Bewußsein des Ganzen gab."1) Man sieht: die Idee einer glücklichen, leider zerstörten Gesellschaftsverfassung der Borzeit, die Idealvorstellung einer Art prästabilierten Harmonie der Kräfte, um es kurz zu sagen, eines "goldenen Zeitalters"2) tritt hier mit demselben Anspruch auf, geschichtliche Tatsachen zu reproduzieren, wie die analogen sozialgeschichtlichen Konstruktionen der Alten.3)

Das Ungeschichtliche und Übertriebene in diesem Fbealgemälde ist in Bezug auf das germanische Altertum neuerdings zur Genüge klargelegt worden. 4) Was die hellenische Welt betrifft, so wird nach dem Gesagten eines weiteren Beweises nur noch derzenige bedürsen, der mit Viollet, 5) Lavelene, 6) v. Stein 7) u. a. der Ansicht ist, daß "die antiken Dichter im goldenen Zeitalter einen alten Gesittungszustand schildern, dessen Andenken sich erhalten hatte!" Wer der Ansicht ist, daß das "goldene Zeitalter", in dem es "noch kein Privatzeigentum gab", keine dichterische Fistion, sondern der "Niederschlag der im Volksbewußtsein sich fortspinnenden (!) Tradition eines

<sup>1)</sup> Die drei Fragen des Grundbesites und seine Zukunft S. 29 u. 37 f.

<sup>2)</sup> Der Ausdruck wird direkt gebraucht, um die Zustände des altgermanischen Staates zu charakterisieren, bei Lamprecht, Rheinische Studien 103 ff.

<sup>3)</sup> Wie weit die Analogie zwischen antiken und modernen Einseitigekeiten auf diesem Gebiete geht, dafür ist auch der Borwurf bezeichnend, den E. Delbrück (Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen S. 215) Lamprechts Studien zur Sozialgeschichte der deutschen Urzeit macht, daß "diesenigen Schablonen, welche innerhalb des Rahmens der Naturvölker erarbeitet sind oder zu sein scheinen, allzu bereitwillig auf andere Völker übertragen werden, als ob wir noch in den Zeiten lebten, da die großen Epopöen der spekulativen Philosophie die Gemüter gesangen hielten".

<sup>4)</sup> Bon Meigen in dem S. 6 genannten Auffat "über die Individuals wirtschaft ber Germanen" a. a. D. S. 71 f.

<sup>5)</sup> a. a. D. S. 465 f.

<sup>6)</sup> a. a. D. S. 370.

<sup>7)</sup> v. Stein, Die Entwicklung der Staatswiffenschaft bei den Griechen, Sig. Ber. der Wiener Atademie (phil.hift. Kl.) 1879 S. 255.

primitiven Kommunismus" war,1) und wer schließlich mit Laveleye sogar den bekannten Idealstaat des Euhemeros?) als eine der wirkslichen Geschichte angehörige Erscheinung anerkennt, weil seine Institutionen "die echten Züge der primitiven Agrarversassung an sich tragen", für den sind diese Aussührungen nicht geschrieben.

Zweites Kapitel.

## Die soziale Demokratie.

Erster Abschnitt.

### Der Stadtstaat als Geburtsstätte des Sozialismus.

Eine bedeutsame Realität liegt ja dem Sozialstaat der Legende zugrunde. Es ist die lebendige Wirklichkeit, sozusagen die ganze soziale und geistige Atmosphäre, die den Griechen umgab und die die mannigsaltigsten Keime zur Entstehung einer derartigen Gedankenrichtung enthielt.

Der Boden, in welchem die wirtschaftliche, soziale und politische Existenz des Griechen wurzelt, ist der Stadtstaat, die Polis. Nach außen hin schließt sich diese "autonome" städtische Gemeinde eiserssüchtig ab, ihre Politik ist vom Individualprinzip sakt dis zur Karikatur beherrscht. Aber eben durch diese Jolierung kommt auf der anderen Seite das entgegengesetze Prinzip zur Geltung. Sie sührt dazu, daß nun die Gemeinde sich um so enger in sich selbst zusammenschließt. Das Korrelat des engherzigsten Stadtegoismus ist der kräftigste Stadtpatriotismus, die in allen einzelnen Gemeindesgenossen lebendige Vorstellung von lokalen Gesamtinteressen. Und wie auf dem politischen, so ist es auf wirtschaftlichem Gebiete. Der abgeschlossene staatliche Mikrokosmos der autonomen Gemeinde kann sich in dieser seiner Selbständigkeit nur behaupten, wenn er auch in der Gestaltung der materiellen Grundlagen seiner Existenz nach

<sup>1)</sup> L. Stein a. a. D. S. 92.

<sup>2)</sup> Siehe das Rapitel über den Staatsroman im 2. Band.

außen hin möglichst unabhängig dasteht. Er muß allezeit in ber Lage fein, im Rotfall "fich felbst zu genügen". Gein bochftes Ibeal ist naturgemäß auch wirtschaftlich die "Autarkie".1) Er kann daher nicht in dem Grade, wie die moderne Stadt, in einer National= oder Volkswirtichaft aufgeben, wo jeder einzelne Produktions= und Konfumtionsort ein völlig unfelbständiges Glied in dem Dragnismus ber Gesamtheit aller Einzelwirtschaften ift, und im großen und ganzen überall die Verhältnisse der lokalen Produktion und Konsumtion durch diejenigen der Gesamtheit bestimmt werden. Wenn auch die lebhafte Entwicklung des Verkehrs, des Handels und der Industrie, die werbende Rraft des Rapitales die Schranken zwischen den einzelnen Produktionsgebieten allenthalben durchbrach und die interlokale Produktionsteilung sehr bedeutsame Fortschritte machte, so suchte sich boch jede hellenische Stadt auch wirtschaftlich als ein möglichst selb= ständiges Ganze zu behaupten, das von sich aus nach seinen besonderen Bedürfnissen Produktion, Verteilung und Konsumtion der Güter, Preisbildung und Absatverhältnisse regelte. Ein so kleines Staaten= gebilde, wie es die hellenische Polis war, konnte eben nur eine sehr fünstliche Wirtschaftsvolitik treiben, zumal dann, wenn die wirtschaft= liche Entwicklung und die Zunahme der Bevölkerung eine intensivere wurde. Es ist ja ein altes Gesetz, daß die Zunahme der Menschen auf engem Raum den Menschen unfreier macht.2)

Man denke an die Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit zum Schutze der Landeskultur, an die Kornhandel= und Teuerungspolitik

<sup>1)</sup> Καὶ τὴν πόλιν — rühmt Perifles in der Leichenrede von Athen — τοῖς πῶσι παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην. Thut. II 36, 2. Bgl. Ariftoteles Pol. I 1, 8. 1252b: ἡ δ' ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις ἤδη, πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν. In dieser Hinsicht trifft auch auf die hellenische Polis das zu, was Schönberg Ibb. f. Nationalöf. u. Stat. 1867 S. 1 ff. zur Charafteriftif des mittelalterlichen Stadtstaates bemerft hat.

<sup>2)</sup> Nach der treffenden Bemerkung Rayels, Politische Geographie, wo zum ersten Male die politischen Wirkungen enger und weiter Räume shstematisch dargelegt sind (S. 352 ff.), wenn auch nicht in der Richtung, mit der wir uns hier beschäftigen.

mit ihren Tagen und strengen Verboten gegen Aufkäuserei und Lebensmittelwucher, an die Aussuhrverbote in Bezug auf Bodensprodukte und Rohstoffe der Industrie, an die Begünstigung des sokalen Marktes durch Handelssperren, Straßenzwang und Stapelsrechte, durch Eingriffe in den Gelds und Kreditverkehr, an das Vorkaufsrecht des Staates in Bezug auf gewisse für seine Zwecke notwendigen Güter, an die offenbar vielsach vorkommenden staatslichen Monopole u. dgl. m.

"Alles, was Wert heißt, hing bei der relativ isolierten Lage der Städte fehr von ihrer Gewalttätigkeit ab."1) Selbst die Demofratie hielt eine berartige energische Staatsintervention in wirt= schaftlichen Dingen nicht für unvereinbar mit ihrem Prinzip der individuellen Freiheit, mit der - wenigstens in Staaten, wie Uthen - fo hoch entwickelten Freiheit des Eigentums und Verfehres. Gerade in den Zentren des wirtschaftlichen Fortschrittes, wo die Existenz einer zahlreichen Volksmenge auf Handel und Gewerbe beruhte und die heimische Landwirtschaft den Bedarf nicht beckte, mußte es sich besonders häufig fühlbar machen, auf welch schmaler und schwankender Grundlage das städtische Wirtschaftsleben sich aufbaute, welche Ge= fahren hier jede wirtschaftliche Krisis, jede Unterbrechung der Kom= munifation, jede Störung der Güterversorgung durch gewinnsüchtige Spekulation einzelner über die Bevölkerung heraufbeschwören konnte. Eine Situation, die es nicht bloß als ein Recht, sondern geradezu als eine Pflicht der städtischen Obrigkeit erscheinen ließ, die Brobuttion, Berteilung und Konsumtion der Güter zu überwachen 2) und in dieselbe nötigenfalls bestimmend einzugreifen.

Ein solches Recht und eine solche Pflicht ergab sich schon aus ber ebenfalls in der Natur des Stadtstaates begründeten nationalen Unschauungsweise über das Berhältnis der Gesamtheit zu ihren

<sup>1)</sup> Burchardt, Griechische Kulturgeschichte I 271.

<sup>2)</sup> So ist z. B. der Stand der Getreidevorräte ein ebenso regelmäßig wiederkehrender Beratungsgegenstand der athenischen Ekklesie, wie die "Sichersheit des Landes". Siehe Aristoteles 'Aθην. πολ. 43; vgl. ebd. 50 f. die charaktesristischen Mitteilungen über die wirtschaftspolitische Verwaltungspraxis Athens.

v. Böhlmann, Weich, b. jogialen Frage u. b. Sogialismus i. b. antifen Bett. I. 10

einzelnen Gliebern. Durch ihre Selbständigkeit und Abgeschloffenheit erhielt die städtische Gemeinde das Gepräge einer wenigstens nach außen enge verbundenen Gemeinschaft,1) deren Mitalieder sich wohl bewußt waren, wie sehr hier die Wohlfahrt, ja die Eriftenz des einzelnen von der des Ganzen 2) und umgekehrt die Wohlfahrt und Leistungsfähigkeit bes Ganzen von der der einzelnen abhing. Und je augenfälliger diese Abhängigkeit selbst für den kurzsichtigften Egoismus zutage trat, um so mehr war man gewohnt, an der staatlichen Gemeinschaft das zu schätzen, was sie für die allgemeine Rultur= und Wohlfahrtspflege zu leiften vermochte.3) In den Lebensbedingungen des Stadtstaates und nicht in einer Naturanlage des Hellenenvolkes4) oder der angeblichen "antiken Staatsidee" wurzelte die energische Betonung des Wohlfahrtszweckes im hellenischen Staatsleben, die auch durch den schnödesten Rlaffenegoismus nie gang verdunkelte Überzeugung, daß die Gemeinschaft verpflichtet ist, für das materielle und sittliche Wohl ihrer Mitglieder zu forgen, und daß an dieser Pflicht der Gemeinschaft die Freiheitssphäre des Individuums ihre naturgemäße Schranke findet. 5)

<sup>1)</sup> Besser als in unserem "Stadtstaat" kommt diese Eigenart der Bolis zum Ausdruck in den englischen Bezeichnungen eity-community (Grote) oder eity-commonwealth. In dem schönen Kapitel über den "Staat als bodenständigen Organismus" (Politische Geographie S. 8) sagt Rapel treffend: "Die Uthener in ihrem kleinem, in jedem Winkel ihnen bekannten, von ihnen politisch seit Jahrhunderten verwerteten Land vermochten wohl des Plato Sap zu verstehen, daß der Mensch und der Staat nur dem Umfange nach verschieden seien.

<sup>2)</sup> Besonders schön formuliert von Euripides fr. 795:

πατρὶς καλῶς πράσσουσα τὸν τυχόντ' ἀεὶ μείζω τίθησι, δυστυχοῦσα δ' ἀσθενῆ.

<sup>8)</sup> Uriftoteleŝ Bol. I 1, 8. 1252 b: . . . γινομένη μὲν οὖν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν (sc.  $\hat{\eta}$  πόλις).

<sup>4)</sup> Wie z. B. Böckh, Staatshaushaltung I's 66 annimmt. Bgl. bazu auch Kaerst, Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der Monarchie im Altertum S. 8.

<sup>5)</sup> Daß diese Ansicht nicht spezifisch "antik" ift, geht schon baraus hervor, baß ähnliche sozialpsichologische Ursachenkompleze auch im mittesalterlichen Stadtstaat und in ber Gegenwart ähnliche Anschauungen erzeugt haben.

Wo man so lebhaft von dem Gedanken erfüllt war, daß der Mensch und das menschliche Leben erst Wert erhält durch den Staat, da mußte man den Ansprüchen der staatlichen Gemeinschaft an ihre Mitglieder einen weiten Spielraum gewähren. Wie bezeichnend ift es, daß der Begriff der Polizei als der staatlichen Ordnung der gesamten Volkswohlsahrt auf den Begriff der Polis zurücksührt!

Wie weit derartige Eingriffe der Obrigkeit in die individuelle Freiheitssphäre einerseits und jene staatliche Fürsorge für das Wohl ber Bürger anderseits gingen, das zeigen neben der schon erwähnten Wirtschaftspolitif des Stadtstaates zahlreiche sozialpolitische Maßregeln, wie z. B. gewisse Beschränkungen im Berkehr mit Grund und Boden (das solonische Grundbesitzmaximum!), die Aufwand= gesetze und die sonstige Fürsorge für die "bürgerliche Zucht", die Geschichte der Armenpolitik von dem solonischen Gesetz gegen den Müßiggang bis herab auf die alle Arbeitsunfähigen umfassende staatliche Invalidenversorgung des späteren Athens, 1) die staatliche Regelung der Rolonisation, die Landaufteilungen und Schuldenerlasse u. dgl. m. Und entspricht nicht auch der Staatssozialismus Spartas und der dorischen Stadtstaaten Kretas mit ihrer Lokali= fierung der Vollbürgerschaft in einer Zentralgemeinde und ihrer "furchtbaren Arbeitsorganisation" 2) recht eigentlich dem Geiste der Stadtstaatpolitif? 3)

Bgl. Schönberg a. a. D. S. 15 ff. "Die Zeit — sagt Bücher (Entstehung der Bolkswirtschaft S. 49) vom Mittelalter — gab dem Namen »Bürger« einen rechtlichen und sittlichen Inhalt, in welchem die Staatsidee der alten Hellenen wieder lebendig geworden zu sein scheint." Und von der Gegenwart sagt Adolf Wagner (Die akademische Nationalökonomie und der Sozialismus): "Es ist im Grunde uralter, wahrhaft klassischer Boden, auf den jetzt nur die deutsche ökonomische und soziale Theorie und Praxis sich bewußt wieder stellen, der Boden, wo das Wort des großen Stagiriten — freilich in moderner Auslegung und mit modernen Hilfsmitteln — seiner Erfüllung entgegens geführt werden soll."

<sup>1)</sup> Siehe Ariftoteles 'Adnv. nod. 49.

<sup>2)</sup> Wie Roscher (Grundlagen ber Nationalökonomie, 24. von mir bearbeitete Auslage S. 247) es genannt hat.

<sup>3)</sup> Wenn sich auch Athen und Sparta territorialstaatlich entwickelt

Es liegt auf der Hand, daß die geschilderte Entwicklung dem Urteil über das jozialökonomische Geschehen von Anfang an eine bestimmte Richtung geben mußte. Die selbst auf der höchsten, von ber Demokratie erreichten Stufe wirtschaftlicher Freiheit nie gang verloren gegangene Gewöhnung an das regelnde und schützende Eingreifen der öffentlichen Gewalten in den Gang der ökonomischen Privattätigkeit, das den hier ja ohnehin so leicht erkennbaren Zusammenhang zwischen der Einzelwirtschaft und dem Gesamtleben bes gesellschaftlichen Körpers immer wieder von neuem energisch jum Ausbruck brachte, fie brangte dem Bewußtsein des hellenischen Staatsbürgers gerade das auf, was die erste Boraussehung für das Entstehen sozialistischer Gedanken bildet, nämlich die Erkenntnis ber gesellschaftlichen Bedingtheit der individuellen Wirtschaft, insbesondere der Bedingtheit durch die bestehende Rechtsordnung. Bier konnte die jeweilige Ordnung des Gigentums und seines Bebrauches sich unmöglich auf die Dauer als "natürliche" oder — was nach volkstümlicher Anschauung dasselbe — als göttliche und darum unantastbare behaupten. Durch die Entwicklung des praktischen Lebens wurde sie frühzeitig zu einem Problem. Durch die ge= bieterisch sich geltend machende Notwendigkeit, die Lebensbedingungen der Volkswirtschaft und der von ihr abhängigen bürgerlichen Gesell= schaft zu sichern, sah man sich immer wieder (3. B. in der Teuerungs= politik!) vor die Frage gestellt: Wie ist der Inhalt der im Privat= eigentum enthaltenen Rechte zu bestimmen, damit das Eigentum oder gewisse Arten desselben in dem Prozes der Erzeugung oder der Verteilung der Güter günftig fungiere, eine etwaige schädliche Benützung des Gigentums verhütet werde?

Schon die Notwendigkeit, auf und von demselben — und noch dazu so engen — Boden leben zu müffen, mußte den Glauben an die Naturgegebenheit und Unveränderlichkeit der sozialen Schichtung

haben (S. Kornemann, Stadtstaat und Flächenstaat des Altertums in ihren Wechselbeziehungen, N. Ibb. f. d. kl. Altert. 1908 S. 238 sf.), so ist doch auch hier die stadtstaatliche Tendenz immer wirksam geblieben.

und Güterverteilung erschüttern.<sup>1</sup>) Wie die gewaltige kolonisatorische und Auswanderungsbewegung im Griechentum seit dem 8. Jahrshundert v. Chr. beweist, haben sich hier die sozialen und ökonomischen übelstände des Menschenüberslusses im engen Raum schon frühzeitig und sehr intensiv fühlbar gemacht, ist das Verhältnis zwischen Raum und Volkszahl und damit die Lands, d. h. eben die Raumfrage in den Vordergrund des gesellschaftlichen und staatlichen Interesses getreten. Eine Entwicklung, aus der sich der Widerstand gegen eine ungünstige oder "unbillige" Raumverteilung, die Entstehung bodenreformerischer, agrarsozialistischer Tendenzen mit psychologischer Notwendigkeit ergab.

War man aber einmal gewohnt, wenigstens in einzelnen Zweigen der Volkswirtschaft das Herrschaftsgebiet des Privateigentums durch Gesetzgebung und Verwaltung nach Gründen öfonomischer und gesellsschaftlicher Zweckmäßigkeit reguliert zu sehen, so war es nur eine Frage der jeweiligen Unschauungsweise über das, was gesellschaftlich nühlich, gerecht, oder aussührbar sei, wie weit Theorie oder Praxis in der Beschränkung des privatwirtschaftlichen Gebietes gehen würden. Denn eine allgemein anerkannte grundsähliche Grenze für die Aussebehnung der staatlichen Machtsphäre gab es ja nicht.

Bir sehen das recht deutlich aus einem wirtschaftsgeschichtlich äußerst interessanten Schriftchen der hellenistischen Zeit, dem zweiten Buch der sogen. aristotelischen Ökonomik, welches an einer Fülle von drastischen Beispielen zeigt, mit welch souveränem Belieben die Wirtschaftspolitik des Stadtstaates (die "odvoropia noduruns", die der Verfasser bezeichnenderweise die "mannigsaltigste und leichteste" nennt) das Wirtschaftsleben beherrscht und gemeistert hat.2) Für die Gewaltsamkeit der hier geschilderten wirtschaftspolitischen Maßeregeln — Dronsen nannte sie staatswirtschaftliche Monstrositäten3) — gibt es überhaupt keine Schranken, als die physische Unmöglichkeit.

<sup>1)</sup> Bgl. Rapel a. a. D.

<sup>2)</sup> Bgl. K. Riezler, Über Finanzen und Monopole im alten Griechenland (Zur Theorie und Geschichte ber antiken Stadtwirtschaft, 1907).

<sup>3)</sup> Geschichte bes Hellenismus III 2, 181.

Und wenn es auch Ausnahmemaßregeln waren und in dieser Häusigkeit nur in Zeiten politischer Auslösung vorkamen, so ist es doch bezeichnend genug, daß dergleichen überhaupt möglich war. Die öffentliche Gewalt war sich eben bewußt, daß die "Polis nicht nur das ganze politische Dasein des Bürgers, sondern auch das ökonomische völlig in ihrer Gewalt hatte, nicht nur sein Vermögen, sondern auch die Werte aller Dinge," — und sie hat unter Umständen rücksichtslos die letzten Konsequenzen aus dieser "ökonomischen Thrannis" gezogen.1)

Run fanden allerdings die in der Ratur der Stadtstaatwirt= schaft liegenden zentralistischen Tendenzen ein starkes Gegengewicht in dem lebhaften Interesse an der Freiheit des privatwirtschaftlichen Verkehrs, wie es durch die kavitalistische Entwicklung des Wirt= schaftslebens, durch Handel, Industrie und Geldwirtschaft hervor= gerufen war. Allein gerade solche Konzessionen an die dem kapita= listischen Bedürfnis entsprechende Politik des Gehenlassens haben ihrerseits wieder dazu beigetragen, im Volksbewuftsein den Glauben an den Beruf des Staates zum regelnden und schützenden Gingreisen wachzuhalten. Der von der Freiheit ja unzertrennliche selbstfüchtige Migbrauch des Privateigentums, durch die es zum Ausbeutungsmittel gegenüber anderen wird, die auch ohne solchen Mißbrauch durch die bloße Übermacht des Besitzes geschaffenen Gegenfätze mußten in der sozialen Atmosphäre eines hellenischen Gemeinwesens immer wieder eine Reaktion in diesem Sinne herbeiführen.

Die Bürger eines solchen Gemeinwesens konnten es unmöglich auf die Dauer in dumpfer Resignation wie ein Naturereignis hin= nehmen, wenn sie sich durch die bestehende Eigentumsordnung die Bedingungen einer gedeihlichen Entwicklung ihres Daseins unter= bunden oder gar ihre ganze Existenz gelähmt und untergraben sahen. Ihnen war ja stets die Macht allgegenwärtig, welche hier schützend und helsend eintreten konnte. Der Staat war für sie nicht ein

<sup>1)</sup> Burckhardt a. a. D.

abstraftes, mysterioses Wesen, dem der einzelne innerlich fremd gegenüberstand. Ihre Bolis mit der allen Bürgern gemeinsamen Bentrale, die nach einem schönen Wort von Curtius "barauf berechnet war, daß sie ein übersichtliches Banze sei, daß in Theatern, auf bem Martte, im Volfsversammlungsraume die gange Burgerschaft vereinigt sei, und des Herolds Ruf, sowie des Redners Stimme jeden Bürger erreiche" 1) - diese Polis war für sie etwas sehr Konfretes, Leibhaftiges, gleichsam ein großes Individuum,2) auf bessen Willen einzuwirken auch der Niedere hoffen durfte. Sie faben es täglich vor Augen, wie mannigfaltig die Möglichkeiten zur Betätigung dieses Willens waren, wie gewaltig die Macht ihres Gemeinwesens gerade auf wirtschaftlichem Gebiete war. Wie hätte da nicht auch der Arme, der Notleidende, der im Kampf ums Dasein Erliegende feine Frage an den Staat haben follen, zumal wenn er erwog, was alles schon mit Hilfe dieser Macht die Starken der Gesellschaft für sich und ihr Interesse zu erreichen vermocht hatten? Warum sollte fich mit einem so gewaltigen Werkzeug sozialer Silfe und sozialen Schutes nicht auch für die Schwachen Großes auß= richten lassen?

In der Tat tritt uns, wenn wir diese Berbindungsfäden zwischen dem eigentümlichen geschichtlichen Charafter des Stadtsstaates und dem Seelenleben des Bolkes ausmerksam verfolgen, sofort als eine überaus bezeichnende sozialpsychologische Tatsache der naive Glaube an die Allmacht des Gesetzes entgegen: die Anschauung, daß alles Gewordene nur die Birkung zwecksbewußter menschlicher Tätigkeit ist. Was in Recht, Staat und Gesellschaft besteht, wird auf den Willen eines "Gründers" oder

<sup>1)</sup> Die Polis hat für den Griechen den Borzug, daß die Bürgerzahl eine "wohlübersehbare" ift (εὐσύνοπτος Aristoteles Pol. IV 4, 8. 1326b), daß die Bürger einander kennen (γνωρίζειν άλλήλους ποδοί τινές είσι. Ebd. § 7).

<sup>2)</sup> Wie bezeichnend ist es, daß die Polis sich schließlich selbst vergöttert, als Tyche mit der Mauerkrone! Bgl. die schönen Aussührungen Burckhardts I 77 ff. über die Polis, die er treffend "die Darstellung eines Gesamtwillens von höchster Tätigkeit und Tatfähigkeit" nennt.

Gesetzgebers zurückgeführt. Wer die Klinke der Gesetzgebung in die Hand bekommt und es nur an der nötigen Entschlossenheit und Konsequenz nicht sehlen läßt, der kann nach dieser Ansicht wahre Wunder wirken. Es ist echt volkstümliche Anschauungsweise und nicht ihr spezisisch eigentümlich, wenn die hellenische Sozialtheorie die Fähigkeit des Staates zur Leitung der im sozialen Leben wirksamen Kräfte so überaus hoch anschlägt, wenn sie durch einsache Gebote und Verbote der Staatsgewalt die machtvollsten geschichtlichen Entwicklungen aus der Welt schaffen, das ganze Volksleben in neue Bahnen zwingen zu können glaubte. Auch außerhalb der Lehrsäle der "Philosophen" begegnen wir genau demselben Optimismus.

Was hat man nicht alles bei den Männern für möglich gehalten, die als die ersten die sustematische Hebung unterdrückter und ausgebeuteter Volksklassen, in gewissem Sinne "den Kampf gegen Armut und Reichtum" von Staats wegen in die Hand genommen haben! Damit alle Bürger selbst arbeiten müssen oder zu arbeiten haben, erläßt Periander, der Thpus des imperialistischen Sozialpolitikers, ein radikales Verbot gegen den Ankauf von Sklaven.1) Und das in einer Stadt, wie Korinth, deren glänzende industrielle und kommerzielle Blüte auf einer ausgedehnten Sklavenwirtschaft beruhte, und während alle Welt ringsum an der bestehenden Arbeitsverfassung festhielt, ja dieselbe immer weiter entwickelte! Der üppigkeit geht er zu Leibe, indem er alle Kupplerinnen — in der Stadt der Aphrodite! — ersäusen läßt 2) und eine soziale Kontrollbehörde einset, die "nicht zuließ, daß jemand mehr ausgab, als sein Einkommen zuließ".3) Um die Entstehung eines städtischen

<sup>1)</sup> Nic. Dam. 58 nach Ephoros.

<sup>2)</sup> Hermippos bei Athenäos X 413. In Wirklichkeit handelt es sich dabei vielleicht um den Schutz der Hierodulen gegen den Wettbewerb der Privatprostitution. Bgl. Wilisch, Beiträge zur innern Geschichte des alten Korinth (Zittauer Progr. 1887 S. 13).

<sup>3)</sup> Bordyr êx' êszárwr zatéstyser, of odz êglesar daxarar alésr ŋ zatà tàs agosódors. Ph.Heracl. V, bei Müller FHG II 212. Etwas Ühnsliches, aber doch faum in dem hier angenommenen Umfang, bestand ja allerdings in Korinth noch später; nach Diphilos bei Uthenäos VI 227.

Proletariats zu verhindern, verbietet er einfach die Übersiedlung vom Lande in die Stadt u. dgl. m. Der "Philanthrop" auf dem athenischen Fürstenthron, Peisisstratos, soll dem gemeinen Manne eine so ideale Fürsorge gewidmet haben, daß man noch in später Zeit von ihm rühmte, das athenische Volk habe es unter ihm fast so gut gehabt wie im Kronosreich!") Und vollends die großen Gesetzeber! Aus der wahrlich tief genug in alle Sigentumsverhält=nisse eingreisenden und für den Besitz ohnehin mit enormen Opfern verbundenen "Lastenabwälzung" Solons hat man eine radikale Kassierung aller Schuldverbindlichkeiten, auch der im Handel und Geldverkehr gemachten, ohne Uhnung von der Zerrüttung der ganzen Volkswirtschaft, die ein solcher Schritt zur Folge gehabt hätte.")

Und was will selbst dieser solonische Radikalismus besagen gegenüber dem, was man von dem sagenhaften Schöpfer der attischen Staatseinheit, dem Nationalheros Theseus, und von Lyfurg, dem sozialen Heiland Spartas, zu berichten wußte! Thejeus tritt hier auf als wandernder Apostel der Einheitsidee, der in dem politisch zerriffenen Attifa von Gemeinde zu Gemeinde zieht, um die Bewohner durch die Macht seines Wortes für diese große Idee zu gewinnen. Und die Riedrigen und Armen folgen dem Rufe sofort, die Mächtigen aber gewinnt er durch den Verzicht auf die Krone und das Versprechen einer freien Verfassung, so daß auch den Widerstrebenden nichts anderes übrig bleibt, als sich zu fügen. Darauf werden die Brytaneen, Rathäuser und Obrigfeiten der bis dahin souveranen Gemeinden ohne weiteres beseitigt und ein allen gemeinsames Brytaneion und Rathaus an einem Ort begründet, dem er den Namen Athen gibt und den er durch zahlreiche überallher berufene Einwanderer vergrößert. Damit aber durch diese bunte Mischung der Bevölkerung nicht Unordnung und Berwirrung in dem jungen Freistaat entstehe, gliedert er das Volk in drei Klassen, Abelige, Bauern und Sandwerker, und bestimmt

<sup>1)</sup> Aristoteles  $A\partial \pi$ . 16 von Peisistratos. Gleiches wurde behauptet von ber Zeit Hipparchs; s. den pseudopsatonischen Dialog Hipparch 229 b.

<sup>2)</sup> Die "meisten" sogar waren biefer Ansicht, nach Plutarch Solon 15.

zugleich beren Stellung im Staat.1) Ein großer Zauberer! Und nun vollends das spartanische Gegenstück, der "Götterliebling" Lufurg! Es ift wahrhaft wunderbar, mit welcher Schnelligkeit er einen radikalen Umfturz der ganzen Staats= und Gefellschafts= ordnung, einen geradezu unerhörten Umschwung in Volkswirtschaft. Recht und Kamilienleben, ja sogar in den sittlichen Ideen und Empfindungen eines ganzen Bolfes durchzusetzen vermag! genügt, daß dreißig der angesehensten Bürger, die er für seine Gedanken gewonnen, bewaffnet auf dem Markt erscheinen, und die Ausführung des großen Werkes ist in der Hauptsache gesichert. Die Widerstandsversuche der Reichen werden einzig durch den Eindruck der moralischen Überlegenheit des Mannes schon im Reime erstickt und alles Weitere ist dann das Werk gütlicher Überredung. Im Handumdrehen find die Bürger überzeugt, daß es für fie das Beste sei, alle Besitzesunterschiede zu beseitigen, und daß es möglich sei, auf diesem Wege auch alle Folgeübel von Armut und Reich= tum: Übermut und Reid. Ungerechtigkeit und Schwelgerei aus ber Welt zu schaffen! Sie lassen es sich gutmütig gefallen, daß der große Mann ihnen sogar den besten Teil ihres beweglichen Besitzes nahm, indem er alles Gold= und Silbergeld einzog und durch ein ganz primitives Tauschmittel, ein eisernes Geld, ersette, daß er alle "unnüten und überflüffigen" Rünfte beseitigte und alt und jung, Mann und Beib einem System staatlicher Regulative unterwarf, das nicht nur, wie Theophraft sich ausdrückt, "den Reichtum arm und unwert machte", sondern auch einen radikalen Bruch mit dem ganzen bisherigen Dasein des Bürgers bedeutete! 2)

Wenn man dergleichen in den Kreisen der Gebildeten für möglich gehalten hat, wie weit müssen da die Träume hungernder Proletarier, die leidenschaftlichen Begierden demagogisch verhetzter Wassen geführt haben! Wir können sagen: Auch die in Prolestarierköpfen entstandenen Ideen der Weltverbesserung mußten viels

<sup>1)</sup> Plutarch Thefeus c. 24 f.

<sup>2)</sup> Plutarch Lykurg c. 5 ff. u. 24 und Ps. Plutarch, Apophth. Lac. Lyc. 3.

fach eine kommunistische oder sozialistische Färbung annehmen, auß dem einfachen Grunde, weil eben die Entwicklungstendenzen des hellenischen Stadtstaates — im Sinne der Masse bis in ihre letzten Konsequenzen verfolgt — ganz naturgemäß zu diesem Ergebnissführten.

Die Polis hat sich uns dargestellt als eine Gemeinschaft, beren Glieder sich durch ein lokales Gesamtinteresse gegenüber der Außenwelt aufs engfte verbunden fühlten. Aus dieser Interessen= gemeinschaft und der allen gemeinsamen Pflicht, für dieselbe jederzeit mit Gut und Blut einstehen zu muffen, entwickelte fich unter ben Gliedern der Gemeinschaft ein ftarkes Gefühl der Gleichheit, das zulett seinen Ausdruck fand in der Forderung gleichen Rechtes der Genoffen in der Gemeinschaft. Der Stadtstaat wird zu einer Stätte ber Demokratie! Gleiches Recht im Staat ift aber auch gleiches Recht am Staat. Die Wohlfahrtspflege des Staates. die Fürforge für den "gemeinen Rut und Frommen", zu der eben recht eigentlich die Polis berufen war, soll allen, ohne Unterschied in gleicher Weise zugute kommen.1) Auch im Niedrigsten wird die Überzeugung lebendig, daß, wenn Selbsthilfe und Privathilfe verfagt, die Gesamtheit für ihn eintreten muffe. Nur insofern ist der Staat für ihn eine Organisation des allgemeinen Besten, als er eben in demfelben sein eigenes Wohl inbegriffen weiß. Wie für die mittelalterliche Stadtobrigkeit Förderung des "gemeinen Beften" und "Wohlfahrt der Armut" 2) zusammengehörige Begriffe sind, so hat sich schon der antike Stadtstaat dieser aus seinem ureigensten Wesen entspringenden Konsequenz nicht entziehen können.3) Welche

<sup>1)</sup> Der Sat des Aristoteles (Politik III 1, 5b): ἢ γὰο οὐ πολίτας φατέον εἶναι τοὺς μετέχοντας ἢ δεῖ κοινωνεῖν τοῦ συμφέροντος ist recht eigentlich Ausdruck der allgemeinen Volksiiberzeugung.

<sup>2)</sup> Nach einer Erklärung des Lübeder Rates. Siehe Schönberg a.a.D.S.16.

<sup>3)</sup> Wie bezeichnend ist allein die so ganz auf dem Boden des Stadtsstaates erwachsene Anschauung, daß das positische Band eine Art Freundsschaft sei und daher unter den Bürgern auch Gemeinschaft, wie unter Freunden bestehen sollte! Siehe Eudemische Ethit 10. 1242: οὐ μότον φιλία ἀλλὰ καὶ τος φίλοι κοινωνούσιν. Bgl. ebd.: ἡ δὲ κατ' ἴσα φιλία ἐστὶν ἡ πολιτική.

Dienste leistete er gerade dem Armen durch den gesetzlichen Schutz gegen Berteuerung des Brotes, durch die staatliche Invalidenversorgung u. dgl. m. Und warum hätte er ihm nicht noch mehr leisten sollen als dieses?

Wenn die staatliche Gemeinschaft ein Mittel zur Befriedigung der Interessen aller war, und wenn ein demokratischer Radikalis= mus den Unspruch erhob, daß jeder gleiches Recht im Staate habe, so ergab sich auf diesem Standpunkt gang von selbst die weitere Forderung, daß der Staat ein für alle gleich nütliches Werkzeug sei. Konnte er aber diese Funktion völlig frei betätigen unter Verhältniffen, wie fie fich auf dem Boden der bestehenden wirtschaftlichen Rechtsordnung herausgebildet hatten? Das Eigen= tums= und Vertragsrecht, auf welchem die ganze Wirtschafts= und Gesellschaftsordnung beruhte, erwies sich für einzelne Individuen und Rlaffen unverkennbar vorteilhaft, für andere nachteilig. Es wirkte vielfach als eine Ursache der Ungerechtigkeit, hier unverdienten Reichtums, dort unverschuldeten Elends. Indem der Staat diese Ordnung sanktionierte und schütte, fungierte er alfo keineswegs als ein für alle gleichwertiges und gleich nützliches Mittel zur Förderung ihrer Wohlfahrt. Und nun bente man fich in die Seele eines geistig so eminent regsamen Voltes hinein, in welchem die Reflexion über das soziale Seinsollen so frühzeitig erwacht ist! Wie bitter mußte unter dem Druck ungunftiger sozialer Berhaltniffe biefer Widerspruch zwischen den Ansprüchen an die staatliche Gemeinschaft und deren tatsächlichen Leiftungen in einem Bolke empfunden werden, das eine so sanguinische Vorstellung von dem hatte, was sich alles mit Hilfe der Staatsgewalt bei gutem Willen erreichen ließe! Mußte nicht der Glaube an die Allmacht des Gesetzes, verbunden mit der Unfähigkeit eines ungeschulten Denkens, jene "Ungerechtigfeiten" aus der Natur der Dinge selbst, aus den neben dem Recht mitwirkenden technischen, ökonomischen, ethischen Faktoren zu be= greifen, in so gestimmten Gemütern die Borstellung erwecken: Wenn die Rechtsordnung für so viele eine Quelle des Glückes werden fann, warum nicht für alle? Ift nicht auch eine andere Bestaltung des Eigentumsrechtes denkbar, welche allen gleichmäßig ein sicheres und glückliches Dasein verbürgt, in Tat und Wahrheit das allgemeine Beste verwirklicht, wie es die Prinzipien der Gleichheit und Brüderlichkeit forderten? Mit der Idee einer so engen Gemeinschaft, wie sie eben die Polis verwirklichen sollte, war es ja auf die Dauer unvereindar, wenn durch die Ungleichheit von Besitz und Einkommen Gegensätze in der Gesellschaft entstanden, welche die Einheitlichkeit des Bürgertums völlig zerstören mußten. 1)

So stellte sich ganz folgerichtig der Gedanke ein, daß die überskommene Ordnung des Güterlebens durch eine zwangsweise gesellsschaftliche Regelung der Güterverteilung im Sinne jener Prinzipien umzugestalten sei. Der Demokratismus im hellenischen Stadtstaat erzeugt als sein logisch notwendiges Komplement den Sozialismus.

Erscheint doch jener Gedanke nicht einmal so besonders utopisch, wenn man erwägt, daß er nur die letzte Konsequenz des geschilderten Systems staatlicher Regulative darstellt und anderseits nur für Verhältnisse Geltung beansprucht, unter denen die Möglichseit einer einheitlichen und planmäßigen Regelung des Güterlebens nicht von vorneherein in Abrede gestellt werden kann. In dem engen Rahmen des Stadtstaates, wo nicht das Schwergewicht großer Flächen und großer politischer Dimensionen hemmend im Wege stand, wo sich eine wirksame Beherrschung des ganzen Volkslebens von einer einheitlichen Spize aus leicht durchsühren ließ,2) da konnte man in der Tat an den Ersolg sozialistischer Experimente glauben, und an Projekten der Art hat es ja in der Tat nicht gesehlt.

Auch blieb es keineswegs bloß bei Projekten. Die Eigenschaft bes kleinen Raumes, leichter bewältigt zu werden, reizt zur Tat. Hier wo Menschen, Gesellschaftsklassen, Interessengruppen einander so nahe gebracht werden und die Gegensätze in so engem Rahmen

<sup>1)</sup> Gut betont von Kaerst in seinen schönen Aussührungen über die hellenische Bolis in der Geschichte bes hellenistischen Zeitalters I, 1901, S. 1 ff.

<sup>2)</sup> Wie sehr man die Bedeutung dieser Kleinheit des Staates für die Berwirklichung des Wohlfahrtszweckes zu würdigen wußte, zeigt die charaktesristische Erörterung bei Aristoteles IV 4, 5 ff. 1326a und b.

aufeinanderplaten, werden die politischen, sozialen, ökonomischen Reibungswiderstände besonders intensiv empfunden und drängen daher mit besonderer Wucht auf eine gewaltsame Entscheidung. Daher ist der Stadtstaat von jeher die flassische Stätte des poli= tischen Erverimentes und bürgerlicher Unruhen gewesen. Es gilt für ihn ganz allgemein das, was Plato einmal von der demo= fratischen Polis gesagt hat, daß sie nämlich gewissermaßen ein politisches Warenhaus (παντοπώλιον πολιτειών) sei, in dem jeder, der einen Staat einrichten wolle, eine förmliche Musterkarte von Verfassungen finde!1) Und zwar ist es gerade die Tendenz der Ausgleichung der Unterschiede, welche als hervorftechender Zug der politischen Bewegung im engen Raum erscheint. Wie unendlich viel leichter als in einem großen Staat war es hier dem Prole= tariat, zur Macht zu gelangen und diese Macht auf Kosten der Minderheit auszunüten, so daß sich wie von selbst als das natür= liche Korrelat der dauernden räumlichen Beschränkung das revolutio= näre Beftreben einstellt, "alles Überragende herunterzubringen und womöglich auszuscheiden".2) Ein Trieb, der dem Griechen so in Fleisch und Blut übergegangen ift, daß ihn Thutydides in der Analyfe des griechischen Barteilebens geradezu als einen Trieb der menschlichen Ratur als solcher bezeichnet (ανθοωπεία φύσις . . . πολεμία τοῦ ποούγοντος! 3, 84), der aber ganz wesentlich aus der sozialen Geographie heraus verstanden und erklärt sein will.

Es ist uns leider nicht vergönnt, in den intimen Außerungen des Volkslebens selbst die angedeuteten Gedankengänge zu verfolgen. Was man in den Proletarierhütten über den "Kampf gegen Reichstum und Armut" gedacht hat, der doch in den Lehrsälen und in der Literatur mit einem so gewaltigen Auswand von geistiger Energie geführt ward, darauf läßt die beklagenswert trümmerhafte Überlieserung nur ganz vereinzelte Streislichter fallen. Wenn irgendwo, so empfindet man hier die schmerzliche Bedeutung des Groteschen Wortes, daß wir von der antiken Literatur eben nur das besitzen,

<sup>1)</sup> Rep. 557 d.

<sup>2)</sup> Ragel a. a. D. S. 353 ff.

was von dem Wrack eines gestrandeten Fahrzeugs an das User getrieben ist. Hat man von den Ideen eines agrarischen Sozialis=mus, die im 6. Jahrhundert unter dem bäuerlichen Proletariat Attikas auftauchten, noch vor wenigen Jahren — vor der Wieder=aufsindung der aristotelischen Versassungsgeschichte Athens — eine einigermaßen genügende Vorstellung gehabt und was will selbst unsere jetige Kunde besagen?

Um so sorgfältiger wird man solchen direkten Spuren nachsgehen müssen, und wo sie uns verlassen, werden wir wenigstens mittelbar einigen Ersatzu gewinnen suchen durch eine Analyse der sozialökonomischen und politischen Zustände. Wenn diese Zustände, wie uns die Entwicklungsgeschichte des Stadtstaates gezeigt hat, immer gewisse — ihnen entsprechende — Formen des geseigt schaftlichen Bewußtseins erzeugen, so wird sich teilweise noch seststellen lassen, inwieweit eine gewisse Präsumtion für das Vorhandensein kommunistischer und sozialistischer Ideen gegeben ist, die ja stets nur der ideale Reslex gewisser Strukturveränderungen der Gesellschaft sind. Erst dann, wenn wir eine genaue Vorstellung von der geschichtlichen Entwicklung gewonnen haben, als deren Ergebnis die Entstehung solcher Ideen zu begreisen ist, können wir beurteilen, ob das, was uns zufällig überliesert wird, auch tatsächlich eine verseinzelte Erscheinung oder von allgemeinerer Bedeutung war.

Von der vollen geschichtlichen Bedeutung jener Ideen freilich, von der Rolle, die sie im hellenischen Bolkkleben gespielt haben, läßt sich auch so nur eine äußerst mangelhafte Vorstellung gewinnen. Die Zufälligkeiten der Überlieferung, von denen wir eben immer abhängig bleiben, müssen die Darstellung notwendig ungleichsmäßig machen, die "wahren Proportionen des Objekts" verschieben.<sup>2</sup>) Genug, wenn man sich dieses Abstandes zwischen Darstellung und Wirklichkeit stets bewußt bleibt!

<sup>1)</sup> Es gilt "mettre l'homme vrai dans son vrai milieu".

<sup>2)</sup> Der Forderung, welche E. Meher G. b. A. II S. 30 in Bezug auf bie "Gleichmäßigkeit ber Behandlung" stellt, kann eben auf bem Gebiete ber alten Geschichte gar nicht genügt werben.

#### Zweiter Abschnitt.

# Der aristotratische Staat und die Anfänge des Kapitalismus und Sozialismus.

1.

#### Plutofratische Tendenzen im Zeitalter der Adelsherrschaft.

Bei aller Mangelhaftigkeit der Überlieferung dürfen wir so viel als gewiß bezeichnen: der Sozialismus als Kritik des Kapitales ist bereits das Erzeugnis einer recht frühen Epoche der griechischen Geschichte. Schon im Laufe des 7. Jahrhunderts hat in den sozial und ökonomisch fortgeschrittensten Landschaften der hellenischen Welt die kapitalistische Wirtschaft 1) einen Umfang und eine Verbreitung gewonnen, daß sie von weiten Schichten des Volkes als ein schwerer Druck empfunden ward. Hier tritt uns zum ersten Male eine soziale Klasse entgegen, die, wie sie das Produkt des kapitalistischen Wirtschaftsprinzips ist, so auch als Trägerin einer sozialistischen Regation desselben auftritt.

Wenn aber die Entstehungsgeschichte des Sozialismus mit der Geschichte des Kapitalismus zusammenfällt, so ergibt sich für uns vor allem die Frage: wie alt ist denn eigentlich das, was wir als kapitalistisches Wirtschaftssystem bezeichnen? Man könnte geneigt sein, ziemlich weit in die Vergangenheit zurückzugehen. Denn eine vor allem in die Augen fallende Seite der kapitalistischen Wirtschaft: der Großbetrieb tritt uns bereits in der Welt des Epos vollentwickelt entgegen. Die homerischen Sedlhöfe mit ihren Massen von Arbeitskräften, mit ihren großen Herden und ausgedehnten Ländereien lassen uns deutlich erkennen, in welchem Umfang hier neben und über dem bäuerlichen Betrieb die große Güterwirtschaft emporgewachsen, wie tief die Klust zwischen Edelmann und Bauer

<sup>1)</sup> Die Bedeutung, die im folgenden dem Begriff der "kapitalistischen Wirtschaft" beigelegt wird, deckt sich mit der Auffassung von Knapp in der schönen — gerade für die hier behandelten Verhältnisse äußerst lehrreichen — Abhandlung über Erbuntertänigkeit und kapitalistische Wirtschaft. Siehe dessen Buch: Der Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit S. 43 ff.

auch in wirtichaftlicher Beziehung bereits geworden war. ! Allein biefem Gutsbetrieb mar feinesmeas von Unfang an bas eigen= tümlich, mas das ipegifiiche Rennzeichen ber fapitalistischen Birtichaft bildet. Er war lange Zeit ein naturalwirticaftlicher. Bas der Gutsherr an Korn und Wein bauen, an Bieh guchten ließ. manderte in der Regel nicht auf den Markt zum Berkauf, iondern in den Saushalt bes Berrenhofes jum Berbrauch. Es ift Produktion jum Zwede des Konjums, nicht des Erwerbes. Der fapitaliftischen Wirtichaft nähert fich ber Gutsbetrieb erft feit ber Reit, in ber er für den Verfauf auf dem Markte zu produzieren begann. Und dieje Bandlung erfolgt eben im Laufe des 8. und 7. 3ahrhunderts, in dem Sand in Sand mit einer gewaltigen Zunahme der Bevölkerung Städtemeien und gewerbliche Betriebiamkeit, Sandel&= und Rolonialverfehr mächtig emporblühten und von den gahlreichen raich wachjenden städtischen Mittelpunken aus die Geldwirtichaft fich weithin über das Land verbreitete.2)

Rept wird das Ziel der Wirtichaft die Berftellung einer folden Menge von Erzeugniffen, daß aus bem Berkauf eine möglichft große Einnahme entstand. Es vollzieht fich ber von Aristoteles in ber Politit geichilderte Umichlag bes "hausvermogens" in spekulatives Rapital, ber Guterbeichaffung fur ben Unterhaltsbedarf in die Spekulation auf ben Geldprofit, ber fich als

<sup>1)</sup> Siehe mein Buch: Aus Altertum und Gegenwart, 2. Aufl., G. 181 ff. Mus dem bellenischen Mittelalter .

<sup>2)</sup> Die Epoche der machienden Macht des Kavitale, die Thufndides mit ben Worten andeutet: Irvatorigas de gronieres tes Ellados nai tor χοημάτων την ετησιν έτι μαλλον η πούτερον ποιουμένης τα πολλά τι φαινίδες έν τοις πόλεσι καθίσταντο των ποοσόδων μειζόνων γιηνομένων . . . ναντικά τε εξηρτίετο ή Ελλάς και της θαλασσης μάλλον άντείγοντο. I 13. - F. Cauer, Barteien und Politifer in Megara und Athen E. 17 bebt hervor, daß damale gleichzeitig die Ausbeure ber Indiiden, fipriiden und ipaniiden Bergmerte auf den griechischen Martt gebracht morden fei; und er ichreibt Diejer Erichliegung neuer Gold- und Gilberquellen eine abnliche Birfung ju wie der Entbedung Ameritas. Beld leptere Unficht dabingestellt bleibe!

v. Boblmann, Goid. b. fogialen Grage u. b. Corialtamus i. b. antiten Wett. I. 11

Überschuß über die Herstellungskosten ergibt.<sup>1</sup>) An Stelle der "Ökonomik" tritt mehr und mehr die "Chrematistik", das eigentsliche Kennzeichen der kapitalistischen Wirtschaft. Und damit versbindet sich noch ein anderes. Das Einkommen aus dem Gewinn der Wirtschaft soll möglichst weit über den Bedarf des Lebens hinaus gesteigert werden. Es soll zur Bildung eines großen Versmögens dienen, "Reichtum" schaffen, von dem schon Solon gesagt hat, er habe kein Ziel, das erkennbar den Menschen gesteckt ist.<sup>2</sup>)

Die ersten Spuren dieser Entwicklung reichen bis in die Zeiten des epischen Gesanges zurück. Die Herren, vor denen der jonische Möde fingt und aus beren Leben er die Buge für feine Schilde= rungen entnimmt, find nicht mehr bloß Männer des Waffenwerkes. Sie haben ein ausgeprägt ökonomisches Interesse. Und die schon im Epos erkennbaren zahlreichen Fortschritte in der Organisation der Arbeit, der Intensität der Bodenkultur, der allgemeinen Be= triebsweise der Landwirtschaft überhaupt zeugen von ihrem erfolg= reichen Bestreben, sich den Anforderungen gewachsen zu zeigen, welche die Leitung eines landwirtschaftlichen Großbetriebes an den Gutsherrn stellte.3) Wie ein moderner Landwirt wird in dem Erntebild des Achilleusschildes der Gutsherr dargestellt. Er steht mitten unter seinen Feldarbeitern, "die Freude im Herzen" (yndóovvos 2ήφ).4) Und diese Freude an Besitz und Erwerb kommt überall im Epos zum lebhaftesten Ausdruck. Daß Abel mit Reichtum ver= bunden sei, ist eine so selbstverständliche Vorstellung für das Epos. daß bei der Charakteristik adeliger Männer die Begriffe "reich und edel" ganz formelhaft gebraucht werden. Und wie der Dichter im Lobe der Helden, besonders der Gefallenen mit Vorliebe auf diesen

πλούτου δ' οὐδεν τέρμα πεφασμένον ἀνδράσι κείται.

Bgl. die Sammlung ber Theognidea v. 227 ff .:

οί γὰο τῖν ἡμῶν πλεῖστον ἔχουσι βίον διπλάσιον σπεύδουσι τίς ἂν πορέσειεν ἄπαντας;

<sup>1)</sup> Siehe Kap. 3 Abschnitt 3.

<sup>2)</sup> Fr. 13 v. 72:

<sup>3)</sup> Bgl. mein Buch: Aus Altertum und Gegenwart, 2. Aufl., G. 195 ff.

<sup>4)</sup> Siehe oben G. 28.

Borzug hinzuweisen pflegt, so lieben es die im Epos auftretenden Edlen, sei es bei erstmaligen Begegnungen oder, wo es darauf ankam, sich persönlich Geltung zu verschaffen, nicht bloß durch die Berufung auf den Abel, sondern ganz besonders auf ihren Reichstum sich zu legitimieren, wobei mitunter in naivster Weise die einzelnen Bestandteile des Reichtums aufgeführt werden: die großen Schasherden, die Menge von Saatseldern, Baumpflanzungen usw.!1) Selbst dasjenige Moment, welches recht eigentlich den Ehrenvorzug des Adels bildet, Wehrhaftigkeit und kriegerischer Ruhm muß es sich bei solchen Gelegenheiten gefallen lassen, erst nach dem Besitz erwähnt zu werden! Schon fündigt sich die Zeit an, wo der Reichtum allen anderen Vorzügen mit Ersolg den Kang in der Gesellschaft streitig macht.

Ein Odnsseus will lieber noch länger in der Welt umberftreifen, wenn er dann nur mehr Sab und Gut nach Sause brächte! Rein Wunder, daß der Abel auch die neuen Erwerbsarten seinem Interesse dienstbar machte, welche der Aufschwung des Verkehrs= lebens der wirtschaftlichen Spekulation eröffnete. Er mußte es, wenn er nicht hinter dem mächtig emporftrebenden städtischen Bürgertum zurückbleiben wollte. Frühzeitig erscheint er an den industriellen und fommerziellen Unternehmungen beteiligt, auf die ihn ja der für den Export immer wichtiger werdende Anbau von Handelsgewächsen (Wein und Öl), der Besitz von Thonlagern und Erzgruben, die Schafzucht von selber hinwies. Schon bei Homer steigen Eble selbst zu Schiffe, um Erz gegen Gisen einzutauschen.2) Der Bruder der hochadeligen Sappho führt eine Ladung lesbischen Weines nach Agypten,3) und auch von Angehörigen des attischen Adels wird aus derselben Epoche die persönliche Beteiligung am Seehandel berichtet.4) Selbst ein Theognis, der sonst dem aristofratischen Standesgefühl den denkbar schroffsten Ausdruck verlieh,

<sup>1)</sup> Die Belegftellen f. in meinem genannten Buch G. 171.

<sup>2)</sup> Dt. I 185.

<sup>3)</sup> Herodot II 135. Strabo p. 808. Athenaos p. 596.

<sup>4)</sup> Aristoteles 'Ada. 11 von Solon.

hat dem Geift der neuen Zeit seinen Tribut gezahlt. Er hat durch den unglücklichen Ausgang eines überseeischen Handelsunternehmens seine Güter versoren und sich später eifrig bemüht, "sowohl zu Lande, wie auf dem breiten Rücken des Meeres" das Berlorene durch Handel wieder zu gewinnen.1) Ja er versteigt sich einmal sogar — im Widerspruch zu seinen sonstigen ethischen Grundsähen — zu dem Wunsche: "Wäre ich reich und hätte die Gunft der Unsterblichen, so würde ich mich um andere Tugend nicht kümmern!"2)

So vollzieht sich eine innere Annäherung des Abels an die Klasse, welche aus der gewerblichen und merkantilen Spekulation ihren Lebensberuf machte und in wirtschaftlicher Hinsicht dem Adel vielfach ebenbürtig zur Seite trat, ja ihn oft genug überflügelte. Und diese Unnäherung fand ihren Ausdruck in jener "Mischung bes Edlen mit dem Gemeinen", welche der adelige Sänger so tief beklagt hat. "Ebelleute verschmähen es nicht, ein gemeines Weib, bes gemeinen Mannes Tochter zur Gattin zu nehmen, wenn sie nur viele Schätze mitbringt. Und auch das edle Weib verschmäht es nicht, die Gattin des reichen Mannes zu werden; sie will den Reichtum ftatt des Adels. Das Geld ehren fie, darum freit der Edle die Tochter des Reichen und den Reichen die Tochter des Edlen. Das Geld vermischt die Stände."3) - "Richt umfonst verehren dich die Menschen am meisten, o Plutos; denn du erträgst auch den gemeinen Sinn, mit dir du begehrtester aller Götter wird auch der Gemeine ein edler Mann."4)

<sup>1)</sup> v. 1197 ff. Dabei ist es für die Stellung des Adels zum Handel überhaupt bezeichnend, daß Theognis den Rat gibt, auf Handelsreisen nur einen Edelmann zum Genossen zu wählen. v. 1165 f.

<sup>2)</sup> v. 653.

<sup>3)</sup> v. 183 ff.

 $<sup>^4)</sup>$  v. 523 ff.:

Πλοῦτε, θεῶν κάλλιστε καὶ ίμεροέστατε πάντων.

Wer denkt hier nicht an den Fluch über das Gold in Shakespeares Timon (IX 3)? Gold? Kostbar, stimmernd, rotes Gold?

So viel hiervon macht schwarz weiß, häßlich schon,

In einer Zeit, der es in dieser Weise zum Bewußtsein gekommen war, daß "Reichtum Macht" ist.1) konnte es auf die Dauer unmöglich ausbleiben, daß auch die burgerliche Tätigkeit, wenn sie mit materiellem Erfolg gekrönt war, zum Aufsteigen in die höhere Klasse führte. Mehr und mehr nimmt dieselbe ein plutofratisches Gepräge an. Ist doch schon um die Wende des 8. und 7. Jahrhunderts das Wort gesprochen: "Dem Reichtum folgt die Ehre." 2) - "Hab und But ift die Seele des armen Sterblichen."3) Und das folgende Jahrhundert hat den Gedanken noch schroffer formuliert in dem berüchtigten Motto einer zahlungs= fähigen Moral, daß "das Geld den Mann macht und kein Armer eine Ehre hat".4) In der volkstümlichen Polemik Solons 5) gegen die herrschende Klasse des damaligen Uthens tritt das Moment der Geburt völlig zurück hinter der scharfen Betonung der Tatsache. daß diese "Mächtigen" eben zugleich diejenigen sind, welche "im Reichtum prunken".6) welche rücksichtsloß das Geldinteresse ver= treten.7) Und ganz ähnlich ift es z. B. in Milet, wo im 6. Jahr= hundert die aristofratische Partei auch als die der Reichen xar' έξοχήν erscheint, 8) und anderwärts, wo die Aristokratie als die

> Schlecht gut, alt jung, feig tapfer, niedrig edel.
> ...ehrt den Dieb Und gibt ihm Rang, gebeugtes Knie und Einfluß Im Rat der Senatoren.

- 1) ώς πλοῦτος πλείστην πᾶσιν έχει δύναμιν. Εβδ. 520.
- 2) Hesiod, Werke und Tage 313:

πλούτω δ' ἀφετή καὶ κῦδος ὀπήδει.

- 3) Ebb. 685.
- 4) χοήματ' ἀτὴο πετιχοὸς δ' οὐδεὶς πέλετ' ἐσθλὸς οὕτε τίμιος. Alfäos fr. 49. Bergf PLGr. III 4 168.
  - 5) Bgl. Pindar Isthm. II 11.
- $^6$ ) Fr.  $^5$  bei Bergf PLGr. II  $^4$  38. Siehe Aristoteles  $^2$ Αθπ. 12, 1.  $^6$  δ' εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί.
  - 7) Fr. 4. χρήμασι πειθόμενοι
- 8)  $\eta$  xlovels (vgl. die "Richerzeche" "Altkölns"!), die das aristokratische Interesse vertritt gegen die "Bartei der Fäuste" ( $\eta$  zeigopaźza) Plutarch Quaest. Gr. 32 p. 298 c.

"Fetten" oder die "Schweren" (ol παχείς) bezeichnet werden, als die, welche "das Vermögen", das Geld haben.<sup>1</sup>) Neben dem Gegensfatz von vornehm und gering kommt jetzt mehr und mehr der von reich und arm als Merkmal der Klassenicheidung in Betracht.<sup>2</sup>)

Das Eindringen kapitalistischer Gesichtspunkte in die Ökonomie bes großen Grundbesites, die Umbildung der alten Aristokratie in plutokratischem Sinne konnte sich nun aber nicht vollziehen, ohne daß auch die Gesittung und Lebensanschauung der herrschenden Klasse in mancher Hinsicht eine andere wurde. Handel und Gewerbfleiß eröffneten ganz neue Möglichkeiten des Lebensgenuffes. Un die Stelle des mehr auf die Massenhaftigkeit des Konsums gerichteten Luxus der alteren Zeit, bei dem die Genuffähigkeit des einzelnen immerhin eine beschränkte war und der daher auch nicht seine gange Lebensführung bestimmen konnte, treten jest die zahlreichen feineren Bedürfnisse der entwickelten Kultur hervor: Pracht und Glanz der Wohnung, der Kleidung usw., steigernder Begehr nach den Waren der Fremde. Es ist ein Luxus, der mehr das ganze Leben durchdringt und der damit recht eigentlich — wie schon Aristoteles bemerkt hat3) — dem Bedürfnis einer Gesellschaftsklasse entgegenkam, in der der soziale Wert des einzelnen überwiegend nach einem materiellen Maßstab geschätzt wurde.

Wer kennt nicht die Schilderungen und bildlichen Darstellungen aus dem Leben der jonischen und attischen Aristokraten: den Glanz des äußeren Auftretens, den Prunk der Bestattungen usw.4) Sie schreiten einher auf hohen Schuhen, in Purpurgewändern und den Dust ausgesuchter Salben um sich verbreitend, mit goldenen Armspangen und goldenem Stirnschmuck angetan und selbst das Haar

<sup>1)</sup> εὔποροι, οί τὰς οὐσίας, τὰ χρήματα ἔχοντες.

²) Schon bei Solon fr. 4: πλουτοῦσιν . . . τῶν δὲ πενιχοῶν.

<sup>3)</sup> Die rorges verbindet sich ihm naturgemäß mit der δλιγασχία. Pol.. VIII 8, 7. 1311 a. Bgl. § 21 über die Söhne und VI 12, 9 über die Frauen in der oligarchischen Gesellschaft.

<sup>4)</sup> Mit Recht weift Eduard Meyer, Gesch. d. Altertums II 366 auch auf die Schilderung der Phäafenstadt hin, die nur ein Gegenbild der realen Berhältnisse 3. B. Milets sein könne!

in "goldenen Fesseln". Letzteres besonders bezeichnend! Die vorsnehmen Herren wollen nicht bloß die "Anständigen" sein, sondern auch die "Zierlichen". Mitten in das Kososo und in die Zeiten des ancien régime versetzen uns die Lockenfrisuren und die kunstereich geslochtenen Zöpfe, durch welche die Angehörigen der seinen Gesellschaft den weiten Abstand, der den reichen Mann vom Armen trennte, auch im Außern recht sinnenfällig zum Ausdruck brachten. Sehen deshalb steigert sich die Zierlichseit dis zur Geziertheit, wird überhaupt der Geist der Etisette und der Konvention in dieser Gesellschaft immer mächtiger.<sup>1</sup>) Weil die gesellschaftlichen Abzeichen der Ausdruck der sozial begünstigten Position sind und weil der Keichtum ihre Hauptgrundlage ist, wird auf ihre Schauftellung der größte Wert gelegt.

Der äußerliche materielle Zug in dem Dasein der herrschenden Gesellschaftsschicht konnte natürlich nur dazu beitragen, daß die wirtschaftlichen Bestrebungen in ihrem Sinnen und Trachten noch mehr in den Vordergrund traten. Dieser Art des Luzus und des Lebensgenusses ist ja, wie Aristoteles in seiner psychologischen Motivierung der Chrematistik treffend ausgeführt hat, gleich dieser selbst eine gewisse Kichtung ins Endlose eigen. Diedenfalls er möglichte die neue Geldwirtschaft die Steigerung des Luzus dis zu einem Maße der Verschwendung, wie sie — zumal was die vermögenzerrüttende Wirkung betrifft — unter den alten naturalwirtschaftlichen Formen des Daseins in dieser Weise nicht möglich war. d

<sup>1)</sup> Bgl. Sittl, Die Patrizierzeit der griechischen Kunft, 1891.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pol. I 13, 19. 1258 a.

<sup>3)</sup> Bei Theognis wird geradezu der Gedanke ausgesprochen, daß der Überfluß schon mehr Menschen zugrunde gerichtet habe als der Hunger. v. 605 f. Und wir können aus seinen Außerungen in der Tat auf einen weitverbreiteten und verderblichen Lugus schließen. Er selbst fordert einmal zu Wohlleben und Verschwendung geradezu auf. 1007 ff. Und wenn er ein anderes Mal wieder davor warnt, so sieht man doch aus der Art der Begründung deutlich, daß der Dichter in seinem Innersten gerade dahin neigt, wovon er abrät. 903 ff.

Rein Wunder, daß die innerlich durchaus verwandte Tendenz der kapitalistischen Wirtschaft: die Unbegrenztheit ihres Strebens innmer allgemeiner zum Durchbruch kam. Auch der Aristokrat, der für den Markt produzierte und seine Schiffe auf den Meeren schwimmen hatte, unterlag dem Gesetz des größtmöglichen Gewinnes, welches das Lebensprinzip der neuen Gesellschaft geworden war. Und oft genug mag auch bei ihm dieser neue Erwerdstrieb zur Habiucht entartet sein. Auch er wurde ergriffen von jenem Durst nach Reichtum, der überall mit der merkantilen Spekulation sich einstellt. Das Wort, daß man niemals sein Herz am Reichtum übersättigen kann, skammt von einem Edelmanne dieser Zeit!"1)

Allerdings ift der Tadel gesprächiger als das Lob; und man muß sich gerade hier vor falschen Berallgemeinerungen hüten. Aber es gibt doch zu denken, daß in der Literatur, in welcher die Zeitstimmung am unmittelbarsten und lebhastesten zum Ausdruck kommt, in der Lyrik, das nimmer ruhende Hasten und Jagen nach Gewinn und Genuß recht eigentlich als die Krankheit der Zeit erscheint.

Aber auch die vom Abel, die ihre Seele noch nicht der neuen Zeit verschrieben hatten, konnten sich dem spekulativen Zuge derselben unmöglich ganz entziehen. Wenn der aristokratische Grundsbesitz auch unter den neuen durch die Geldwirtschaft geschaffenen Verhältnissen seine soziale Position behaupten wollte, so brauchte er Geld und immer wieder Geld. Denn je mehr die Geldwirtschaft durchdrang, um so mehr wurde für jeden einzelnen die Macht des Geldes fühlbar als der Ware, die für alle unentbehrlich und für die alles käuflich war, besonders die zahlreichen neuen Bestriedigungsmittel einer gesteigerten Lebenshaltung, die man in der eigenen Wirtschaft nicht produzieren und doch auch nicht mehr ents

<sup>1)</sup> Theognis 1157 f.:

Πλοῦτος καὶ σοφίη θνητοῖς ἀμαχώτατον αἰεί· Οὐτε γὰο ἄν πλούτου θυμὸν ὑπερκορέσαις.

behren konnte.1) Die Verhältnisse selbst drängten den Landwirt dazu, aus seinem Grundbesitz eine möglichst ergiebige Geldquelle zu machen.

All dies muß man sich vergegenwärtigen, wenn man den Landhunger verstehen will, der sich in dieser Zeit der Grundaristosfratie bemächtigte. Sollte das Geldeinkommen sich mehren, so mußte die Bodenrente steigen, der Umfang des Gutsbetriebes oder des Gutsbesitzes eine möglichste Ausdehnung ersahren. Auf den "setten Acker" weist ein Dichter des 6. Jahrhunderts den hin, dessen Jach Reichtum verlangt; denn der Acker "ist das Horn der Amalthea".2) Mehr Land und größerer Ertrag wird das Losungswort der Herren und jede Gelegenheit benützt, es zu verswirklichen.

Solche Gelegenheit mochten schon die alten Klientel-, Pachtoder Hörigkeitsverhältnisse darbieten, die einen Teil der ländlichen Bevölkerung seit alter Zeit in Abhängigkeit vom Abel erhielten, Berhältnisse, die es demselben gewiß vielsach ermöglichten, Bauernland zum Kittergut zu schlagen oder den Anteil des Grundherrn am Bodenertrag auf Kosten seiner abhängigen Leute zu steigern. Der kapitalistische Individualismus beraubte diese Verhältnisse ihres patriarchalischen Charakters und machte sie zu einem Mittel der Ausbeutung des Nebenmenschen. Die Bedingungen, unter denen die Hintersassen oder auch die Pächter des Gutsherrn wirtschafteten, wurden möglichst zugunsten des letzteren verändert; und wenn sie den gesteigerten Verpssichtungen nicht nachkommen konnten, d) so

<sup>1)</sup> Welche Bedeutung das Geld bereits gewonnen, zeigt die Definition bes Reichtums bei Theognis v. 1185 ff.

Ίσόν τοι πλουτοῦσιν, ὅσοις πολὺς ἄορνυρός ἐστι. καὶ χουσός καὶ γῆς πυροφόρου πεδία ἵπποι θ' ἡμίονοί τε κτλ.

<sup>2)</sup> χρηίζων πλούτου μελέτην ἔχε πίονος ἀγροῦ ἀγροὸν γάρ τε λέγουσιν 'Αμαλθείης κέρας εἶναι. Βhothlibes fr. 7.

<sup>3)</sup> Belch namenloses Elend der Teilbau durch Borschufiwirtschaft oder Ausbeutung der Notlage von seiten der Herren für den armen Bächter zur

machte er immer rücksichtsloser von den Zwangsbefugnissen Gebrauch, die ihm ein hartes Schuldrecht gegenüber dem Säumigen einräumte. Sie wurden mit Weib und Kind seine leibeigenen Knechte, die er wie seine Stlaven als unbedingt abhängige, auf das Existenzminimum gestellte Arbeiter seinem Gutsbetrieb dienstbar machte oder durch Verkauf über die Grenze unmittelbar zur Mehrung seines Geldeinkommens verwendete.

Ein anderer Weg, das gewünschte Riel zu erreichen, war das Austaufen von Bauernhöfen, ein Bestreben, das durch die Zeit= umftände in hohem Grade begünftigt ward. Gerade damals war ja die Widerstandsfähigkeit des mittleren und kleinen Bauernstandes gegen die Auffaugungsgelüste des großen Besitzes vielfach geschwächt. In solchen Epochen großer ötonomischer Umwälzungen tommen die wirtschaftlich Schwachen gegenüber ben Stärferen immer in Rachteil. Der Bauer besaß nicht die Clastizität, um sich den veränderten Verhältnissen so rasch anzupassen. Die bald auch auf den Klein= verkehr ausgedehnte Geldwirtschaft stellte den Bauer in steigendem Mage in die allgemeine Verkehrswirtschaft und damit in Verhält= nisse hinein, denen er mit seiner geschäftlichen Unkenntnis, mit seiner geringen Kapitalfraft und Kreditfähigkeit ungleich weniger gewachsen war, als der geschäftskundige, kapitalkräftige und in dem forporativen Zusammenhalt seiner Klasse zugleich einen mächtigen Rückhalt besitzende Gutsherr. Unter diesen neuen Verhältnissen und gegenüber einem solchen Wettbewerb mochte es dem Bauern oft

Folge haben kann, zeigt der Bericht eines Augenzeugen über die Verhältnisse bes heutigen Siziliens. Er schildert die Abmessung des Getreides in einer Scheune. "Als die Messung beendigt war, blieb dem Bauern nur ein Häuschen Getreide, alles übrige gehörte dem Padrone. Der Bauer stützte die Hand und das Kinn auf den Stiel einer Schausel und betrachtete starr bald diesen seinen einzigen Hausen, bald seine Frau und Kinder. Und da er nun wohl daran dachte, daß ihm nach einem Jahr voll Mühen und Schweiß nichts übrig bleibe, um seine Familie zu erhalten, als dieses häuschen Getreide, erstarrte er förmlich und eine Träne stahl sich aus seinem Auge. Es ist bekannt, daß nach der Teilung manchem Bauern nicht nur gar kein Getreide zufällt, sondern daß sie auch noch schuldig waren."

sehr schwer werden, sich auf seiner Hufe gegenüber dem Vergrößerungsbedürfnis adeliger Gutsnachbarn zu behaupten. Schon die Schwierigkeit, das Geld aufzubringen, dessen auch er jetzt in steigensdem Maße bedurfte, brachte ihn häusig in eine Notlage. Sie wird eine der wesentlichsten Ursachen der allgemeinen und großen Verschuldung gewesen sein, die uns in Landschaften wie Attika und Megara als einer der schwersten wirtschaftlichen und sozialen Schäden der Zeit entgegentritt, wenn auch hier und anderwärts noch eine Keihe anderer Womente mitgewirkt hat, wie Kriegsnot wirtschaftliche Krisen, allzu großes Wachstum der Bevölkerung u. dgl. m.

War aber einmal in Form von Forderungsrechten in das freie bäuerliche Eigentum Bresche gelegt, war einmal der Hypothekenstein auf Bauernland errichtet, zum Zeichen der Verpfändung, 1) so ging der Prozeß der Enteignung des Bauern unaushaltsam weiter. Die an sich enorme Höhe des Zinssußes in dieser Zeit und die wucherische Ausbeutung der Not sorgten dafür, daß die Verschuldung nur zu oft mit der völligen Insolvenz endigte. Dann durste sich derzenige, den der Gläubiger als kümmerlichen Teilpächter auf der Scholle seiner Väter sigen ließ, noch glücklich preisen im Vergleich mit dem, dessen Land eingezogen und zum Kittergut geschlagen wurde, der zum proletarischen Gutsarbeiter oder gar zum unsreien Knecht, zu einem Mittelding zwischen Arbeitstier und Mensch herabsgedrückt ward.

So machte die kapitalistische Ausgestaltung der Agrarwirtschaft immer größere Fortschritte. Immer fühlbarer trat die Tendenz hervor, die agrarische Gesellschaft in zwei sozial gesonderte Klassen zu spalten, von denen die eine die Produktionsmittel, Grund und Boden, Rohstoffe und Werkzeuge besaß, die andere nichts oder fast nichts als ihre Arbeitskraft und häusig nicht einmal über diese frei versügen konnte. Denn ein Teil der Freien hatte sogar das Recht

<sup>1)</sup> der "Anechtschaft", wie Solon sich ausdrückt fr. 36, 4. Aristoteles 'Aθπ. XII 4. Er spricht von den δοοι πολλαχη πεπηγότες. Ein Beweis für die Ausdehnung der Berschuldung!

auf eigene Arbeit und eigenen Erwerb eingebüßt. Die Schuldfnechtschaft gab dem zum Herrn des Schuldners gewordenen Gläubiger ein Sigentumsrecht an Arbeit und Erwerb des Anechtes. Er fonnte über dessen Person versügen, soweit es die Ausübung dieses Rechtes ersorderte, das so zu einem Sigentum an der Persönlichkeit selbst ward. Hier traf das Wort in seiner ganzen Furchtbarkeit zu: "Indem man den Boden der spekulativen Aussbeutung und Verpfändung überlieserte, überlieserte und verpfändete man seine Bewohner."1)

"In Knechtschaft lag das Land, — sagt Solon von dem Attika seiner Zeit — So manchen hat . . . Willkür oder hartes Recht In fremden Knechtesdtenst geschickt. So mancher unmutvoll Entstoh dem Schuldzwang, irrte fern von Land zu Land Der eignen Sprache Laut vergessend, heimatloß.2)

Dazu fam, daß in diesem ökonomischen Rampf des Edel= mannes gegen den Bauern nicht bloß das wirtschaftliche Übergewicht auf seiten des ersteren war, sondern auch alle die Vorteile. welche der Besitz der Macht gewährte. Aus den Reihen der regierenden herrn gingen ja die Richter und die Organe der Ber= waltung hervor, die das Recht sprachen und die Buffen und Strafen verhängten. Aristokraten waren die Briefter, die allein zu fünden verstanden, was dem Willen der Götter genehm sei, Aristokraten die "Ausleger der göttlichen und menschlichen Rechte".3) Furchtbare Waffen in der Hand einer Klasse, die entschlossen war, biefe Machtstellung rücksichtslos in ihrem Interesse auszunützen! Und es ist ja nicht bloß durch die Rlagen der Unterdrückten, sondern auch durch die eigenen Standesgenoffen hinreichend bezeugt, daß mit der kapitalistischen und plutokratischen Entwicklung der Aristotratie vielfach die Entartung zur ausbeuterischen Klassen= herrschaft Sand in Sand ging. Reichtum und ein Übermaß politischer Macht in einer Gesellschaftsflasse vereinigt muffen eben

<sup>1)</sup> Freefe, 366. f. Nationalot. u. St. 61, 666.

<sup>2)</sup> Siehe Aristoteles '10a. 11.

<sup>3)</sup> Plutarch Theseus 25.

naturgemäß, wie schon Aristoteles bemerkt hat, diese Klasse mit Übermut und Habgier erfüllen.1)

Einen ergreifenden Ausdruck hat die Erbitterung über diesen gesellschaftlichen Despotismus in den Worten der Fabel gefunden, die der bäuerliche Sänger aus dem armen Dorfe am Helikon an die Herrschenden richtet, "die klug sich's deuten mögen".

"So zur Nachtigall, der melodischen, sagte der Habicht, Da er gar hoch in den Wolken sie trug mit den packenden Krallen, Diese jedoch wehklagte, zersleischt von den Krallen, den krummen, Jämmerlich, — jener nun sprach zu ihr, bewußt sich der Stärke: Törin, wozu das Geschrei? Ein Stärkerer hält dich gesangen. Und so schön du auch singst, wie ich dich sühre, so gehst du. Je nach Belieben erwähl' ich zum Schmauß dich oder entlaß dich."

Vor den Herren fühlt sich der Schwache rechtloß, weil er machtloß ist. Er hat die Empfindung, daß man ihm gegenüber jenes brutale Recht des Stärkeren walten läßt, daß die unvernünftige Natur beherrscht, wo "Fische und Tiere des Waldes und schnell befiederte Vögel einander verzehren unkundig des Nechteß,"3) daß in einer höheren sittlichen Welt herrscht. Ein Gefühl, aus dem heraus ein unbekannter Dichter an jene Tierfabel die pessimistische Moral geknüpft hat:

"Tor ist, wer sich erfühnt, mit den Stärkeren je sich zu messen, Nie kann Sieg er gewinnen und trägt zur Schande noch Unglück."4)

Die hehre Göttin des Rechtes "Dife durchwandelt klagend die Stadt und die Sitze der Menschen, verdrängt durch die Käuslichkeit der Herrschenden, der Geschenke verzehrenden, die frevlen Sinnes beugen das Recht, mit schiefem Spruche entscheidend, Unheil

<sup>1)</sup> βοί. VIII 6, 4. 1307 a: οί δ' ἐν ταῖς εὐπορίαις, ἂν ἡ πολιτεία διδῷ τὴν ὑπεροχήν, ὑβοίζειν ζητοῦσι καὶ πλεονεκτεῖν.

<sup>2)</sup> Hesiod, W. u. T. 202 ff. Die alteste europäische Fabel, die uns be-

<sup>.</sup>  $^3$ ) Hesiod ebd. 247 ff.  $\operatorname{Bgl.}$  auch das altbeutsche Sprichwort (Simrof S. 356):

<sup>&</sup>quot;Wer mächtig ist, wird auch vermessen. Große Fische die kleinen fressen."

<sup>4)</sup> Bei Hefiod a. a. D. 209 f.

schmiedend den anderen".1) — Auf sie ist gewiß auch mit gemünzt der Weheruf des Dichters über die "Göttern und Menschen vershaßten" saulen Drohnen, welche "die Arbeit fleißiger Bienen verzehren".2) Von den Männern des Volkes aber heißt es:

"... Nimmer am Tage

Ruhn sie von Arbeitslaft und Leid, ja selber die Racht nie!"

Man darf diese Außerungen eines durch trübe persönliche Erfahrungen verbitterten Mannes nicht ohne weiteres verallgemeinern. Wie verbreitet aber am Ende dieser Periode die Übelftände waren, die Hesiod in seiner Heimat beklagt, zeigt das vernichtende Urteil, welches ein jo unbefangener Zeuge, wie Solon, über feine Standes= genoffen gefällt hat. In seinem Mahnwort gegen die "Bleonerie ber Reichen", wie es Aristoteles bezeichnet,3) nennt Solon ihre schnöde Habgier und ihren Übermut4) die Quelle aller sozialen Rämpfe seiner Zeit. Er spricht von der Überhebung und der Maßlosigkeit der Wünsche dieser Reichen, die — obwohl im Schoße des Glückes des Guten in Fülle genießend — den begehrlichen Sinn nicht gahmen wollen und durch Übersättigung willenlos der Sünde verfallen.5) "Die am meisten unter uns haben, — flagt er in bem schönen sozialen Gemälbe, in dem er von dem Gewinnftreben der verschiedenen Berufe spricht, - sie mühen sich noch einmal so sehr. Wer könnte sie alle befriedigen?" 6) Und in einem anderen Gedichte heißt es: "Durch ihren Unverstand arbeiten fie selbst am Berderben des Staates, von Habsucht verleitet." "Die Führer des Volkes sind von ungerechtem Sinn, sie werden bald ihrer schweren Frevel harte Strafe buffen muffen. Sie wissen ihren Durft nach

<sup>1)</sup> Ebd. v. 219 ff., 260 ff.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) v. 300 ff.

<sup>3)</sup> Άθπ. V 3. παφαινών τοῖς πλουσίοις μη πλεονεχτεῖν.

<sup>4)</sup> τήν τε φιλαργυρίαν τήν τε υπερηφανίαν.  $\mathfrak{a}. \mathfrak{a}. \mathfrak{D}.$ 

τίzτει γὰο κόρος ἔβου, ὅταν πολὺς ὅλβος ἔπητωι
 ἀνθρώποισιν, ὅσοις μὴ νοῦς ἄρτιος ἦ.

Uriftoteles 'Ada. XII 2.

<sup>6)</sup> Fr. 13 v. 73 ff. οι γάο τον ήμεων πλείστον έχουσι βίον, διπλασίως σπεύδουσι: τίς αν κορέσειεν απαντας:

Geld und Gut nicht im Zaum zu halten,1) es genügt ihnen nicht, sich in Ruhe ihres wohlhäbigen Besitzes zu freuen. Durch Unrecht und Gewalttat mehren sie ihren Reichtum, ohne Schen vor dem Gute der Tempel und des Staates stehlen und rauben sie, der eine hier, der andere dort. Sie achten nicht die heiligen Satungen der Dike, welche schweigend gewahrt, was geschehen ist und noch geschieht. Aber sie wird mit der Zeit kommen, Bergeltung zu üben. Unheilbare Wunden sind der Stadt schon geschlagen, mit raschen Schritten geht fie schnöber Stlaverei entgegen, ober die Empörung bricht aus und der schlafende Bürgerkrieg wird aufgeweckt, der die fröhliche Jugend vieler dahinrafft." — "Solches Unheil breitet sich im Bolke vor, von den Armen sind viele verkauft mit schmählichen Fesseln gebunden in fremdes Land geschafft, und sie muffen - ber Gewalt gehorchend — der Knechtschaft kummervolles Elend tragen." Nicht bloß das harte Recht, sondern die Willfür ift es, die so manchen der Seimat beraubt und in fremden Anechtesdienst geschickt hat. Und auf den in der Heimat Gefnechteten lastet nicht der Schimpf der Unfreiheit allein, sie muffen auch noch gittern vor dem harten Sinn der Herren! 2)

Sat doch einer von diesen, der nicht zu den Schlechteften gehörte, der Herrenmoral in einer Weise Ausdruck verliehen, welche die scheue Furcht der Unterdrückten nur zu begreiflich erscheinen läßt. Allerdings ift der "Ritterspiegel adeliger Sitte," wie man die Dichtungen des Theognis von Megara genannt hat, aus einer Stimmung heraus geschrieben, die durch den bereits heftig ent= brannten Klassenkampf maßlos verbittert war. Man wird daher

<sup>1)</sup> Fr. 4. οὐ γὰο ἐπίστανται κατέγειν κόσον.

<sup>2)</sup> ήθη δεσποτών τρομευμένους. Fr. 36, 12. Aristoteles 'Αθπ. XII 4. Solang man für den Selbstgebrauch produzierte, hatte die Ausbeutung wenigstens eine gewisse Grenze gehabt an bem Bedürfnis ber zu Berforgenden. Seitdem aber mit ber Zwangsarbeit auch die Produktion für den Markt fich verband, mußten fich gerade fur den unfreien Arbeiter die Folgen des entfeffelten Bewinnstrebens besonders fühlbar machen, dem er ichniblos preisgegeben mar.

nicht ohne, weiteres die herrschende Klasse als solche für die brutale Forderung verantwortlich machen, welche er an die Standesgenoffen richtet: "Tritt das törichte Volk mit der Ferse nieder, schlage es mit scharfem Stachel und lege ihm das Joch fest auf den wider= spenstigen Nacken."1) Allein entspricht nicht tatsächlich die Härte bes Joches, das vordem der Adel von Megara der abhängigen Rlaffe auferlegt hatte, den "Gemeinen, den Memmen, den Schuften," wie Theognis sie nennt, - nur zu sehr dem hier proklamierten Regierungsprinzip und der souveranen Verachtung, mit der dieser megarische Junker auf das "dumme" Volk herabsieht? 2) Voll Schmerz gedenkt er der Zeit, wo die Gemeinen "Gesetz und Recht nicht fannten", wo die Leute mit dem Ziegenfell um die Schultern. die jett so zu Ehren gekommen, "noch draußen vor dem Tore wie Hirsche weideten".3) Und jedenfalls war den Herrschenden ganz aus der Seele gesprochen der naive Wunsch des adeligen Sängers: "Es ware aut, wenn alle Edlen Reichtum befäßen, bem gemeinen Manne ziemt es, sich in Armut zu mühen!"4) Man hat mit Recht bemerft, daß man dieje Außerungen und die gang ben gleichen Beift atmenden Barteigefänge eines anderen Standesgenoffen, des Alfaos. 5) nicht lesen kann, ohne betroffen zu werden von dem Tone geradezu feudaler Hoffartigkeit den unteren Klassen gegenüber, der durch alle diese politischen Kundgebungen hindurchgeht.

<sup>1)</sup> v. 847 ff.

<sup>2)</sup> Eine Terminologie, die allerdings schon der aristokratischen Sprechmeise einer früheren Zeit, z. B. den homerischen Junkern, geläusig war, wie wir denn überhaupt schon im Epos abstoßenden Zügen der Erniedrigung der Masse und verächtlicher Behandlung von seiten der Herrn begegnen. (Siehe Aus Altertum und Gegenwart 2. Aust. S. 70.) Bgl. z. B. Homer Od. 21, 85 mit Theognis v. 233 f. zereóφρων δημος und v. 60, wo die Gemeinen bezeichnet werden als die oğre zazör γνώμας είδότες οὔτ' ἀγαθῶν.

³) v. 53 ff.

<sup>4)</sup> v. 525 f.:

καὶ γάο τοι πλοῦτόν μεν ἔχειν ἀγαθοῖσιν ἔοικεν ή πενίη δὲ κακῷ σύμφορος ἀνδρὶ φέρειν.

<sup>5)</sup> Bergf PLGr. II 4 942.

Wie überaus bezeichnend ist doch der Vergleich des platten Landes und seiner bäuerlichen Bewohnerschaft mit einem Wildsgehege, ein Vergleich, in welchem das Pathos der Vornehmheit und Distanz bei dem Junker von Megara so drastisch zum Aussbruck kommt! Das ist in der Tat die letzte Konsequenz dieser Herrenmoral: Was zur Masse gehört, erscheint als ein nützliches Herbentier, dessen Daseinszweck im Grunde nur der ist, dem Interesse der bevorzugten Klasse dienstbar zu sein. Der Gedanke an die Verpstichtungen, welche die höhere Stellung auserlegt, der Gedanke an die gesellschaftlichen Leistungen, auf denen allein die sittliche Verechtigung der Herrschaft beruhte, erscheint mehr und mehr zurückgedrängt durch eine Lebensansicht, für welche der Vesitz der Macht lediglich ein Wittel zur Vestriedigung des Klassengoissmus war.

2.

## Das Erwachen der Masse und die Revolutionierung der Gesellschaft.

Es ist ein klaffender Widerspruch, der so im Leben der Gesellschaft sich auftat. Un Stelle des patriarchalischen Schußs und Vertrauensverhältnisses, das nach den guten Traditionen der Aristoskratie Sdelmann und Volk verbinden sollte, war überall da, wo die geschilderten Tendenzen wirksam geworden, ein wesenklich anderes getreten. Der Niedere sah sich jetzt von dem Höheren, der ihm "Burg und Turm" sein sollte,2) nach den Erwägungen eines rein wirtschaftlichen Kalkuls behandelt, für den der Grundsat des noblesse oblige, die höheren sittlichen Kücksichten ganz in den Hintergrund getreten waren. Von derselben Macht, die zu seinem Schuße berusen war, mußte er jetzt seine ösonomische und soziale Existenz bedroht, ja vielsach geradezu vernichtet sehen. Sogar die

<sup>1)</sup> Der Bergleich entspricht auch ganz dem, was Theognis (v. 1255) als Lebensideal proklamiert.

Όστις μὴ παιδάς τε φιλεῖ καί μώννχας ἵππους καὶ κύνας, οὔποτέ οἱ θυμὸς ἐν εὐφορούνη.

<sup>2) &#</sup>x27;Azgónolis zai nigyos, wie Theognis v. 234 sich ausdrückt.

v. Böhlmann, Beich. d. fogialen Frage u. d. Sozialismus i. d. antiten Belt. I. 12

Staatsgewalt, bei ber jeber sein Recht zu suchen hatte, sah er in ben Dienst eines Alasseninteresses gezwungen, das sich immer augenscheinlicher als ein ihm seindliches erwies.

Es hätte nicht das heiße Blut des Südens in den Adern dieses Volkes rollen müssen, wenn sich nicht der Gemüter der Gesdrückten und Ausgebeuteten eine tiese Verditterung bemächtigt hätte, mit der sich bei einem geistig so regsamen Volke naturgemäß sehr bald die Reslexion verdand, ob denn eine Rechtsordnung, die für so viele das Versinken in hoffnungsloses Elend bedeutete, eine innere Daseinsberechtigung habe. Aus dem Gesühl, das Opfer eines sozialen Unrechtes zu sein, erwächst die Kritik und aus der Kritik die Resgation des Bestehenden.

Das erste Symptom dieses Erwachens der Masse ift für uns die Dichtung Sesiods. Die scharfe und freimütige Kritik. die er an der Klassenherrschaft des Adels übt, ist überaus bebeutungsvoll, obgleich er der aristokratischen Gesellschaftsordnung als solcher noch nicht entgegentritt. Die herrschenden Gewalten und die Rechtsordnung, auf der ihre Macht ruhte, wurzelten in der ganzen Vorstellung, die er von den Dingen hatte, viel zu fest, als daß ihm der Gedanke an eine soziale Umwälzung gekommen wäre. Auch sind das Entscheidende für ihn überhaupt nicht äußere Momente, sondern sittlich=religiöse Gesichtspunkte. Nicht die In= stitutionen, sondern die Gesinnungen der Menschen sind ihm die Quelle alles sozialen Glückes, wie Unglücks. Sein Lied von der Arbeit erinnert in dieser Hinsicht lebhaft an jene soziale Reformliteratur eines chriftlichen und ethischen Idealismus, die in der Geschichte bes modernen Sozialismus eine so bedeutsame Etappe bildet.1) Roch erkennt man auf diesem Standpunkt die Grund= lagen der bestehenden Ordnung an. Man möchte aber die Menschen in ihrem Denken und Gublen geandert seben. Gefinnungswechsel ift die Losung, beren Berwirklichung allein die Schäden der Zeit beilen kann.

<sup>1)</sup> Bgl. Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahr- hundert (1896) S. 15 f.

Ebenso erwartet Hesiod von dem, was wir modern als den neuen sozialen Geist bezeichnen könnten, wahre Wunder sozialer Wiedergeburt. In der Seele des gottbegeisterten Sängers lebt jene kindliche Glaubenszuversicht, wie wir sie bei dem Psalmisten und den Propheten, sowie im christlichen Sozialismus wiedersinden, der Glaube, daß es nur einer sittlich=religiösen Erneuerung der Gesellsschaft bedürfe, um die Welt von allem sozialen und ökonomischen übel zu befreien.

Wo man jedem — Einheimischem, wie Fremdem — sein Recht gönnt (suum euique!) und nie vom Psade der Gerechtigkeit weicht, da — meint Hesiod — muß die Stadt gedeihen, und es blühen darin die Bewohner. Ewiger Friede waltet im Lande. Sie treiben nur Werke des Frohsinns und niemals naht ihnen der Hunger.<sup>1</sup>) Denn reichliche Frucht trägt ihnen die Erde und das wollige Schaf erliegt saft unter der Schwere der Bürde. Weiber gebären daselbst nur Kinder, die den Vätern gleichen. Kurz alle ersreuen sich ständigen Glückes. Nie brauchen sie zu Schiffe zu steigen: ihnen genügt die Frucht der Nahrung spendenden Erde. — So würde aus Tugend und Gerechtigkeit ein irdisches Paradies erblühen, sast jenem seligen Wunschland vergleichbar, das dereinst ja Wirklichkeit gewesen.

Ist aber die sittliche Erneuerung der Gesellschaft, ohne welche dem Dichter dieses Glück nicht erreichbar, ja überhaupt kein Fortschritt denkbar erscheint, jemals zu erhoffen? Die Ersahrungen der harten Wirklichkeit, die Hesiod umgab, und die Stimmungen, die sie in seiner eigenen Seele wachriesen, waren zu trübe, als daß er diese Frage hätte bejahen können; und so sieht er nirgends einen Weg der Rettung. Die Rehrseite seines ethischen Idealismus — darin unterscheidet er sich von dem oben erwähnten resormatorischen Utopismus der neueren Zeit — ist ein grenzenloser Pessimismus gegenüber dem Bestehenden. Er ist überzeugt, daß die Gesellschaft

<sup>1) 225</sup> f.:

durch das sinnlose Walten roher Kräfte zu einer unaufhaltsam fortsichreitenden Verschlechterung aller Verhältnisse verurteilt sei. Das Ende werde die soziale Auflösung sein, der Kampf aller gegen alle!

"Nimmer eint mit dem Sohn sich der Bater, nicht jener mit diesem, Nicht mit dem Wirte der Gast, der Genosse nicht mit dem Genossen. Nicht wird der Bruder dem Bruder mehr lieb sein, wie es zuvor war."1)

Faustrecht wird walten.2) Nichts wird gelten der Gerechte und der Wackere, alles der Unheilstifter und Frevler. Scham und Scheu werden zum Himmel entstliehen, zurück wird bleiben den Sterblichen die Not und der Jammer und nichts wird wehren dem Unheil, — bis Zeus das ganze Geschlecht vertilgt!3) — Nur eine völlige Neuschöpfung, eine neue Menschheit könnte eine andere und bessere Ordnung der Dinge bringen.4)

Es ift fin de siècle-Stimmung, die an und für sich ja sozialpolitisch unfruchtbar war. Und doch! welch eine revolutionierende Kraft lag in dieser hesiodischen Dichtung! Was in den Herzen Tausender gärte und nach Entäußerung rang, hier fanden sie es mit der hinreißenden Gewalt einer elementaren Leidenschaft zum Ausdruck gebracht. Wie aufreizend ist allein die Erzählung von dem Habicht und die rührende Klage der von den Krallen des Kaubtiers zersteischten Nachtigall! Welch ergreisendes Bild gibt sie von den Seelentragödien zahlloser Unbekannter, die keines Sängers Leyer besungen hat! Der Arme, der unter dem Drucke der Lasten zu erliegen drohte, der Geknechtete, der durch die Flucht vor dem Schuldzwang heimatlos Gewordene, was müssen sie empfunden haben, wenn etwa ein wandernder Rhapsode diese Töne anschlug! Das war in der Tat, wie der große Alexander und Kleomenes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) v. 182.

<sup>2)</sup> χειροδίκαι: 185.

<sup>3) 179.</sup> Mit Unrecht bestreitet Kirchhoff (Hesiods Mahnlieder an Perses S. 51) den hesiodischen Ursprung der Verse 178—179. Vgl. dagegen E. Weher, Gesch. d. Altertums II 417.

<sup>4)</sup> Diese Zukunstserwartung spricht sich aus in dem Bunsche bes Dichters, entweder vor dem eisernen Geschlecht, d. h. vor seiner eigenen Zeit geboren zu sein oder später. v. 175.

von Sparta gesagt haben sollen, der Dichter für den Mann der Handarbeit, für Hirten, Bauern und Knechte! Und Hesiod selbst wendet sich ja mit seinem Lied an die Masse, ihr trägt er seine Sache vor, die Stimme des Volkes soll ihm in seinem Kampfums Recht zu Hilse kommen. So sind seine Verse gleichsam die poetischen Sturmvögel, mit denen sich das über die Herrschenden heraufziehende Ungewitter, das Herannahen der Revolution schon deutlich voraus verkündigt. 1)

Der Rampf, den hier ein einzelner aufnahm, mußte fich ja sehr bald mit innerer Notwendigkeit zum Klassenkampf ent= wickeln. In dem individuellen Unrecht, das der einzelne erfuhr, tam ja nur in besonders draftischer Weise das soziale Unrecht jum Ausdruck, unter dem die Gesamtheit der niederen Rlaffe litt. Das Bestreben der Herrschenden, die zum sozialen Unrecht gewordene Klassenherrschaft zu sichern und den Genuß ihrer Vorteile möglichst zu steigern, machte sich nicht bloß zuungunsten einzelner, sondern ber ganzen niederen Klasse fühlbar. Je rücksichtsloser man auf Rosten des Besitzes, der Arbeit, ja sogar der Freiheit der niederen die Herrschaft der höheren Klasse um sich greifen sah, je einseitiger man den durch den allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung gesteigerten Ertrag der Arbeit des Niederen dem Söheren zufallen fah, um fo beutlicher brangte sich die Erfenntnis auf, daß bier nicht bloß einzelne, sondern die Masse als solche in ihrer Entwick= lung geschädigt und niedergehalten wurde, daß der Feind dieser Entwicklung nicht das einzelne Individuum der herrschenden Alasse, sondern die Rlasse als solche sei.

Die Empfindungen, die der Druck der Alassenherrschaft in den Gemütern der einzelnen wachrief, verdichteten sich zu einem einheitlichen Massendewußtsein. Auch die Masse erwachte zur Erkenntnis eines eigenen Klasseninteresses. Sie begann sich als eine selbständige

<sup>1)</sup> Auch Kirchhoff (S. 56) meint, in dieser Weise zu den Leuten auf der Gasse reden heiße nicht anderes, als die Rolle eines Thersites spielen. Ein Vergleich, der freisich, was die Persönlichkeit und ihre Motive betrifft, ein recht unglücklicher ist.

Gruppe ökonomisch und sozial gleich Interessierter zu fühlen. Und dies Gefühl wandte sich alsbald um so feindseliger gegen die herrschende Klasse, je mehr eben diese als die eigentliche Urheberin des Glends der Masse erschien, und je schmerzlicher der Kontrast zwischen diesem Elend und dem Glanz empfunden ward, den die vornehme Gefellschaft so geflissentlich zur Schau trug. Ganz besonders dieser Kontraft in der Lage, nicht bloß das Elend an sich, erzeugten in ben Massen jenen Haß.1) der so unversöhnlich ist, weil er sich mit bem Gefühl des Reides verbindet. Wenn man die Intensität des modernen Klaffenhaffes barauf zurückgeführt hat, daß diejenigen, welche über einen solchen Glanz verfügen, nicht mehr die Fürsten, sondern jene sind, von welchen sich die Massen abhängig fühlen. in deren ökonomischer Gewalt sie sich unmittelbar sehen, in denen sie ihre sogen. Ausbeuter erblicken, — so gilt dies auch für die Entstehungsepoche der antiken Sozialdemokratie. Das ist kein "spezifisch moderner Kontrast",2) sondern so alt, wie die Geschichte des Sozialismus überhaupt.

War nun aber einmal die Masse zum gesellschaftlichen Bewußtsein erwacht, so drängte die weitere Entwicklung mächtig über
den Standpunkt hinaus, den noch ein Hesiod gegenüber dem Bestehenden eingenommen. Der einzelne in seiner Joliertheit und
Schwäche mochte sich — zumal in einer Zeit, in der die herrschenden
sozialen Mächte noch vollkommen ungebrochen dastanden, — einer
dumpsen Ergebung in das für ihn persönlich ja vielleicht unabwendbare Verderben überlassen; bei der Masse mußte dagegen das
Gefühl hoffnungslosen sozialen Elends bald einer anderen zukunstsfroheren Stimmung weichen, sowie man unter dem Ginfluß des
allgemeinen volkswirtschaftlichen Ausschwunges in eine Epoche aussteigender Klassenbewegung eintrat.

<sup>1)</sup> Der Haß gegen die Reichen (ἀπέχθεια ή ποὸς τοὺς πλουσίους) war nach Aristoteles die Hauptursache davon, daß in dieser Zeit die Führer und Bertrauensmänner des Bolfes so oft zu einer monarchischen Gewalt gestangten. Politif VIII 4, 5. 1305 a.

<sup>2)</sup> Wie Combart a. a. D. S. 8 annimmt

Die Volksschicht, auf welcher der Druck der Klassenherrschaft am schwersten laftete: die Landarbeiter und Rolonen des großen Grundbesites, das zum Teil nur noch mühselig auf der Scholle sich behauptende Kleinbauerntum, sie waren ia in dem Kampf. ber nun seit dem 7. Jahrhundert in den fortgeschritteneren Teilen der hellenischen Welt 1) gegen das Bestehende sich erhob, keines= wegs auf sich allein angewiesen. Ihnen traten zur Seite die kompakten Massen der Lohnarbeiter, Handwerker und Gewerbetreibenden, welche die mächtig emporblühende Industrie, der Handel und die Reederei in stetig steigender Bahl in den Städten konzentrierte: ein fräftiges Werkzeug in dem Kampf gegen die plutofratisch-aristofratische Rlassenherrschaft, die gewiß auch in dem Erwerbsteben diefer Gesellschaftsklassen vielfach als eine drückende empfunden ward. Die Partei der "Fäuste", die wir in dem Milet bes 6. Jahrhunderts im Kampfe gegen die Partei der "Reichen" fanden,2) dürste überwiegend in dieser städtischen Masse zu suchen sein. Noch wichtiger ist es, daß von Anfang an auch der be= sigende Mittelstand und die in ihm vertretene Intelligenz an der Bewegung beteiligt erscheint. Auch der Mittelstand sah sich ja burch die herrschende Klasse teilweise wenigstens in seiner öbenomischen und sozialen Selbständigkeit gefährdet. Es gab gewiß zahlreiche größere Hofbesiker, denen über furz oder lang dasselbe Schickfal der Enteignung drohte, wie dem weniger widerstands= fähigen Kleinbauern. Und was die höchststehende in raschem wirtschaftlichem Aufsteigen begriffene Schicht des Mittelstandes, be= sonders in den Städten betrifft, so war gerade sie recht eigentlich die Führerin der Opposition gegen die herrschende Klasse, weil sie sich ihr sozial und wirtschaftlich immer näher gerückt sah und den Ausschluß von ihren Ehren und Rechten immer lebhafter als un= erträgliches Unrecht empfand.

<sup>1)</sup> Es braucht faum bemerkt ju werben, daß sich unsere Schilberung nur auf biese bezieht.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 165.

So ging eine große revolutionare Bewegung burch die ganze aukerhalb der privilegierten Rlasse stehende Gesellschaft. Mit den politischen Forderungen der besitzenden und gebildeten Elemente des Demos vereinigt sich das Drängen der notleidenden Klassen nach einer Besserung ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Lage. Jene verstärften sich im Rampf um die Rechtsgleichheit durch das Gewicht der großen Bahl, welches die Masse in die Wagschale warf, und anderseits kam die Masse eben dadurch erst recht zum Bewußtsein ihrer Kraft. Sie fah sich in ihren sozialökono= mischen Forderungen gewaltig ermutigt, zumal die herrschende Rlasse, die nun ihren Rückhalt im Mittelstand verloren hatte, der Bewegung meift isoliert gegenüberstand. Durch dies Zusammen= wirken politischer Parteiwut und sozialen Hasses erhält der innere Zwist, der schon das 7. und noch mehr das 6. Jahrhundert er= füllt, völlig das Gepräge des Klassenkampfes. Er entfesselt alle die furchtbaren Leidenschaften und verbrecherischen Instinkte, die der Kampf um den Besitz, um die materielle Eristenz nur immer in der Menschenbrust wachzurufen vermag.

Berbannungen, Gütereinziehungen, Hinrichtungen sind an der Tagesordnung. Blutigen Revolutionen folgt nicht selten eine grausame Reaktion, die ihrerseits wieder jede Hoffnung auf friedliche Berftändigung unmöglich machen mußte. "Der Widersacher dunkles Blut zu trinken" ersehnt der Junker von Megara mit derselben zügellosen Leidenschaftlichkeit, mit der die Helden des homerischen Epos das Fleisch ihrer Feinde "roh zu verzehren" verlangen. Anderseits hat in Milet einmal das siegreiche Bolf die Kinder ber vertriebenen Plutofraten in die Scheunen geschleppt, um sie von wilden Stieren gertreten zu laffen; wofür dann später die Gegner dadurch Vergeltung übten, daß fie die Kinder der Demofraten — mit Bech bestrichen — den Feuertod sterben ließen! Die Gesellschaft wird in ihren Tiefen aufgewühlt. Alles, hoch und nieder, wird in Mitleidenschaft gezogen. "Jedem — klagt der Athener Solon — dringt das Unglück des Gemeinwesens in das Saus, die Türen des Hofes wollen es nicht länger gurudhalten, es springt über die hohen Mauern hinweg und findet auch die, welche sich im Chebett und im innersten Winkel verbergen. Das ift die unvermeidliche Rrankheit für jede Stadt, daß fie in Anecht= schaft gerät, so sie Bürgerzwift und Bürgerkrieg aufrührt, in dem die Blüte der Jugend dahinfinkt. Denn die Feinde (d. h. die inneren Feinde des Staatswesens und der Ordnung) zerftören fie gar bald in verderblicher Zusammenrottung." 1) — "Mit ein= gezogenen Segeln - heißt es bei einem anderen, unbekannten Dichter 2) — treiben wir aus dem Malischen Meer durch die dunkle Nacht. Über beibe Borde schlagen die Wogen ins Schiff. Und doch wollen sie das Wasser nicht ausschöpfen! Schwer wird sich jemand retten, wie fie verfahren. Den einsichtigen Steuermann haben sie ausgesett. Das Geld rauben sie mit Gewalt, die Ordnung hat aufgehört, eine gerechte Verteilung findet nicht mehr ftatt.3) Die Packfnechte gebieten, das Gesindel (of nanoi) ist den Guten über= legen. So wird — fürchte ich — die Woge das Schiff verschlingen."

"Ich fürchte — ruft ber abelige Sänger von Megara dem Freunde zu —, daß die Überhebung, welche einst die wilden Kenstauren ins Verderben führte, auch unsere Stadt zugrunde richten wird. Der Übermut und die Taten, welche einst zu Magnesia geschehen, erfüllen auch unsere heilige Stadt. Hoffe nicht, daß die Stadt ruhig bleiben wird; schon ist sie schwanger und ich besorge, daß sie den frevlen Führer des Aufruhrs, den Kächer unseres schlimmen Übermutes gebären wird." 4) — Und nach der Kata-

<sup>1)</sup> Solon fr. 4. Siehe die Erklärung der Stelle bei Wilamowis, Aristoteles und Athen II 306.

<sup>2)</sup> In den Theognidea v. 671 ff.

<sup>3)</sup> δασμός δ' οὐχέτ ἴσος γίνεται ές το μέσον. Die Tatsachen, welche dieje Stelle im Auge hat, kennen wir nicht. Doch bemerkt E. Meyer a. a. D. S. 610 wohl mit Recht, daß diejelbe nicht auf eine Vermögensteilung durch die Revolutionäre, also nicht auf einen kommunistischen Akt bezogen werden kann, sondern nur auf eine Verteilung der gemeinen Einkünste. "Die habgierigen Männer an der Spike des Staates stecken die Einkünste in die eigene Tasche, statt sie gleichmäßig an alle zu verteilen."

<sup>4)</sup> Theognis 542 f., 603 f., 47 f., 39 f.

strophe: "Die Stadt ift zwar noch die Stadt, aber das Bolf ift ein anderes. Die, welche vordem Gesetz und Recht nicht kannten, welche — die Schultern mit dem Ziegenfell umhüllt — draußen vor den Toren wie Sirsche weideten, die sind nun die Edlen. Die Gemeinen haben Umt und Würden erlangt; das, mas dem Adel gehört, ift an die Gemeinen gekommen.1) Die vorher Edle waren, find nun Gemeine. Wer vermag solchen Anblick zu ertragen? Nun betrügen fie fich luftig untereinander und wiffen weder mas aut noch was schlecht ift.2) Unerträgliche Gesetze haben sie auf= gerichtet. Die Scham ift untergegangen, Schamlosigkeit und Übermut haben gesiegt und das ganze Land eingenommen.3) Das ge= hört nun den Raben und dem Berderben. Aber feiner der feligen Götter hat uns dies verschuldet, sondern der Menschen Gewalt und schnöde Sabgier und Übermut hat uns aus vielem Glück ins Unglück gebracht. In furchtbares Unbeil sind wir geraten; raffte uns doch gleich das Geschick des Todes hinweg!" 4)

Man muß diese Stimmungsbilder kennen, um sich darüber klar zu werden, wie hier alles Bestehende in seinen Grundsesten erschüttert war, wie sich inmitten dieses gewaltsamen Zusammensbruches des Alten in leidenschaftlichen, rücksichtslos die letzten Konssequenzen ziehenden Köpfen ein wilder Radikalismus, die ausschweisendsten Hoffnungen nicht bloß politischer, sondern auch sozialer Neugestaltung erzeugen konnten. Welche Erschütterung und Verwirrung muß in dieser raschen Ausseinandersolge von Revolutionen und Gegenrevolutionen das öffentliche Nechtsbewußtsein erlitten haben, zumal bei der rohen Masse, die sich immer mehr bewußt wurde, daß ihre Fäuste bei den meisten Umwälzungen den Aussschlag gaben! Wenn die dürgerlichen Parteien selbst um die Gunst des Pöbels buhlten, dessen Mitwirkung sie nicht entbehren konnten, wenn sie seinen Instinkten notgedrungen oft genug die

<sup>1) 233</sup> f., 53 ff.

<sup>2) 409</sup> ff.

<sup>3) 289</sup> ff.

<sup>4) 833</sup> ff., 819 ff.

Zügel schießen ließen, so mußten dadurch Ansprüche erweckt werden, die weit über die gemäßigt-bürgerlichen Reformideen hinausgingen. Auch ist es ja eine bekannte psychologische Tatsache, daß in Zeiten starker Erregung gerade die extremsten Richtungen eine Bedeutung zu gewinnen pflegen, die weit über ihre numerische Stärke hinausgeht.

Neben diesen besonderen Entstehungsursachen kommunistisch= sozialistischer Ideen kommt nun aber noch eine Reihe von all= gemeinen Momenten in Betracht: die ganze geistige Utmosphäre der Zeit, deren Eigenart man sich vergegenwärtigen muß, wenn man die soziale Bewegung wirklich verstehen, d. h. in ihrer historischen Bedingtheit und ihrer kausalen Verknüpfung begreifen will.

Sollen wir die Zeit im allgemeinen charafterisieren, so werden wir als Hauptmerkmal eine außergewöhnliche Lebendigkeit und Beweglichkeit bezeichnen dürfen, wie sie in dieser Beise den älteren Epochen unbekannt war. Durch die Expansion des griechischen Volles über die ganze Mittelmeerwelt, durch die Entfesselung des Berkehres, die Geldwirtschaft, die fortschreitende politische und soziale Emanzipation find alle Schichten des Bolfes in Fluß gekommen; es ist eine Bewegungsfreiheit der Individuen, eine Raschheit des Kontaftes zwischen den einzelnen Elementen der Gesellschaft möglich geworden, wie nie zuvor. Wir sind in ein Zeitalter der Maffen= bewegungen und Massenaktionen eingetreten. Was sich durch Gleich= artigkeit des Berufes, der Arbeit, des Interesses nahesteht, organi= fiert sich in größeren geschlossenen Massen. Und diese durch ge= meinsame Vorstellungen, Gefühle, Willensimpulse enge verbundenen sozialen Gruppen greifen mächtig in die Rämpfe der Zeit ein, sei es auf der Agora, sei es im Kampfe der Fäuste. Der organisierte Busammenschluß wird zu einer Hauptwaffe im Kampfe der Parteien, zu einem Hauptwerfzeug ber politischen und sozialen Eman= zipation. Gelbst das stabilste Element der Gesellichaft, der Bauer. bleibt in dieser Beziehung nicht hinter den beweglicheren städtischen Klassen zurück. Er tritt — z. B. in Attika — genossenschaftlich organisiert als eigene geschlossene Bartei der der "Demiurgen" zur

Seite.1) Die ältesten — geschichtlich bekannten — Organisationen ber Arbeit auf europäischem Boden!

Und mit dieser größeren Beweglichkeit des Lebens verbindet sich eine gesteigerte Lebendigkeit des Denkens und Empfindens. Der wirtschaftliche Wettbewerb, das Jagen nach Gewinn und Genuß, das wechselvolle Ringen um gesellschaftliche und politische Macht hat in das Dasein des einzelnen und ganger Klassen einen Zug ber Unruhe, des Haftens, der Unsicherheit hineingebracht, der sich in dem Gefühlsleben der Zeit fehr intenfiv ausprägt. Die Fülle ber inneren und äußeren Erlebnisse, die in solcher Zeit auf den einzelnen einstürmten, rang nach leidenschaftlicher Entäußerung. Was dem freier gewordenen Blick sich offenbart, will sofort sich mitteilen, auf andere wirken. Und dies Drängen und Treiben, diese tiefe Erregung des ganzen Empfindungslebens erzeugt alsbald völlig neue Formen des Ausdrucks. Wir befinden uns im Zeit= alter der Lyrik. Große Staatsmänner und Gesetzgeber sprechen in gebundener Rede zu allem Volke; und neben ihnen, neben Tyrannen und Demagogen erheben Sänger und Dichter ihre Stimme und schleudern ihre geflügelten Verse in die leidenschaftlich bewegten Massen. Man fämpft mit dem Wort, mit der Leier wie mit dem Schwert.2) Und die Wirkung ist gewiß oft genug keine geringere gewesen, als die des Pamphlets und der Presse neuerer Zeiten. Wie bezeichnend find z. B. die Außerungen über die vernichtende Kraft ber Satire eines Archilochos! In ihnen drückt sich, wie man sehr treffend bemerkt hat, nicht nur das erwachende aggreffine Selbstgefühl eines subjektivistischen Zeitalters aus, sondern auch schon ein ganz modernes Bewuftsein von der Macht der Feder,3) - oder, wie damals bie Unhänger des Alten fich ausdrückten, der "Untergang der Scham"!4)

<sup>1)</sup> Aristoteles  $A\vartheta\pi$ . XIII.

<sup>2)</sup> Nach ber schönen Bemerkung von Dondorff, Adel und Bürgertum im alten Hellas (Hift. 3tfchr. Bb. 31 S. 234 ff.).

<sup>3)</sup> Erdmannsdörffer, Das Zeitalter ber Novelle (Breug. 36b. Bb. 25 C.40).

<sup>4) &</sup>quot;Ήδη νῦν αἰδώς μὲν ἐν ἀνθρώποιοιν ὅλωλεν, αὐτὰο ἀναιδείη γαῖαν ἐπιστοέφεται.

Eine übermächtige Strömung neuen subjektiven Empfindens und Denkens erfüllt die Zeit und durchbricht die alten, bis dahin herrschenden Ideenkreise. Neue Anschauungen und Begriffe, neue Interessen treten in den Vordergrund und geben dem äußeren und dem inneren Leben der Epoche ein wesentlich anderes Gepräge. Es ist das, was ich mit einem neuerdings gebrauchten, in die Geschichte des Sozialismus eingeführten Wort als den "Revolutios narismus" der Epoche bezeichnen möchte. Alles ist in Fluß gestaten: Staat und Recht, Wirtschaft und Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst, Sitte und Keligion! 2)

Der alte Staat sinkt in Trümmer, die ständischen Privilegien fallen und ein allgemein bürgerliches Recht tritt an die Stelle. Auch die "Gemeinen" oder die "Schlechten" fönnen dies Bürgersrecht erwerben und zu "Guten" werden.3) Ebenso erfahren die übrigen Gebiete des Rechtes eine Umbildung, die fühn über das Herfommen, über das historische Recht hinwegschreitet, wenn die Rücksicht auf Zweckmäßigkeit, auf das Vernunftgemäße, auf die neuen Bedürsnisse der Zeit eine Ünderung fordert. Und wie bezeichnend ist der Glaube der Epoche an das, was eine überlegene geistige Kraft in der Bewältigung großer reformatorischer Aufgaben zu leisten vermag! Häufig ist es ein einzelner, der als Vertrauenssmann der Allgemeinheit mit absoluter Machtbesugnis nach eigenem besten Ermessen die neue Ordnung der Dinge festsett.

Dazu welche Revolutionierung der Sitten und Lebenssanschauungen! Der neue demokratische Geist beginnt sich allmählich dagegen aufzulehnen, daß die vornehme Welt den Abstand, der sie vom Volke trennte, noch länger in der disher üblichen Weise zum Ausdruck brachte. Es beginnt die Zeit rigoroser Luxusgesetzgebungen, einer einfacheren bürgersichen Gestaltung des äußeren Lebens, die den verletzenden Prunk der alten Zeit mehr und mehr

<sup>1)</sup> von Sombart a. a. D. S. 11.

<sup>2)</sup> Bortrefflich versinnbildlicht diese Wandlung die Doppelbüfte Homer- Archilochos!

<sup>3)</sup> Theognis 57.

verdrängt hat. Soweit die geschilderte Bewegung reicht,1) ist die Chrfurcht vor den Ibealen der alten Zeit im Schwinden begriffen. Die Gestalten ber Dichtung, die zu den stolzesten Erinnerungen des herrichenden Standes gehörten, werden durch Umsetzung ins Bur= leste auf das Niveau der Masse herabgedrückt. Zu dem Pathos homerischen Geldengesanges tritt die Barodie in bezeichnenden Gegensaß. Selbst die Religion wird in den allgemeinen Barungsprozeß hineingezogen. Das erwachte fritische Bewuftsein betätigt sich gegenüber den Göttern des Olymps ebenso, wie gegenüber ben Herren dieser Erde. Man beginnt auch an das Tun der Götter und an ihr Verhältnis zu den Menschen einen sittlichen Makstab anzulegen. Das leichtherzige Spiel mit dem Menschenschickfal, wie es die homerischen Götter treiben, ist der fortgeschrit= tenen ethischen und sozialen Anschauungsweise ber Zeit ebenso un= erträglich geworden, wie der Übermut der Aristokraten. Wie das irdische Recht den Charafter der Willfür abstreift, so sollen auch die Götter nicht mehr lediglich ihren Launen folgen. Auch von ihnen fordert man Gerechtigkeit. Ja am Ende der Epoche ift die Emanzipation des Gedankens auf einem Bunkte angelangt, wo die mythisch begründeten Vorstellungen überhaupt nicht mehr genügten. Auf die alten Fragen nach Sinn und Bedeutung der Welt sucht man jetzt noch ganz andere Untworten, als es die gewesen, welche der religiöse Glaube erteilt hatte. Auch hier sett sich der freie Gedanke gegen die Autorität der Tradition siegreich durch. Er sprengt die letten Jesseln, die dem Flug nach den höchsten Zielen noch entgegenstanden. Unbefümmert um jede fremde Autorität sucht er ein Bild der Welt zu gestalten frei aus sich heraus, aus eigener Kraft! Die alte geiftige Seghaftigkeit, die Selbstverftandlichkeit altgewohnter Anschauungen ist unwiederbringlich dahin.2)

<sup>1)</sup> d. h. in den fortgeschrittensten See- und Handelsstaaten am Agäischen Meere.

<sup>2)</sup> Bgl. die schöne Schilderung dieses Kulturprozesses bei E. Meyer, Gesch. des Altert. Bd. II. Dazu mein Buch: Sokrates und sein Bolk, 1899, S. 9 ff.

Bo die wichtigsten Ideenfreise und Daseinsformen in dieser Weise im Fluß begriffen erschienen, war es nicht zu verwundern, daß sich zulett die Meinung einstellte, als gabe es überhaupt nichts Festes mehr. Wenn sich so vieles als vergängliche Entwicklungs= phase erwiesen, wie konnte man sich da bei irgendeiner Gestaltung ber Dinge, die den Widerspruch herausforderte, als einer endaültigen beruhigen? "Wie konnte da die Geneigtheit dauern, vor einem ver= einzelten Erzeugnis des unaufhörlichen Wandelprozesses als vor etwas Ewigem und Unantastbarem in den Staub zu sinken?"1) Das "Hárra bei" Heraklits zieht nur das Fazit der ganzen Epoche. Und wenn Lassalle von diesem, ihm in mancher Sinsicht so nahe verwandten Denker bemerkt, "er habe alle Ruhe und allen Still= stand aus der Welt verbannt, die ihm nur absolute Bewegung gewesen". "Es war Sturm in dieser Natur." 2) — so ift damit in gewissem Sinne die Zeit überhaupt gekennzeichnet, in welcher die geistige Eigenart Heraklits im letten Grunde murzelt. Jene Feuerseelen der heraklitischen Weltweisheit, in denen sich Lassalle selbst geschildert hat, sie sind recht eigentlich das Produkt der ge= waltigen Gärungsepoche, welche die soziale, politische und geistige Physiognomie des Hellenentums von Grund aus umgewandelt hat.

So war die Zeit beschaffen, — ich möchte sagen, so mußte sie beschaffen sein, — in welcher der Sozialismus seinen Einzug in Europa hielt. Aus der Zeitatmosphäre erklärt es sich, wie jetzt einerseits jene zersetzende Kritik möglich wurde, welche selbst vor einer gründlichen Verneinung des Bestehenden nicht mehr zurücksschreckte, und anderseits ein fanatischer Glaube an die Erreichsbarkeit einer zufünstigen Ordnung sozialen Lebens, die sich eben auf einer von dem Bestehenden prinzipiell verschiedenen Grundlage ausbauen sollte. Wenn so vieles im Wandel der Zeit anders gesworden, wenn sich — wie Solon einmal betont hat 3) — Dinge

<sup>1)</sup> Gomperz, Griechische Denker I 65.

<sup>2)</sup> Die Philosophie Serafleitos des Dunklen I 54, II 443.

<sup>3)</sup> Siehe Uristoteles 'Адл. XII 5.

verwirklichten, an die man vorher kaum im Traum gedacht, warum nicht noch mehr? Warum nicht alles, was erwünscht und möglich erschien? "So wird die revolutionäre Gegenwart zum Nährboden für die soziale Utopie der Zukunft.")

Und dieser Glaube an die Durchführbarkeit eines gesellschaft= lichen Ideals erhielt zu alledem noch eine mächtige Förderung dadurch, daß gerade damals derjenige Machtfaktor, auf welchen es babei in erster Linie ankam, daß der Staat eine neue erhöhte Bedeutung für das Gesamtleben des Volkes gewann. Aus dem Widerstreit gegen die ausbeutende Klassenherrschaft, aus der Anarchie des Klassenkampfes erwächst damals der Gedante, durch die Zen= tralifierung der staatlichen Machtmittel in einer Sand die Lösung ber Aufgaben zu ermöglichen, zu beren Übernahme fich der alte Staat unfähig erwiesen. Dieser Tendenz und der Sehnsucht nach einer wahren Staatsgewalt verdankt nicht nur die soziale Monarchie eines Bittafos und anderer Staatenordner ihren Ursprung, sondern vielfach auch die Inrannis, die in dieser Zeit so überaus häufig bas lette Ergebnis des revolutionären Zersetungsprozesses war und oft gerade an der Spige der radifalften Elemente des Bolfes empor= fam. Es ist die Epoche ber großen Staatsfünftler, in beren Sand ber Staat als Kunstwerk, als bewußte, von der Reflexion und genauer Berechnung abhängige Schöpfung erschien, und deren absolute, allen widerstrebenden Interessen weit überlegene Gewalt eine völlig objektive, d. h. einzig und allein von der Rücksicht auf den Zweck geleitete Behandlung der Dinge ermöglichte. Und nun denke man fich diese einheitliche und bewußte Ausprägung des Staatsgedankens verstärkt durch die Tendenzen, die sich, wie wir saben, schon aus ber Natur der Polis felbst ergaben! Was muß nicht für diesen zentralifierten Stadtstaat auch auf dem Gebiete sozialer Silfe und sozialer Reform durchführbar gewesen sein, auf dem ja der ideale Rechtstitel der diktatorischen Gewalt recht eigentlich beruhte!

<sup>1)</sup> Sombart a. a. D. S. 12 mit Bezug auf die Geschichte des modernen Sozialismus.

In der Tat, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welch rücksichtsloser Energie die Staatsgewalt damals regulierend in das Güterleben eingegriffen bat, fo muß man fagen: Der bamalige Staat hat sich als eine eminent schöpferische Kraft auf dem Gebiete sozialer Neugestaltung erwiesen. Wenn irgendeinmal, so mußte in einer Zeit, in der solches möglich war, der Gedanke auftauchen, daß man eine Verfassung sowohl des Staates, wie der Gesellschaft machen, durch die instematische Regelung aller in Betracht fommenden Berhältniffe neu produzieren fonne, der Glaube, daß der Staat alles vermag, mas er will. Zu dem Gefühle des Elends, der Unter= drückung fam jett das hingu, was die soziale Bewegung erst recht gefährlich macht: allgemeine Unschauungen, die den Mühseligen und Beladenen glänzende Traumbilder allgemeiner Befferung verlockend vor Angen stellten und ihre Seelen mit der Hoffnung er= füllten, daß es nur eines beherzten Zugreifens, eines fühnen Ent= schlusses bedürfe, um diese neue bessere Welt zur Wirklichkeit zu machen.

## 3.

## Agrarsozialismus und Agrarreform im 6. Jahrhundert.

Man darf auf Grund des allgemeinen Eindruckes, den wir von der ganzen Zeitatmosphäre gewonnen haben, mit Sicherheit annehmen, daß die geschilderte Stimmung in den Massen ungleich weiter verbreitet war, als unsere fümmerliche Überlieferung erkennen läßt. Denn was wissen wir im Grunde von der ganzen denkswürdigen Epoche? Und wer wollte nach den vereinzelten zufälligen Streislichtern urteilen, welche kleine Strecken dürftig erhellen, während ringsum tiefes Dunkel herrscht?

Läßt uns doch die Überlieferung fast durchweg schon über die grundlegende Frage im unklaren, welche von den verschiedenartigen revolutionären Bewegungen, von denen die Zeit erfüllt war, im einzelnen Falle in Betracht kommen. Auch steht für sie begreifslicherweise diesenige Bewegung im Bordergrund, die im allgemeinen die siegende war: die rein bürgerliche, der Kampf der Bürgers und Bauernschaften um die Beseitigung der Privilegien des herrschenden

Standes und die Anerkennung der Gleichheit vor dem Gefetz. Weniger deutlich erkennbar ist dagegen die vom Kleinbürger= und Kleinbauerntum vertretene demokratische Unterströmung, welche die Freiheits= und Gleichheitsforderung wesentlich radikaler auffaßte, als die oberen — an der Bevorzugung des Besitzes sesthaltenden — Schichten des Bürgertums, aber allgemeinere Erfolge erst in der nächsten Epoche errang. Und die geringsten Spuren vollends hat natürlich die noch radikalere Bewegung hinterlassen, welche der politischen Besreiung ohne weiteres die soziale solgen lassen wollte, aber mit diesem ihrem Utopismus noch weniger durchzudringen ver= mochte, als der politische Radikalismus.

Dazu kommt, daß in den Anfängen die proletarische Bewegung mehr von dunklen Instinkten geleitet wurde, ein klares Biel, ein bestimmt formuliertes Programm für uns nur gang ausnahmsweise noch erkennbar ist. Auch hier trifft die Bemerkung Carlyles zu. daß die ersten Regungen jener unglücklichen tief vergrabenen Masse wie die Bewegungen des Enceladus sind, der, wenn er über seine Schmerzen flagen will, Erdbeben hervorrufen muß. "Es find Bewegungen vollständig instinktiver Art, die sich an dasjenige halten, was zunächst liegt und gegen das anstürmen, was ihnen handgreiflich im Wege zu stehen scheint. Es find Taten, die ursprünglich zum großen Teile die Formen des Raubes und der Plünderung annehmen."1) Der unmittelbare Zweck ist, den Feind irgendwo in seinem Besitztum zu vernichten, wie es z. B. (um 640) die auf= rührerischen Massen in Megara taten, die ihren "Saß gegen die Reichen" badurch sättigten, daß sie über die Berden ber großen Grundbesitzer herfielen und sie abschlachteten.2)

Dieses Ereignis, welches für uns die Geschichte der proletarischen Bewegung in der hellenischen Welt einleitet, ist geradezu typisch für die ersten Formen proletarischer Bewegungen überhaupt. Es ist ein Kampf gegen die äußerlich wahrnehmbaren Dinge, in

<sup>1)</sup> Nach der Bemerkung Sombarts (S. 33) über die Anfänge der modernen profetarischen Bewegung, die ganz ähnlich auch auf unsere Spoche zutrifft.
2) Aristoteles Politik VIII 4, 5. 1305 a.

denen sich der Gegner gleichsam verkörpert: wie der industrielle Proletarier der neueren Zeit die Fabriken und Maschinen zerstrümmerte, weil er bei ihrem Aufkommen sah, daß sie den Handsarbeitern Konkurrenz machten, wie er sich gegen die Wohnungen der Unternehmer wandte, die als die Zwingburgen der neuen Gewalthaber erschienen, is orichtete sich die Wut jener ländlichen Proletarier des alten Megara gegen die Schafzucht der reichen Grundbesitzer, die gewiß schon damals zur Proletarisierung des Bauernstandes, zum Legen von Bauernhöfen und zur Verwandlung des Uckers in Weideland ebenso beigetragen hat wie in den Tagen des Thomas Morus, der die Schafe reißende Bestien nennt, welche Menschen fressen und das Land verwüsten.

Ühnliche Erscheinungen wie in Megara hat die soziale Revolution ohne Zweisel auch anderwärts gezeitigt, wo die Verhältnisse ähnlich lagen. In solchen Spochen hochgehender innerer Gärung
erhalten ja die verbrecherischen Instinkte ohnehin freien Spielraum
dadurch, daß hier die Hese vom Volksboden emportommt, und daß
diese auf dem tiefsten Niveau stehenden Elemente, die irgendwo Anschluß suchen müssen, sich naturgemäß derjenigen Partei oder Gruppe angliedern, die zur bestehenden Ordnung im schrosssten Gegensaße steht. So sehen wir, wie in demselben Megara nicht sehr lange nach der erwähnten revolutionären Bewegung die kommunistische Begehrlichseit der Masse die schlimmsten Orgien seiert. Die Armen drangen in die Häuser der Besitzenden ein,3) verlangten,

<sup>1)</sup> Sombart S. 34.

<sup>2)</sup> Welche Bedeutung die Schafzucht in Megara gewann (ebenso wie für Attika!), zeigt Theognis v. 183, der Tempel der Schafe spendenden Demeter (Bausanias I 44, 4) und die bedeutsame Entwicklung der Tuchsmanusakturen Megaras, die gewiß weit älter sind, als der Bericht, den Kenophon Mem. II 7, 6 davon gibt. — Da die Gewebeindustrie, besonders die feinere, vor dem Zeitalter der Steinkohle und des Eisens überall einen Höhepunkt in der industriellen Entwicklung bezeichnet, so sieht man, wie die soziale Revolution zugleich das Ergebnis wirtschaftlich sortgeschrittener Verhältnisse ist.

<sup>3)</sup> Uhulich wie es in ben proletarischen Bewegungen in den deutschen Städten des ausgehenden Mittelalters die Parole der aufrührerischen Massen

daß man ihnen gute Mahlzeiten auftische, und wo man ihnen nicht willsahrte, brauchten sie mit der größten Frechheit Gewalt!1)

Hier tritt uns zum ersten Male in der griechischen Geschichte jenes Element sozialer Zersetzung entgegen, das wir als Pöbel bezeichnen, dessen charafteristische Eigenart in einer instinktiven Feindsichaft gegen das Gebäude der Zivilisation besteht. Es ist die Masse, die dem ausgearteten, durch Zufall gesetze und zügellos gewordenen Tierstaat, dem Bienenz oder Hornissenschwarme gleicht, wenn er ohne Königin mörderisch und selbstmörderisch über den nächsten schuldigen oder unschuldigen Gegenstand herfällt: die ewig blinde, in ihrer Aufregung blind wütende Masse, der "Stlave, wenn er die Kette bricht".

Und noch eine andere Beobachtung drängt sich auf: die Fronie der Geschichte ahndet hier an den Besitzenden gerade das, worin ihr sittliches Berschulden lag: die Überschätzung des irdischen Gutes, das Übermaß des Strebens nach Verbesserung des materiellen Daseins. Die Menge handelte ja im Grunde nur nach der Moral, die ein Dichter der Zeit in die bezeichnenden Worte gekleidet hat: "Erst suche dir Lebensunterhalt, die Tugend, wenn du bereits zu leben hast."?) Auch der Neid sindet hier seine Besriedigung, für den ein materialistischer Luxus der denkbar beste Nährboden ist. Denn da diese Empfindung sich gutenteils nach dem Waße des

war: "se wolben borch be huse ghan, nicht vele scholbe bort bestan". Siehe Kaser, Politische und soziale Bewegungen im beutschen Bürgertum zu Beginn bes 16. Jahrhunderts, 1899, S. 27.

<sup>1)</sup> Plutarch Moral. 295c d: Μεγασείς..., πολλήν κατά Πλάτωνα καὶ ἄκοατον αὐτοῖς έλευθεσίαν τῶν δημαγωγῶν οἰνοχοούντων, διαφθασέντες παντάπασι τὰ τ' ἄλλα τοῖς πλουσίοις ἀσελγῶς προσεφέροντο καὶ παριόντες εἰς τὰς οἰκίας αὐτῶν οἱ πένητες ήξίουν έστιᾶσθαι καὶ δειπνεῖν πολυτελῶς· εἰ δὲ μή τυγχάνοιεν, πρὸς βίαν καὶ μεθ' ὕβοεως έχρῶντο πᾶσιν. Wenn E. Meher a. a. D. dieje Vorgänge dahin versteht, als habe der Demos Julassung zu den Gastmählern der Abeligen, d. h. zu den gemeinsamen Mahlzeiten der regierenden Bürger verlangt, so sehlt für eine solche Erklärung jeder Anhaltspunkt. Auch versennt sie den im Text entwickelten Charakter der Bewegung.

<sup>2)</sup> Phothstides fr. 10: Αίζησθαι βιστήν, ασετήν δ', όταν ή βίος ήδη.

Verständnisses richtet, das man von dem Genusse anderer hat, so find es eben die - von der ungebildeten Masse naturgemäß am beften verftandenen und gewürdigten - grobfinnlichen Genuffe, an benen Neid und Klaffenhaß sich am heftigften entzündet. Und in ihrer Aneignung, im Kommunismus bes Geniegens, wird benn auch vor allem der Triumph des Sieges gesucht.

Allerdings kommt in diesen Ausschreitungen einer revolutionären Masse auch noch ein anderes, innerlich berechtigteres Moment zum Ausdruck. Sie sind zugleich bas Symptom einer psychologischen Veränderung in den unteren Volksschichten, ganz ähnlich berjenigen, welche die kapitalistischen Tendenzen der Zeit in den höheren hervorgebracht hatten. Während früher, unter der Berrschaft überwiegend naturalwirtschaftlicher Daseinsformen, der einzelne in seine Lebenshaltung sozusagen hineingeboren wurde, seine Bedürfnisse autoritativ feststanden, ergriff nun auch die Masse der= selbe Rug, der die treibende Kraft der neuen Zeit geworden war: wie der Unternehmungsgeift der höheren Klassen die Weite der Welt zu umspannen begann, so erweiterten sich naturgemäß auch beim Volke die Grenzen wirtschaftlichen Strebens. Seine Bedürf= nisse, bisher gewohnheitsmäßig beschränkt, beginnen sich zu steigern. Der Trieb nach einer Besserung der Lebenshaltung war auch hier erwacht und ließ sich nicht mehr zurückdämmen.

Ebenso ist es begreiflich, daß bei der rohen und verwilderten Masie, wenn sich auf dem Boden des Bestehenden eine Befriedigung ihrer Unsprüche nicht erreichen ließ, diese psychologische Wandlung fommunistische Gelüste erzeugte. Mit der Begier nach dem größt= möglichen Gewinn verband sich hier ganz naturgemäß der Trieb zum Teilen und Gleichmachen. Eine andere Frage ift es freilich, ob schon bei diesen ersten Ausbrüchen des sozialrevolutionären Geistes die unzweifelhaft vorhandenen kommunistischen Unfate zur Entwicklung gekommen sind. Db und inwieweit man hier schon dazu fortgeschritten ift, an Stelle ber unmittelbar fichtbaren Dinge die dahinter liegenden Rechtsordnungen zu befämpfen, auf denen die bestehende Büterverteilung beruhte, das erfahren wir nicht.

Um so bedeutsamer ift es, daß uns ein solches positives Programm gesellschaftlicher Umgestaltung fast gleichzeitig in der agrar= revolutionären Bewegung des benachbarten Attifa begegnet. Sier traten damals unter den Arbeitern des Grund und Bodens, unter den überschuldeten Parzellenbesitzern und Bächtern, Teilbauern, Tagelöhnern, Anechten uim. Gedanken des Umfturzes zutage, die selbst einem so radikalen Sozialreformer wie Solon als über= schwenglich und töricht, als Ausfluß räuberischer Gier erschienen. 1) Diese Gedrückten und Beladenen der Gesellschaft wollten nicht blok die Schlachten der Bourgeoisie und der kleinbürgerlichen Demokratie ichlagen. Denn die Gleichheit und die Freiheit, die diese meinten, fonnte ihre materielle Not nicht beseitigen. Auch sie haben bereits gewußt, was die Wähler von 1789 in den doléances de cahiers ihren Vertrauensmännern aussprachen: daß die Stimme ber Freiheit dem Bergen eines Elenden, der vor Sunger ftirbt, nichts verkündet. Sie wollten, daß mit den neuen Ideen ftaats= bürgerlicher Freiheit und Gleichheit auch auf dem Gebiete des Güterlebens Ernst gemacht werde, daß die formale Freiheit und die Gleichheit vor dem Gesetz gesteigert werde zur materiellen Gleich= heit und sozialen Unabhängigkeit. Und so verlangten sie - wie Solon uns mitteilt — die gleiche Beteiligung aller am Grund und Boden bes Vaterlandes.2) "Das Land ber Masse" - diese Forderung tritt uns hier zum ersten Male als die Parole der Enterbten entgegen.

Ein Prinzip von ungeheurer Tragweite! Es bedeutete eine völlige Umwälzung des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital — soweit dies Kapital mit dem Grund und Boden verbunden war — zugunsten der Arbeit! Wenn alle den gleichen Anteil an dem wichtigsten Produktionsmittel erhalten, wird der Anteil an dem Gesamtertrag der Volkswirtschaft, der auf die Arbeit fällt und der unter den bisherigen Verhältnissen immer kleiner zu werden drohte,

<sup>1)</sup> Siehe Aristoteles 'Ada. XII 3.

 $<sup>^2)</sup>$  Siehe ebb.: . . . . πιείομε χθονὸς πατοίδος κακοίσιν εσθλούς ίσομοιοίαν έχειν.

mit einem Schlage gewaltig vermehrt. Hatte die bisherige Entwicklung vielfach zum Untergang der ökonomischen Selbständigkeit
der landbauenden Klasse geführt, indem sie den Bauern von seinen
Produktionsmitteln trennte und in einen besitzlosen Proletarier
verwandelte, so sollten jetzt die Produktionsmittel, soweit sie zum
Monopol von Großgrundbesitzern und Kapitalisten geworden waren,
wieder in das Sigentum des arbeitenden Volkes zurückkehren. Die Arbeit sollte das Joch des Kapitalismus abschütteln und das Grundeigentum aushören, als Mittel sozialer Übermacht und ökonomischer Ausbeutung zu dienen. Was der adelige Poet als eine Torheit verabscheut, davon will auch der revolutionäre Feldarbeiter nichts mehr wissen: er will nicht mehr auf fremdem
Grund und Boden für andere sich mühen. Dem freien, auf
eigener Scholle gesessenen Mann sollen die Früchte seiner Arbeit
ungeschmälert zufallen.

Ja, man kann sagen: die persönliche Arbeit wird geradezu zum entscheidenden Faktor der Produktion und der Verteilung des Produktionsertrages gemacht. Denn da der Bodenanteil, der bei der Aufteilung an den einzelnen gefallen wäre, naturgemäß ein beschränkter war und das Maß einer bäuerlichen Wirtschaft nicht überschritt, so hätte sich der Forderung, die schon Hesiod an den Bruder richtet: "Arbeite, törichter Perses" (Lováceo, rhaie Mégon) — niemand mehr entziehen können. Die Klassenunterschiede versichwinden. Auch der Edelmann muß ein Bauer werden und selbst zum Pfluge greifen.<sup>2</sup>) So wird — modern gesprochen — der Reichtum einzelner und die Wohlhabenheit weniger sich in das Genughaben aller verwandeln.

<sup>1)</sup> Bgl. Theognis 581 f.

εχθαίοω δε γυναϊκα περίδορμον ἄνδρα τε μάργον. Θε την άλλοτρίην βούλετ' ἄρουραν ἀροῦν.

<sup>2)</sup> Sehr richtig haben baher ben Sinn ber Forderungen bieses agrarischen Sozialismus Raibel und Kießling gefennzeichnet, wenn sie in ihrer Berdeutschung der 'Ada. die Erklärung Solons über seine erfolgreiche Bekämpfung dieser Forderungen mit den Worten wiedergeben: "Zu gleichen Teilen nicht darf der Edle, der Gemeine pflügen unser settes Land."

Welch ein Umschwung seit der Zeit, wo die Nöben von dem Ebelmanne jangen, daß er "gleich einem Gotte im Bolfe geehrt ward"!1) Es sind Forderungen, die an die radifalsten Gedanken der Bauernfriege oder vielmehr der modernen agrarsozialistischen Bewegungen erinnern.2) Die Schlagwörter, wie sie 3. B. in der Bewegung der Fasci unter den unglücklichen Teilbauern Siziliens hervorgetreten find: "Wir wollen, daß, wie wir arbeiten, alle arbeiten, daß es feine Reichen und feine Urmen geben foll, daß alle Brot für sich und ihre Kinder haben. Wir muffen alle gleich sein," das ift alles ganz ebenso bereits von den armen Teilpächtern und Landarbeitern des 6. vorchriftlichen Jahrhunderts empfunden und ausgesprochen worden. Auch sie wollten, daß "alle in allem gleich" seien.3) Und wenn der sozialdemokratische Parteitag des Jahres 1894 ben Sat aufstellte: "Die Agrarfrage als notwendiger Bestandteil der sozialen Frage wird endgültig nur dann gelöft werden, wenn der Grund und Boden mit den Arbeitsmitteln den Produzenten wiedergegeben ift, die heute als Lohnarbeiter oder Kleinbauern im Dienste des Kapitals das Land bestellen," so ift das nichts anderes, als was die — uns durch Solons Elegie aufbewahrte — sozialistische Formel ebenfalls in Aussicht stellt.4)

<sup>1)</sup> θεός ως τίετο δήμω, wie die stereotype Formel bei Homer lautet.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. die Drohung der Gesandten des frankischen Haufens in Nürnberg, daß im ganzen Lande kein Haus mehr bleiben solle, das besser sei als ein Bauernhaus u. dgl. m.

<sup>3)</sup> παντάπασιν δμαλούς τοῖς βίοις καὶ ἴσους. Plutarch Solon c. 16.

<sup>4)</sup> Bujolt, Griech. Gesch. II <sup>2</sup> 255 verkennt die Tragweite der Bewegung, wenn er meint, das Berlangen der Landausteilung habe wesentlich die Aufteilung der έπίμοςτος γη der großen Grundherrn an die έπτήμοςοι betroffen, welche dieselbe auf Teilbau bewirtschafteten. Das ist in der Forderung mitsenthalten, erichöpst sie aber noch lange nicht. Das Richtige hat schon Aristoteles gesehen, Aba. XI 2: δ uèr γὰο δημος ὅετο πάντ' ἀνάδαστα ποιήσειν αὐτόν (sc. ròr Σόλωνα) und Plutarch Solon 13 την γην ἀναδάσασθαι καὶ ὅλως μεταστήσαι την πολιτείων. Bgl. auch die obige Außerung in c. 16. — v. Bilamowiß, der (Aristoteles und Athen II 47) von der richtigen Aussigning ausgeht, meint, unter den Demokraten, die von Solon eine neue

Run ist ja allerdings das ökonomische Endziel der ganzen Bewegung nicht eigentlich ein sozialistisches. Sie will ja nicht an die Stelle der kapitalistischen eine sozialistische Organisation, eine Gemeinwirtschaft seten. Bielmehr sollen die großen Wirtschafts= formen, soweit sich solche bereits herausgebildet hatten, der kapita= listische Eigenbetrieb einerseits und die gleichfalls kapitalistische Wirtschaft mit den von einem Wirtschaftszentrum abhängigen Teil= bauern anderseits eine Rückbildung in kleinbürgerlichem oder viel= mehr kleinbäuerlichem Sinn erfahren. Die großen Büter follen gu Bauernstellen zerschlagen und die Teilpächter unabhängige Eigentümer werden. Das Riel ift also ein ähnliches, wie es einem Babeuf und St. Juft 1) vorschwebte: eine Wirtschaftsordnung, die zwar auf dem Prinzip der ökonomischen Gleichheit, aber nicht auf bem Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, am Grund und Boden beruht, die in so ferne also keine sozialistische, sondern eine fleinbürgerliche oder =bäuerliche und individualistische ist. Als das Ideal der ganzen Bewegung erscheint die wirtschaftliche Gleichheit auf dem Boden des Privateigentums.

Die ökonomische Situation der landbauenden Klasse war eben keineswegs eine solche, daß sich daraus mit Notwendigkeit eine sozialistische Zielsetzung, das — auf dem Großbetrieb beruhende — Gemeinschaftsideal, hätte ergeben müssen. Im Gegenteil! wenn man von der — durch die aufblühende Gewebeindustrie begünstigten — Schafzucht absieht, bestand in der agrarischen Entwicklung an und für sich durchaus keine stärkere Tendenz zum großen Betrieb, als zum kleinen. Der schon damals hochentwickelte gartenmäßige Andau und die Spatenkultur, überhaupt die Borherrschaft der "individuellen" Kulturen, bei denen der Ertrag nach Dualität und

Landverteilung forberten, habe das Bewußtsein geherrscht, daß der Privatbesit an Grund und Boden durch Offupation von ager publicus entstanden ist. Sie hätten also ein wahres Privateigentum am Boden von vornherein nicht anerkannt. — Die Überlieferung gibt für diese Ansicht keinen Anhaltspunkt.

<sup>1)</sup> Bei St. Just übrigens nicht einmal die "ganze" Gleichheit, sondern nur eine relative.

Menge wesentlich mit von der Güte der geleisteten Arbeit abhängt und daber die menschliche Arbeitsfraft die Hauptrolle svielt, war dem Kleinbetrieb überaus gunftig. Sind doch felbst die großen Besitzungen, soweit es sich um diese Kulturen handelte, offenbar sehr häufig in eine Reihe kleinerer Betriebseinheiten zerlegt geblieben und in der Form des Teilbaues von fleinen Wirten bestellt worden. 1) Wenn aber die Vergesellschaftung der Produktion nicht notwendig zu einem höheren, d. h. leiftungsfähigeren Wirtschaftsspftem führte. vielmehr die kleinbetriebliche Form unter Umständen eine höhere Bedeutung hatte, leistungsfähiger war, als die großbetriebliche, wenn wir selbst heutzutage noch nicht mit Bestimmtheit sagen können, welches die Entwicklungstendenz im Agrarwesen ist, noch auch welche Betriebsform und ob überhaupt eine bestimmte in der agrarischen Produktion die überlegene ist,2) — was hätte da den ohnehin von Natur "antikollektivistischen" Bauern veranlassen sollen, von der seinen innersten Reigungen allein entsprechenden individualistischen Betriebsweise abzugehen?

Ist doch selbst die moderne sozialbemokratische Bewegung in dieser Hinsicht noch keineswegs einhellig über ihre Vorgänger im 6. Jahrhundert v. Chr. hinausgegangen!3) Noch im Jahre 1893 begegnen wir im "Vorwärts" der Erklärung, daß die Vorteile des Großbetriebes in der Landwirtschaft problematisch seien, daß die Kooperation der Arbeiter das Arbeitsprodukt des einzelnen nicht erhöhe und daher der gemeinschaftliche Betrieb nicht im Wesen der Landwirtschaft begründet sei. Demgemäß erscheint es auch dem "Vorwärts" selbstwerständlich, daß der Landarbeiter keinen Drang nach sozialistischer Produktionsweise verspürt, sondern ein Stück Land zu individueller Produktion haben will. "Dem Sozialismus

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Pollux VII 151: ἐπίμοστος δὲ γῆ παρά Σόλων ή ἐπί μέσει γεωργουμένη, καὶ μοστή τὸ μέσος τὸ ἀπὸ τῶν γεωργών. Der Stand der attischen ἐκτίμοσοι muß offenbar sehr zahlreich gewesen sein.

<sup>2)</sup> Wie Sombart S. 112 mit Recht bemerkt.

<sup>3)</sup> Bon den extremften Doftrinaren und Fdeologen wie Kautsty natürslich abgesehen.

des industriellen entspricht der Landhunger des ländlichen Arbeiters, und wenn er die Macht hätte, so würde er nicht eine sozialistische Produktionsweise einführen, sondern die Güter der großen Grundsbesitzer teilen") — genau so, wie es schon das ländliche Prosestariat des alten Hellas erstrebt hat.

Wenn nun aber selbst in der modernen Sozialdemokratie eine "kleinbürgerliche Strömung" 2) vorhanden ist, die troß ihres Sozialismus nicht für die Vergesellschaftung der landwirtschaftlichen Produktion eintritt, und wenn es selbst nach dem Zugeständnis von Engels und anderen Vertretern derselben Richtung noch keines= wegs sicher ist, ob die moderne Arbeiterklasse willens sein wird, mit den "kleinbürgerlich=sozialiskischen" Anschauungen dieser "Bauern= verewiger" aufzuräumen, warum sollten wir da der Bewegung der attischen Feldarbeiter wegen ihrer kleinbürgerlichen Ziele alle kom= munistische und sozialiskische Tendenz absprechen?

Gibt ihr nicht schon das Verlangen nach Gleichheit der Lebensbedingungen, die Idee der Gleichwertigkeit aller und der daraus geschöpfte Anspruch auf ein bonheur commun in gewissem

Überhaupt sind ja die utopistisch-kommunistischen Endziele, die sogenannten Prinzipien bei der Masse der sozialdemokratischen Wählerschaften nichts weniger als populär!

<sup>1)</sup> Wie bezeichnend ist die Zweideutigkeit in dem Programm der soziaslistischen Teilbauern und Feldarbeiter des modernen Staliens, welches an Stelle des "Sigentums der Padroni und Reichen" das "aller Arbeiter" proklamiert! La proprietà — las ich im Frühjahr 1897 auf einem soziaslistischen Maueranschlag an dem ehrwürdigen Broletto in Brescia — la proprietà dei mezzi di lavoro, la terra etc. deve essere tolta alla piccola classe dei padroni e dei ricchi e divenire proprietà della nazione e cioè proprietà di tutti i lavoratori. Ühnlich wird von einer unversälscht sozialistischen Dichterin in der Zeitschrift "Reue Zeit" die Forderung aufsgestellt:

<sup>&</sup>quot;Der Armste soll auf eigenem Grund im Schatten seines Daches wohnen!"

<sup>2)</sup> Nach der Außerung eines sozialdemokratischen Autors Calwer (Einsführung in den Sozalismus VII), der also auch in dieser Richtung ein sozialistisches Element anerkennt.

Sinne eine kommunistische Färbung? Und gleicht nicht auch dieser attische Zukunftsstaat, in welchem jedermann eine Heimstätte und das wichtigste Produktionsmittel für den notwendigen Lebensbedarf zuteil werden soll, einem großen Gasthaus, in dem für jeden ein ausreichendes Gedeck bereitsteht? Ist endlich nicht der Weg, der zum Ziele führen sollte: die Überführung des Grund und Bodens in das gesellschaftliche Eigentum ausgesprochen sozialistisch, wenn dies auch nur als einmaliger Akt gedacht war und der Masse das flare Bewußtsein sehlte, daß man, um die Gleichheit ausrechtzuerhalten, immer wieder von neuem zu einer gesellschaft= lichen Regelung der Besitz= und Einkommensverhältnisse gedrängt worden wäre? 1)

Wenn wir — aus eben diesen Gründen — schon das Prosgramm der spartanischen Bodenresormer als ein sozialistisches bezeichnen mußten, wie viel mehr noch ist dies der Fall bei dem der attischen Landarbeiter! In Sparta haben selbst die extremsten Sozialrevolutionäre aus der Bürgerschaft das kapitalistische Wirtschaftssystem, soweit es sich um das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit handelte, nicht angetastet. Die wirtschaftliche Existenz der herrschenden Klasse sollte ja gerade nach der Ansicht der Verstreter des Lykurgideals recht eigentlich auf dem arbeitslosen Kentenseinkommen beruhen, das sie von der arbeitenden Klasse bezog. Nur dieses Kenteneinkommen wollten sie gesellschaftlich reguliert wissen. In Attika dagegen handelt es sich gerade recht eigentlich um einen Kampf gegen das kapitalistische System als solches und gegen den müßigen Kentengenuß, um eine gerechtere Verteilung des Arbeitsertrages, um die Begründung eines auch das arbeitende Volke

<sup>1)</sup> All das übersieht Abler, wenn er Geschichte des Sozialismus I 17 hauptet, es habe im Altertum niemals eine sozialistische oder kommunistische Partei gegeben, weil man damals nicht mit dem Schlachtruf "Nieder mit dem Privatkapital!" oder "Nieder mit dem privatem Grundeigentum!" in den Kanpf zog, sondern höchstens mit dem Schlachtruf "Her mit dem Kapital!" oder "Her mit den Ackern!"

<sup>2)</sup> Natürlich nur mit Beschränkung auf die Staatsangehörigen, also unter Ausschluß von Beijassen und Stlaven.

mitumfassenden Reiches der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichsteit. Und sollte der Glaube an die Möglichkeit einer so radikalen Ausgleichung der sozialen Gegensätze nicht allein schon genügen, um den attischen Revolutionär dieser Zeit als Sozialisten zu bezeichnen?

Wie ernstlich durch diese agrarrevolutionäre Bewegung der ganze Bestand der Gesellschaft bedroht war,2) zeigt die Übertragung der Distatur auf den Mann, der den Berus in sich fühlte, "Geswalt und Recht verbindend"3) die soziale Krisis zu lösen, sowie die enormen Opser, welche Solons Resormwerk, die sog. "Abswälzung der Lasten", der besitzenden Klasse auserlegte: die Aufshebung aller Leibeigenschaft, der Rücktauf der in die Fremde verstauften Schuldner aus öffentlichen Mitteln, die radikale Kassierung aller hypothekarischen und auf Verpfändung der Person beruhenden Schulden;4) eine Resorm, die nach der Unsicht des Aristoteles vielssach geradezu die Verarmung der Gläubiger zur Folge hatte5) und die man nicht mit Unrecht in gewissem Sinne eine Neuverteilung des Eigentums genannt hat.

Und damit ist nicht einmal alles erschöpft, was Solon für die unteren Klassen getan hat! Wir wissen z. B., daß seine Gesetzgebung sich auch mit der Lage der armen Teilbauern beschäftigte; 6) und es kann nicht zweiselhaft sein, daß ihnen die solonische Sozial-reform mancherlei besondere Erleichterungen gebracht hat. 7) Von

<sup>1)</sup> Das übersieht Plutarch, wenn er (Solon c. 16) die attische Forderung des  $\gamma \tilde{\eta}_S$  åvadaguós mit der "lykurgischen" Landausteilung vergleicht.

²) Das beweist auch die Äußerung Solons: ő $\sigma$ oi dè  $\mu$ el $\zeta$ ovs xal  $\beta$ lov d $\mu$ elroves alvoler är  $\mu$ e xal  $\varphi$ llov xololato. Aristoteles A $\theta$  $\pi$ . XII 5.

<sup>3)</sup> όμοῦ βίην τε καὶ δίκην συναρμόσας. fr. 36.

<sup>4)</sup> Also eine weit radikalere Maßregel als die vielleicht auch schon um jene Zeit in Megara durchgesetzte, wo die Gläubiger nur die von den Schuldnern empfangenen Zinsen wieder zurückzahlen mußten. (παλιντοχία) Plutarch Moral. p. 295 c.

<sup>5) &#</sup>x27;Aθπ. XIII 3.

<sup>6)</sup> Bgl. Pollug VII 151.

<sup>7)</sup> Auch F. Cauer a. a. D. S. 69 und Bujolt, Griech. Geschichte II 2 262 halten bies für wahricheinlich.

welcher Tragweite ist endlich das prinzipielle Zugeständnis, welches der Gesetzgeber der antikapitalistischen Zeitströmung machte: die Aufstellung eines Maximums für den Erwerb von Grund und Boden!1)

Wenn auch Solon, wie er selbst sich ausdrückt, mit autem Grund nicht alles das erfüllte, was in der bitteren Not das Volk von ihm begehrte,2) wenn der kommunistisch-sozialistische Schlachtruf gegen die Ungleichheit des Eigentums keinen Widerhall bei ihm fand und die sozialdemokratische Anschauung, daß die aristokratisch= plutofratische Verteilungsordnung einer rein demofratischen Plat machen muffe, von seiner Seite eine entschiedene Buruckweifung erfuhr, so zeigt doch diese Beschränkung des "Unhäufungsrechtes" beutlich, wie sehr Solon den gesunden Grundgedanken der Bewegung zu murdigen mußte, den Bedanken, daß die Staatsgewalt für eine stärkere Demokratisierung der Volkswirtschaft, für die soziale Reform im Sinne einer gleichmäßigeren Verteilung des Volkseinkommens eintreten müffe. "Bolkswirtschaft ober Unternehmerwirtschaft?" Das war hier die Frage! Und Solon hat sich ihr nicht entzogen. Was dem entfesselten Brivatkapitalismus als Wirtschaftssustem recht eigentlich sein Gepräge gibt: die Tendenz zu möglichst intensiver —

<sup>2)</sup> a. a. D.

jede Rücksicht auf das allgemeine Interesse der Volkswirtschaft und Gesellschaft beiseite setzender — Vermögensbildung, fand durch seine Resorm eine grundsätliche Schranke an dem Interesse der staatslichen Gemeinschaft, mit dem ein unbegrenztes Wachstum von Einstommen und Vermögen in den Händen weniger unvereindar ist. Es war ein Triumph sozialer Gesinnung und staatlichen Pslichtsbewußtseins, des Mitgesühles für die Armen und Schwachen in über den einseitig kapitalistischen, seinem innersten Wesen nach unstaatslichen Individualismus. Ein hochbedeutsamer Fortschritt zur sozialen Gestaltung des Privatrechtes und insoferne ein zthür es åes, mag man auch über die Waßregel an sich und ihren Erfolg noch so verschiedener Meinung sein. 2)

Nichts fönnte auf die Mächtigkeit und Gefährlichkeit der das maligen sozialrevolutionären Bewegung ein helleres Licht wersen, als die Energie, mit der hier die Staatsgewalt im Interesse des sozialen Friedens an das Verteilungsproblem herantrat und den Kampf gegen das Joch eines staatsseindlichen Kapitalismus ihrerseits aufnahm. Zugleich ift es ein Beweis für die Ausdehnung jener Bewegung, daß man sich nicht bloß in Attika, sondern, wie unser Gewährsmann hinzufügt, auch in anderen Staaten zu ähnslichen skapitalissischen Maßregeln gedrängt sah und die Bers

<sup>1)</sup> Sehr schön, wenn auch in Bezug auf den Erfolg idealisierend charafterisiert Plutarch in der Sosondiographie c. 18 diesen sozialen Geist der solonischen Gesetzgebung: δοθώς εθίζοντος τοῦ νομοθέτου τοὺς πολίτας ώσπες ένὸς μέρους συναιθάνεσθαι καὶ συναλχεῖν άλλήλοις.

<sup>2)</sup> In dieser Frage empfinden wir die unglaubliche Dürftigkeit der Überlieserung besonders schmerzlich. Wir wissen weder, welches die zulässige Größe des Grundeigentums war, noch auch, wie das Maximum gegenüber den bestehenden Eigentumsverhältnissen zur Geltung gebracht wurde; ob z. B. alles, was der einzelne mehr besaß, expropriiert wurde oder verkauft werden mußte und was dergleichen Fragen mehr sind. Möglich ist es ja, daß (wie Swoboda, Beitr. z. griech. Rechtsgesch. a. a. D. S. 278 annimmt), das Landsmaximum rückwirkende Kraft hatte, d. h. daß die Grundbesitzer das, was sie über das Maximum hinaus besaßen, abtreten mußten.

<sup>3)</sup> Siehe Aristoteles a. a. D.

mögensanhäufung ebenfalls durch gesetzliche Verbote zu beschränken suchte.1)

Wie bedeutsam ist es endlich, daß selbst diese tieseingreisenden Reformen der sozialen Gärung nicht völlig Herr zu werden versmochten! Wenn trot der solonischen Lastenabschüttelung ein Teil der attischen Bevölserung in proletarische Zustände versunken blieb 2) und nur noch von dem gewaltsamen Umsturz, von der Diktatur eine Besserung seiner Lage erwartete, so ist auch dies wieder ein Beweis dasür, wie intensiv schon hier die Kehrseite der Plutokratie, das Elend als sozialer Klassenzustand, der Pauperismus sich fühlbar gemacht hat, und welch einen wesentlichen Unteil an der sozialen Bewegung der Zeit trot der kleinbürgerlichen Ziele das proletarische Element gehabt hat.3) Und daß dies nicht bloß für Uttika gilt,

<sup>1)</sup> Für die Ibee, die diesen Beschränkungen zugrunde lag, ist auch die Außerung charakteristisch, welche Thales in den Mund gelegt wird, daß die Demokratie die beste sei, welche weder zu reiche noch zu arme Bürger habe.

<sup>2)</sup> Dies mag nur Schlußfolgerung des Aristoteles und nicht direkt überliefert sein. Aber es entspricht jedensalls der geschichtlichen Wahrheit mehr als die Ansicht E. Meyers (Gesch. d. Altert. II 663), daß Solon "die soziale Not definitiv gehoben" habe. Sine Ansicht, mit der übrigens das, was Weyer über die Sozialpolitik des Peisiktratos (S. 773) bemerkt, keinesewegs übercinstimmt. — Nach Aristoteles Ada. XIII 5 schließen sich an Peisiktratos an of τε άφησημένοι τὰ χοέα διὰ τὴν ἀποφίαν. Bgl. dazu Solons eigene Äußerungen über die Unzufriedenheit der Radikalen mit seinem Reformewerk und ihrer Neigung zum gewaltsamen Umsturz. Sbb. c. 12. — Besonders unter der armen Vergbevölkerung der Diakria, auf die sich Peisiktratos vor allem stützte, wird das proletarische Slement überwogen haben, δ θητικὸς δχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχθόμενος, wie Plutarch Solon c. 29 sich ausdrückt.

<sup>3)</sup> Die Geschichtsauffassung der modernen Sozialdemokratie, die nicht zugeben will, daß die heutige proletarische Bewegung irgendeine Parallese in der Bergangenheit gehabt habe, wird auch hier gründsich zu Schanden. Der antike Proletarier soll allezeit etwas ganz anderes gewesen sein, als der moderne, und sich zu diesem verhalten, wie der "lästige schmarohende Bummler zu dem unentbehrlichen Arbeiter, auf dem die ganze Kultur beruht" (Kautsky, Thomas More S. 2). Die hart arbeitenden attischen Tagelöhner, Feldsarbeiter, Teilpächter, Parzellenbesitzer — Schmaroher! Und das nennt sich Wissenschaft!

zeigt eine Erscheinung, die so häusig das letzte Ergebnis des Alassenstampses gewesen ist, nämlich das Emportommen der Gewaltherrschaft oder Tyrannis, die ja nach Aristoteles in der Regel auf ein massenpsychologisches Entstehungsmotiv, auf den "Haß gegen die Reichen",1) zurückzuführen ist. Anderseits wird man wohl ansehmen dürsen, daß der Umschlag der neuen staatsdürgerlichen Freiheit in den Cäsarismus nicht so oft erfolgt wäre, wenn nicht die Furcht vor dem Gespenst der sozialen Revolution auch die Besitzenden vielsach mit der Tyrannis ausgesöhnt hätte.

Wenn es aber der Tyrannis gelungen ist, den Sieg der sozialen Revolution zu verhüten, den extremsten agrarsozialistischen Forderungen die Spize abzubrechen, so ist dies gewiß nicht ohne weitgehende Konzessionen an die radikalen Clemente möglich gewesen, denen die Tyrannis selbst in der Regel ihr Emportommen verdankte.

An eine allgemeine Verstaatlichung und systematische Neuaufteilung des Grund und Bodens konnte ja allerdings auch die
neue Monarchie kaum denken. Mit ihrer auf die Befriedigung der
großen Mehrheit des Volkes berechneten Politik hätte es sich schlecht
vertragen, wenn sie sich zum Organ einseitig kleinbäuerlicher und
proletarischer Ideale gemacht hätte. Und noch weniger wäre ein
solcher bäuerlicher Radikalismus vereindar gewesen mit den materiellen und ideellen Kulturbestrebungen der Tyrannis, mit ihrer
umfassenden Fürsorge sür die industrielle und kommerzielle Entwicklung, mit ihrer großartigen Pslege der Kunst, besonders der
Baukunst, alles Dinge, für welche in dem Zukunstsstaat der extremagrarischen Volkspartei schwerlich ein Plat war.

Aber die Tyrannis hatte doch vielfach die Mittel, wenigstens einen Teil des radikalen Programms zu verwirklichen. Man mag die Fähigkeit des Staates zur Leitung der im sozialen Leben wirksamen Kräfte noch so niedrig veranschlagen, so viel steht fest, daß die Macht des Staates gerade auf agrarischem Gebiete eine große

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 182 Anm. 1.

v. Bohlmann, Geich. d. fogialen Frage u. d. Sozialismus i. b. antiten Welt. I. 14

ift. Und diese Macht war ja eben damals durch das Emporkommen der neuen Monarchie wesentlich gesteigert. Von ihren Gegnern den Vertretern des aristofratischen Grundbesites - waren die einen im Rampfe gefallen, andere hatten sich aus dem Lande geflüchtet oder waren ins Eril getrieben worden. Umfangreiche, der Kon= fistation verfallene Ländereien standen der Staatsgewalt zur Berfügung. Sie hatte die Möglichkeit, gahlreiche Teilpächter zu freien Eigentümern zu machen oder durch Aufteilung großer Güter neue Bauernstellen zu schaffen. Es ift undentbar, daß die Tyrannis. die doch sonst als eine eifrige Förderin des Bauernstandes bekannt ist, diese Möglichkeit nicht ausgenützt haben sollte, dem Lande den sozialen Frieden zu geben,1) zumal eine solche Underung in der Güterverteilung zugleich die Macht des der Tyrannis feindlichsten Standes in hohem Grade schwächen mußte. Und es hat daher alle Wahrscheinlichkeit für sich, wenn von Beisistratos berichtet wird, daß er den Armen Vorschüffe gemacht habe, um ihnen den selbständigen Betrieb einer bäuerlichen Wirtschaft zu ermöglichen.2) Das erste bekannte Beispiel für die Verwirklichung der Idee, daß bem Streben der besitzlosen Masse, durch die Arbeit zu einem ge= wissen Mag eigenen Besitzes zu gelangen, die Staatsgewalt fordernd zur Seite zu stehen hat, daß sie mit ihren öfonomischen Macht= mitteln dem entgegenzuwirken hat, was den agrarischen Sozialismus der Zeit erzeugt hatte: der hoffnungslosen Trennung der Arbeit vom Besit.

Wir werden nach alledem annehmen dürfen, daß es den großen gesetzeischen Aftionen und der monarchischen Reformpolitik dieser

<sup>1)</sup> Auch F. Cauer a. a. D. S. 95 und Busolt, Griech. Gesch. II 2 327 sind dieser Ansicht. E. Meyer, Gesch. d. Altert. II 773 nimmt als sicher wenigstens an, daß Peisistratos der ärmeren Bevölkerung brachliegende Grundstücke überwies und ihr die nötigen Gelder für die erste Einrichtung gab. Ja hinsichtlich Korinths hält auch er es für wahrscheinlich, daß der Tyrann Kypselos die Güter der Bacchiaden zu Landanweisungen für die ärmere Bevölkerung und die aus der Hörigkeit besreite Bauernschaft benüt habe.

<sup>2)</sup> Utiftoteles 'Αθπ. XVI 2 : καὶ δη καὶ τοῖς ἀπόροις προεδάνειζε χρήματα πρὸς τὰς ἐργασίας, ώστε διατοέφεσθαι γεωργούντας.

Zeit gelungen ift, jene sozialistische Bewegung nicht bloß äußerlich, sondern auch innerlich zu überwinden, indem der bis dahin auf agrarischem Gebiete so übermächtig durchgreifende soziale Differenzierungsprozeß wieder einer größeren Ausgleichung Plat machte, die auf Unrecht und Gewalt zurückgehende Ungleichheit von Besitz und Einkommen möglichst beseitigt, durch verbesserte soziale Institutionen eine gerechtere Einkommensverteilung herbeigeführt wurde. Die wäre auch sonst die so wesentlich auf der Kraft eines blühenden ländlichen Mittelstandes beruhende Demokratie des nächsten Jahrshunderts, das unaushaltsame politische Aussteilung der erteren Volksstassen, sowie die siegreiche — vor allem der Stärke bänerlicher Hoplitenheere zu verdankende — Abwehr des Orients möglich gewesen?

## Dritter Abschnitt.

## Die staatsbürgerliche Gesellschaft und die volle Ausbildung des Kapitalismus.

1.

## Rapital und Arbeit.

Das Ergebnis, mit dem in den fortgeschrittensten hellenischen See- und Handelsstaaten des 6. Jahrhunderts ein langes Zeitalter der Revolutionen und der Distatur abschloß, war ein doppeltes: eine neue politische und soziale Rechtsordnung, die wir im Gegen- satz der alten, ständischen als die staatsbürgerliche bezeichnen können, und eine Verschiebung in den wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft.

In den gewaltigen Bewegungen jener Übergangsepoche hat die Basis der alten Gesellschaft, der Grundbesitz, häusig eine andere Berteilung ersahren; auch nimmt er jetzt, wo Tyrannis und Demo-

<sup>1)</sup> Es ist — soweit die Agrarwirtschaft in Betracht kommt — eine jener Epochen, wie sie Schmoller, Die Einkommensverteilung in alter und neuer Zeit (Jahrb. 1895 S. 1073 ff.) als Rückschlag gegen Epochen allzu einseitiger sozialer Differenzierung angenommen hat.

fratie den Junkern die Krallen so gründlich beschnitten hatte, nicht mehr die allbeherrschende Stellung ein, wie in der älteren Zeit oder in den Staaten, die mehr einen agrarischen Charakter bewahrt haben. Neben ihm sind die neuen Formen des Güterlebens: gewerbliche Betriebsamkeit, Geld und Warenhandel zur vollen Entsaltung gekommen. Die ökonomische und soziale Physiognomie der Seestaaten am Ügäischen Meere wird in steigendem Grade durch sie beeinflußt. Insoferne wird man die staatsbürgerliche Gesellschaftsvordnung dieser Spoche zugleich als die industrielle bezeichnen dürsen. Und in dieser neuen Gesellschaft gewinnt dann natürlich auch die Bewegung des Güterlebens vielsach eine neue Gestalt. Es entstehen neue Formen des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit, neue wirtschaftliche und soziale Gegensähe und Konflikte und mit ihnen neue Versuche zu ihrer Lösung, neue Ziele der unteren Volksklassen.

Gerade der ökonomische Differenzierungsprozeß ist es, der sich jetzt in mannigkaltigster Gestalt und mit steigender Intensität besmerkbar macht. Wie er die notwendige Begleiterscheinung der kortsichreitenden wirtschaftlichen Kultur ist, so tritt er uns in besonders ausgeprägter Form eben da entgegen, wo diese Kultur die raschesten und glänzendsten Fortschritte gemacht hat. Hier hat er zu einer Herrschaft des Kapitalbesites über das gesamte Güterleben gesführt, wie man sie in dieser Weise früher nicht gekannt hatte.

Auch im Handel der Griechen ist ja die kapitalistische Unternehmung ziemlich frühen Ursprunges. Der Fortschritt der Warenproduktion, den das von den Griechen schon im 7. Jahrhundert
erschlossene große Handels- und Kolonialgebiet voraussetzt, ging
naturgemäß Hand in Hand mit der Entwicklung der kapitalistischen,
den Besitz größeren Betriebskapitals voraussetzenden Reederei und
Kaufmannschaft, deren wirtschaftliche Bedeutung in dem mächtigen
Emporblühen zahlreicher Handelszentren glanzvoll zutage tritt. Die
kapitalistische Handelsunternehmung aber — soweit sie sich auf
Handwerfsprodukte bezieht — schließt ein Abhängigkeitsverhältnis
zwischen dem handwerksmäßigen Kleinbetrieb und dem Kausmanns-

fapital in sich. Wichtige Arbeitsgebiete wurden so der fapitalistischen Wirtschaftsweise untertan gemacht und die Zahl derselben wuchs, je mehr die mit der großartigen Entwicklung der hellenischen Rultur stetia fortschreitende gewerbliche Berufsteilung spezialisierte Gewerbs= zweige schuf,1) die auf einen größeren Markt und damit auf die Vermittlung des Kaufmanns 2) angewiesen waren. Noch weiter führte das mit der Ausdehnung des Marktes immer reger werdende Bestreben, die produktive Rraft der Arbeit möglichst zu steigern. Denn das wirtschaftliche Ergebnis dieses Bestrebens mar eine ausgebildete Arbeitsteilung, die Kombination zahlreicher und verschie= bener Arbeitskräfte und die Konzentration von Arbeitsmitteln in größeren einheitlichen Betrieben. Die kapitalistische Betriebsform bemächtigte sich eines Teiles der gewerblichen Produktion selbst. Zuerft wohl in den Rebengewerben der großen, über zahlreiche Arbeits= fräfte verfügenden Gutswirtschaften emporgekommen, hat sie dann auch im städtischen Wirtschaftsleben immer weiter um sich geariffen.3)

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzählung bei Aristophanes Plutos 162 ff., 513 ff. und bei Bollug VII.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ist es, wie frühzeitig der Reichtum einzelner Kauscherrn die Ausmerksamkeit der Geschichtschreibung erweckt hat. Siehe Herodot IV 152. Über die Intensität der merkantisen Entwicklung s. Beloch, Die Handelssbewegung im Altertum (Fbb. f. Nationalök. u. Stat. 1899 S. 626 ff.), der die Handelsbewegung des athenischen Reiches auf 500—600 Willionen Mark, die der hellenischen Welt überhaupt gegen den Ausgang des 5. Jahrhunderts auf kaum unter zwei Milliarden schäpen zu dürsen glaubt. Vgl. auch dessen Abhandlung zur griech. Wirtschaftsgesch. (Atschr. f. Sozialw. 1904 S. 174 ff.).

<sup>3)</sup> Bir finden größere Betriebe z. B. in der Müllerei, Bäckerei, Gerberei und Lederarbeit, Schreinerei und Töpferei, im Textilgewerbe, in der Fabrifation von Lampen, Messern, Schwertern, Schilden, musikalischen Instrumenten u. dgl. m. Auch sinder sich sich ohier die für den entwickelten Kapitalismus charakteristische Scheidung zwischen dem Unternehmer und technischen Leiter (ἐπιστάτης, ἐπίτροπος, ήγεμων τοῦ ἐργαστηρίου). Über große Untersnehmer z. B. im Baugewerbe, die große Arbeitermassen beschäftigt haben müssen, j. Plutarch Perikses 13. Andere Beispiele bei Cicotti, Il tramonto della schiavitù nel mondo antico S. 93. — Belege für größere Betriebe bei Büchsenschüß, Besitz und Erwerb S. 336 ff. und Beloch, Die Großindustrie

Ein neues, überaus wirksames Ferment ökonomischer und sozialer Differenzierung! Wie über den Kleinhändler und Krämer der große Raufmann, so erhebt sich über den Handwerksmeifter der gewerbliche Unternehmer, und gleichzeitig damit entwickeln sich neue Formen der Herrschaft des Ravitals über die Arbeit. Im Handwerk erscheint Arbeiter und Produktionsmittel, Arbeit und Besitz und somit auch Arbeits= und Besitzeseinkommen eng ver= bunden. Der Besit selbst ift der Arbeit gewissermaßen unterworfen; er ift das Produkt der Arbeit. Daher hatte auf dem Boden des Sandwerks auch derjenige, der zunächst nur über seine Arbeits= frafte verfügte, in der Regel die Möglichkeit, in den Besitz der Produktionsmittel und damit zu einem gewissen Dag von Besit überhaupt zu gelangen. Anders aber gestaltete sich das Verhältnis in den Arbeitsgebieten, in welchen die kapitalistische Organisation durchdrang. Hier begegnen wir ganz derselben Trennung des Arbeiters von den Produktionsmitteln, der Arbeit von dem Besit, wie in der kapitalistischen Agrarwirtschaft. Neben den Feldarbeiter trat der gewerbliche Lohnarbeiter, der nur geringe Aussicht hatte, zur Selbständigkeit und dadurch in die Rlasse der Unternehmer aufzusteigen, der jedenfalls ernstlich mit der Wahrscheinlichkeit rechnen mußte, das ganze Leben hindurch ausschließlich auf die Verwertung seiner Arbeitskraft angewiesen zu sein. Wo der Betrieb einmal jene Größe erreicht hatte, mit der die eigentliche fapitalistische Produktion begann, da waren auch die Produktions= mittel zu einem selbständigen Faktor gegenüber der Arbeit, zum Rapital in der Hand des Unternehmers geworden, dem der Besits= sose seine Arbeitskraft verkaufen, dessen Herrschaft er sich unter= werfen mußte. Der Arbeitgeber (ξογοδότης) und der Arbeitnehmer (ἐργολάβος) stehen sich als scharf getrennte Klassen gegenüber.

im Altertum (Ztschr. f. Sozialwissenschaft II S. 21 ff.), der freilich Umsang und Bedeutung der industriellen Großbetriebe ebenso überschätzt, wie sie Guiraud, La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne Grèce (1900) und Francotte, L'Industrie dans la Grèce ancienne (2 Bande 1900 und 1901) unterschäßen.

Diese Herrschaft des Kapitals über die Arbeit strebte nun aber alsbald eine Form anzunehmen, durch welche die Arbeit geradezu Eigentum des Kapitalisten, ein Teil des Kapitals selbst wurde. Die Regelmäßigkeit und Disziplin, welche der größere Betrieb forderte, das — schon durch die zunehmende Konkurrenz bedingte — Prinzip der Wirtschaftlichkeit, der Produktion mit den niedrigsten Produktionskosten, ließ sich um so rücksichtsloser durchssühren, je mehr die Arbeitskräfte willenlose Werkzeuge in der Hand des Unternehmers wurden; "Hände", wie der kapitalistische Jargon der neueren Zeit, "dienende Leiber" (schuara odzerwá), wie der griechische Arbeitsherr sich ausdrückte.

In hohem Grade kam diesem Bestreben die relativ weit forts geschrittene Teilung der Arbeit!) entgegen. Denn von den Handswerfern und Arbeitern, die zeitlebens nur eine technische Teisgunktion verrichteten, waren viele für die Verwertung dieser ihrer spezialissierten Arbeitsleistung naturgemäß auf den Zusammenhang ansgewiesen, wie er eben durch den kapitalistischen Unternehmer zwischen den verschiedenen Teilarbeiten hergestellt wurde. In Gewerdszweigen, in denen die Herstellung von Halbsabrikaten in der Weise zunahm, wie es z. B. für die Schuhwarens und Kleidersabrikation bezeugt ist, mußte sich der unmittelbare Verkehr zwischen Produzenten und Konsumenten notwendig vermindern, der Spielraum

<sup>1)</sup> Bgl. die für diesen Fortschritt der Technik charakteristische Schilderung Kenophons (Chrop. VIII 2, 5): "Der eine macht Mannsschuhe, der andere Frauenschuhe. Hier lebt der eine bloß vom Nähen der Schuhe, dort ein anderer bloß vom Juschneiden. Der eine schneidet ausschließelich Kleider zu, der andere setzt die Stücke nur zusammen. Ze einsacher die Arbeitz, um so besser die Aussührung." — Auch die Abhängigkeit dieser Arbeitsteilung von dem Umsang des Marktes hebt Kenophon hervor. — Es ist bezeichnend, daß er durch diese Erörterung der modernen sozialistischen Kritik Anlaß gegeben hat, sich gegen den "bürgerlichen Instinkt" zu wenden, der in ihr zum Ausdruck kommen soll. Siehe Marx, Kapital I 381. — Bgl. auch Hell. III 4, 17 über die weitgehende Arbeitsteilung in der Wassenschuhen, Klinius n. h. 34, 5 bei der Ansertigung von Kandelabern. Sine Arbeitsteilung, in der Francotte seltsamerweise umgekehrt ein Symptom geringer industrieller Entwicklung sieht (a. a. D. I S. 92).

für die Tätigkeit selbständiger Handwerker eine gewisse Einschränstung ersahren. Handwerker, die sich nicht einen Laden einrichten, d. h. selbst kapitalistisch werden konnten, mußten sich in solchen Arbeitsgebieten entweder dem Großgewerbe angliedern oder in die Abhängigkeit vom Hanternehmertum aber war eine um so größere, je mehr derartige Teilarbeiter die Fähigkeit verloren, ein Handwert in seiner ganzen Ausdehnung zu betreiben. Man denke sich nur in die Lage von Leuten hinein, die zeitlebens mit dem bloßen Zuschneiden oder ebenso ausschließlich mit dem Nähen von Kleidern und Schuhen beschäftigt waren, wie es uns Xenophon schildert! 1)

Die Zerlegung der handwerksmäßigen Tätigkeit in eine Reihe von einfachen Teiloperationen, die oft zu ausschließlichen Funktionen besonderer Arbeiter wurden, verringerte nun aber, wenn sie eine gewisse Grenze überschritt, den Wert der einzelnen Arbeitskraft, ja sie ermöglichte eine so umfassende Verwendung ungelernter — oder im Vergleich mit dem Handwerk — wenig geschulter Arbeiter, daß in vielen Zweigen selbst die minderwertige Stlavenarbeit erfolgreich mit der freien Arbeit zu konkurrieren vermochte.<sup>2</sup>) Und hier ist dann in der Tat daß eingetreten, was die moderne sozialistische Kritik übertreibend von jedem industriellen Arbeiter behauptet: der Arbeiter, der als Sklave zur lebendigen Maschine, zum "ögyaror

<sup>1)</sup> Siehe S. 215 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Wenn Mauri (I cittadini lavoratori dell' Attica nei secoli V° e IV° a. C. p. 46) meint, diese Konkurrenz sei für die freie Arbeit nicht sehr fühlbar gewesen, weil den Fabrikanten die Maschine fehlte, so verkennt er einerseits die Bedeutung der Arbeitsteilung, anderseits die der technischen Fortschritte, die dem Kapitalisten doch vielsach wirksamere technische Vorschlungen zur Versügung stellten als die, welche der kleine Handwerker sich zu verschaffen vermochte. Bgl. Blümners Technologie passim. Wenn freilich der Betrieb eine gewisse Größe überschritt und zahlreichere gelernte Arbeiter beanspruchte, konnte Sklavenarbeit einen Kapitalauswand beanspruchen, demgegenüber die Beschäftigung freier Lohnarbeiter vorzuziehen war. Dies betont mit Mecht Pringsheim, Kapitalismus im Altertum (Ztschr. s. Sozialwissensch. 1900 S. 762).

έμφυχον" geworden war,1) gehörte nicht mehr sich selbst an. Er war dem Kapital "einverleibt" oder — wie Aristoteles es ausbrückt — gleichsam "ein Teil des Herrn selbst".2) Er war in der Tat nichts als ein Werkzeug und Erwerdsorgan des Arbeitsherrn, das einzig und allein um der Produktion willen existierte. Als willenloses Glied eines Organismus, in dem seine Arme und Hände die Stelle unserer Spindeln und Käder vertraten, war er selbst nur eine besondere Existenzweise des Kapitals; die Produktivkraft, die er entwickelte, war Produktivkraft des Kapitals.3)

Rein Bunder, daß das Kapital soweit als nur immer mögstich die unfreie Arbeit auf Kosten der freien bevorzugte. Die Stsavenwirtschaft — durch den billigen Massenimport aus den Barbarenländern ohnehin begünstigt — griff in den verschiedensten Gebieten der nationalen Produktion in einer Weise um sich, 4) daß es für manche Sozialtheoretiker gar kein so ungeheuerlicher Gesanke erschien, die ganze industrielle und handwerksmäßige Tätigskeit unter einheitlicher Leitung durch Unfreie vollziehen zu lassen. 5) War es doch dank der Stsaverei nicht selten, daß einzelne Untersnehmer durch kommerzielle Zusammenfassung oder technische Komsbination mehrere Gewerbebetriebe in ihrer Hand vereinigten, indem

<sup>1)</sup> Aristoteles Nifom. Ethik VIII 11, 6.

<sup>2)</sup> μέρος τι τοῦ δεσπότου βοί. Ι 2, 20. 1255 b.

<sup>3)</sup> Marg I4 342 in Bezug auf den modernen Arbeiter.

<sup>4)</sup> Die 20000 im dekeleischen Krieg zum Feind übergegangenen attischen Stlaven waren nach Thuk. VII 27, 4 πολύ (n. d. Vat.) oder το πολύ μέσος χεισοτέχναι. — In der Schildsabrik des Redners Lysias (s. dessen Rede gegen Eratoskhen. 8 u. 19) wurden 120 Sklaven beschäftigt, in der väterlichen Möbelsabrik des Demoskhenes (s. die Rede gegen Uphob. I 19) 20, in der Messersabrik 30 (ebd. I 9). Bgl. auch Lenoph. Mem. II 3 ff. und über die in der Montanindustrie beschäftigten Sklaven, die in der Zahl von 300, 600, ja 1000 Köpfen als Eigentum einzelner Besiger erscheinen, die Schrift von den Einkünften 4, 14. — Die industriellen Korinther werden einmal χουνισομέτσαι genannt, als ob ihre Hauptbeschäftigung darin bestanden hätte, den Sklaven ihre tägliche Ration zuzumessen. — Auf die ungeheueren Sklavenzahlen bei Athenäos VI 272b ist allerdings nichts zu geben.

<sup>5)</sup> Siehe Bb. 2 S. 7 ff.

sie zahlreiche in verschiedenen Gewerbszweigen ausgebildete unfreie Arbeiter gleichzeitig beschäftigten; — ein von der antikapitalistischen Sozialkritik der Zeit oft beklagtes, sehr wirksames Mittel der Konzentration des Kapitals.1)

Selbst, kleine Handwerksmeister und Gewerbetreibende haben sich vielfach der Hispe von Unfreien bedient.2) Ein Borteil, der freilich für das Handwerk im Ganzen dadurch wieder teilweise aufsgewogen ward, daß gerade das Institut der Sklaverei dem Kapital die Möglichkeit gab, mit dem gewerblichen Kleinbetrieb auch auf den Gebieten erfolgreich zu konkurrieren, die gegen den Wettbewerd der größeren Unternehmungen geschützt sind, weil sie durch sabriksmäßige Produktion nicht ersetzt werden konnten, in den sogenannten Dualitätsgewerben und den Gewerben für persönliche Diensteleistungen, in denen es auf individuelle Anpassung und Vefriedisgung individueller Ansprüche ankommt.

Wie man im Landbau dem Bedürfnis der feineren Kulturen dadurch entgegenkam, daß man unfreie Kolonen auf Teilbau ansfetze, 3) so ermöglichte man es geschickten Sklaven, sich als selbständige Handwerker niederzulassen, indem man ihnen gegen Zahsung einer Abgabe an den Herrn 4) eine freiere Berfügung über ihre Arbeitskraft zugestand. Ein Berhältnis, welches denselben Ansporn zur größtmöglichen Arbeitskeiftung enthielt wie die freie Arbeit, ja sogar unter Umständen — ähnlich, wie dies bei starker Besteuerung der Fall ist — zu einer im Bergleich mit der freien Arbeit gesteigerten Leistung führen konnte. Auf diese Weise bes

<sup>1)</sup> Siehe Blato Gef. 846 e und Diodor I 74: Παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις (im Gegenjah zu den Äghptern) ἰδεῖν ἔστι τοὺς τεχνίτας περὶ πολλὰ τῆ διανοία περισπωμένους καὶ διὰ τὴν πλεονεξίαν μὴ μένοντας τὸ παράπαν ἐπὶ τῆς ἰδίας ἐργασίας. Οἱ μὲν γὰρ ἐφάπτονται γεωργίας, οἱ δ' ἐμπορίας κοινωνοῦσι, οἱ δὲ δυοῖν ἢ τριῶν τεχνῶν ἀντέχονται.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. Lysias Hegi ádvrátov 6.

<sup>3)</sup> Siehe mein Buch: Aus Altertum und Gegenwart, 1911, 2. Aufl. S. 193 f.

<sup>4)</sup> Die jogenannte αποφορά der ανδράποδα μισθοφορούντα.

mächtigte sich das Kapital auch noch eines Teiles desjenigen Einstommens, welches auf die kleingewerbliche Tätigkeit fiel.

überhaupt ift diese ganze Entwicklung identisch mit einer starten Berichiebung in der Berteilung des Bolts= einkommens zugunften bes Rapitals. Durch bie Berrschaft über die an das Lebensminimum geschmiedete unfreie Arbeit ver= fügte es über einen gang unverhältnismäßigen Unteil an dem Arbeitsertrag. Selbst auf den Gebieten, auf welchen bei freier Arbeit der volle Arbeitsertrag dem Produzenten zufällt, hat es mit Silfe des besteuerten Unfreien — einen Teil dieses Ertrages in Unternehmergewinn verwandelt. Je mehr daher der kommerzielle und industrielle Fortschritt die Produktivität der Arbeit steigerte, um fo größer wurde ber Unteil am Produktionsertrag, am Bolkseinkommen und Volksvermögen, der der besitzenden Rlasse zufiel. Die soziale Frage, die ja eben ganz wesentlich die Frage nach dem Unteilverhältnis der verschiedenen Volksklassen am nationalen Produktionsertrag ift, mußte sich hier über kurz oder lang immer wieder dem öffentlichen Bewußtsein aufdrängen.

Lag doch in den geschilderten Verhältnissen vielsach geradezu die Tendenz, den Anteil der freien Arbeit zu verringern! Der Lohnarbeiter, der Handliche Tagelöhner und der kleine Bauer sah durch die Sklavenwirtschaft die Nachstrage nach seiner Arbeit vermindert, i seinen Nahrungsspielraum beschränkt. Und daß er diesen Wettbewerd als einen drückenden empfand, daß er sich des wirtschaftlichen Zusammenhanges zwischen Masser sich des wirtschaftlichen Zusammenhanges zwischen Masser verarmung und Sklavenwirtschaft sehr wohl bewußt war, das zeigt z. B. die Erbitterung der photischen Bevölkerung gegen den reichen Unternehmer Mnason, der für sich allein nicht weniger als tausend unfreie Arbeiter beschäftigte. Wan warf ihm vor, daß er eben so viele Mitbürger um ihr Brot brächte! 2)

<sup>1)</sup> Dies war übrigens auch indirekt insoferne der Fall, als die unfreie Bevölkerung ihre Kaufkraft nicht steigern, durch die Nachfrage nach neuen Lebensbedürfnissen die Produktion nicht wesentlich begünstigen konnte.

<sup>2)</sup> Timãos fr. 67 (bei Athen. VI 272b): . . . Mráswra τον τοῦ 'Αφιστο-

Bu dieser unmittelbaren Schädigung der freien Arbeit fam bann aber auch noch die mittelbare Beeinträchtigung durch ben moralischen Druck, den die Sklavenwirtschaft auf die Lage der arbeitenden Klasse überhaupt ausübte. Wo ausschließlich freie Arbeit herrscht, wird der Fortschritt der Kultur immer eine gewisse Tenbenz zeigen, auch die Lebenshaltung der untersten Klasse zu er= höhen. Die Bedürfnisse derselben werden der steigenden Zivilisation wenigstens einigermaßen folgen; und wenn sich auch für die ge= meine, ungelernte Arbeit der Lohn in der Regel kaum über den notwendigen Unterhaltsbedarf erhebt, jo ist doch eben die An= schauung über das Maß dieses "Notwendigen" da, wo es sich um freie Menschen handelt, immer nur ein relatives. Sie hangt von der öffentlichen Meinung ab, die ihrerseits durch die allgemeine Höhe der Zivilisation bestimmt wird. Und es ift ja bekannt, wie sehr die einmal erreichte Sohe der Lebenshaltung die Tendenz hat, fortzubestehen, wie die Löhne — um mit Malthus zu reden sich sträuben zu fallen. Wie aber, wenn die Zahl der freien Arbeiter nur einen Teil der arbeitenden Klasse bildet und der andere Teil, wenn nicht die Mehrheit, sich den denkbar ungünstigsten Lebensbedingungen fügen muß, wenn man sich gewöhnt hat, einer so großen Masse von Arbeitern die intensivste Arbeitsleiftung für das geringste Maß menschlicher Bedürfnisbefriedigung abgezwungen zu seben? Konnte unter solchen Verhältnissen, wie wir sie wenigstens in den großen Industrie= und Handelszentren finden, der freie Arbeiter darauf rechnen, daß man ihm gegenüber einen fehr viel höheren Maßstab anlegte?

Nun hat ja allerdings die freie Arbeit den Druck, der auf ihr lag, feineswegs immer widerstandslos über sich ergehen lassen. Es blieb gewiß nicht überall bei bloßen Protesten gegen den Wetts bewerb des Stlaven, wie sie uns aus dem Photis des 4. Jahrshunderts berichtet werden. Wir hören wenigstens aus späterer Zeit, daß Lohndifferenzen mit den Arbeitgebern zu förmlichen

τέλους έταιου, χιλίους οικέτας κτησάμενου, διαβληθήναι παρά τοῖς Φωκεῦσιν ώς τοσούτους τῶν πολιτῶν τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν ἀφηρημένου.

Arbeitseinstellungen führen konnten. Ginem Beamten, ber fich um die Beilegung folcher Streitigkeiten verdient gemacht, wird einmal von der Stadt Paros ein Ehrendefret bewilligt, das in Marmor verewigt ward! Es rühmte ihn, weil er als "Agoranom" darauf bedacht gewesen sei, daß den Arbeitern von den Arbeitgebern und umgekehrt kein Unrecht geschehe, weil er "die Arbeiter dem Gesetz gemäß veranlaßt habe nicht auszustehen, die Arbeitgeber aber, ihnen den gebührenden Lohn zu zahlen".1) Also der Ausftand als Waffe im Lohnkampf! - Allein man barf bas, was mit dieser Waffe für die Arbeit erreichbar war, nicht über= schäten. Wie konnte die freie Arbeiterklasse selbst bei der best= organifierten Bereinigung ihrer Mitglieder hoffen, die Lohnbildung allgemein und dauernd zu beeinflussen, wenn sich ein großer Teil ber vorhandenen Arbeitsfräfte durch die Unfreiheit ihrer Einwirkung vollkommen entzog, wenn der Erfolg des einmütigsten Ausammenstehens wesentlich davon abhing, ob und inwieweit die durch Arbeits= einstellung geschaffenen Lücken durch unfreie Arbeitskräfte ausgefüllt werden konnten oder nicht?

Es kann kein Zweifel sein, daß das ganze Verhältnis der Arbeit zum Kapital, besonders die Unfreiheit des Arbeitsmarktes wie ein Bleigewicht an allen Bestrebungen hing, der freien Arbeit einen wachsenden Anteil am Volkseinkommen zu sichern. Die starke, dem antiken Kapital mehr noch als dem modernen zur Verstügung stehende Keservearmee sorgte dasür, daß die Ware Arbeit

<sup>1)</sup> Inschrift aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. CIG II add. 2374 e, Zeile 15 ff.: περί δὲ τῶν μισθοῦ ἐργαζομένων καὶ τῶν μισθουμένων αὐτοὺς ὅπως μηδέτεροι ἀδικῶνται ἐφρόντιζεν, ἐπαναγκάζων κατὰ τοὺς νόμους τοὺς μὲν μὴ ἀθετεῖν, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ ἔργον πορεύεσθαι, τοὺς δὲ ἀποδιδόναι τοῖς ἐργαζομένοις τὸν μισθὸν ἄνευ δίκης. Wir haben seider nur wenige Parallesen zu diesem Streife auß dem Altertum, so z. B. u. a. in Ügypten (i. Spiegelberg, Arbeiter und Arbeiterbewegung im Pharaonenreich unter den Ramessiden, 1895, und Thurnwald, Staat und Wirtschaft im alten Ägypten, Ztichr. f. Sozialwissenschaft 1901 S. 781 f.) und in Kleinasien (Außestand der Bauhandwerfer und «arbeiter in Sardes, auf den sich die Inschrift Nr. 628 bei Lebas-Waddington bezieht).

nicht zu teuer wurde. Es gilt eben in gewissem Sinne auch für die antike Volkswirtschaft, was Marx einmal von Nordamerika gesagt hat. Hier "blieb jede selbständige Arbeiterbewegung gelähmt, solange die Sklaverei einen Teil der Republik verunskaltete. Die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird."1) Wie viel weniger noch verwochte sie es da, wo eine solche Brandmarkung selbst dem Volksgenossen gegenüber möglich war! Insbesondere konnte bei dieser Sachlage gar nicht der Gedanke auskommen, daß der Arbeitsslohn ein im besten Sinne des Worts selbständiges Glied der Einkommensbildung darstellt. Wo man in diesem Grade gewohnt war, in dem Arbeiter eben nur das notwendige Instrument zu sehen, da konnte man auch in dem Arbeitslohn nichts anderes erblicken, als einen Abzug vom Kapitalprosit, bezw. vom Unternehmergewinn.

Schon der Umstand, daß selbst in dem demokratischen Athen der gemeine Mann nicht besser gekleidet ging als der Sklave, übershaupt in seinem Äußern nicht vom Sklaven zu unterscheiden war, läßt auf eine recht niedrige Lebenshaltung der Masse schließen. 2) Und dieser Eindruck wird bestätigt durch das, was wir über die Höhe der Arbeitslöhne wissen. Ein Tagelohn von 3 Obolen, wie wir ihn zu Athen in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts für ungelernte Arbeiter sinden, 3) reichte selbst bei der Anspruchslosigseit des Südländers nicht für den Unterhalt einer Familie hin. 4)

<sup>1)</sup> Kapital I 4 305. Auch Carlhles Schilberung ber irischen Konkurrenz (Chartism c. 4) bilbet eine belehrende Parallese!

<sup>2)</sup> Pj. Lenoph. 'Ad. πολ. 11: ἤσθηταί τε γάο οὐδεν βέλτιον ὁ δῆμος αὐτόθι ἢ οί δοῦλοι καὶ οί μέτοικοι καὶ τὰ εἴδη οὐδεν βελτίους εἰσίν. Es ist allerdings ein Gegner des Demos, der so schreibt; aber wir haben keinen Grund, an der Richtigkeit seiner Behauptung zu zweiseln.

<sup>3)</sup> Aristophanes Effles. 310. Für die Ansicht von Francotte a. a. D. I S. 314, daß die hier genannten Arbeiter Staatsstlaven seien, fehlt jeder Anhaltspunft.

<sup>4)</sup> Bgl. das von Böckh, Staatshaushaltung I 3 142 aufgestellte Haushaltsbudget. Zwar meint Beloch, Griech. Gesch. I 415 f., vgl. II 357 ff., daß eine Arbeitersamilie mit diesem Tagelohn "allenfalls auskommen" konnte. Aber

Tropbem fanden sich für den färglichen Lohn in den Zeiten des velovonnesischen Krieges Tausende bereit, den harten und gefähr= lichen Dienst als Ruderer auf den Galeeren zu übernehmen.1) Und mit welcher Begierde drängten sich in Athen die kleinen Leute zu dem mit 2-3 Obolen gelohnten Geschworenendienst! Daber wird auch der Durchschnittslohn für die gelernte Arbeit den uns aus derfelben Zeit überlieferten Betrag von 1 Drachme2) taum wesentlich überschritten haben.3) Und was wollte selbst dieser Lohn für einen Familienvater viel bedeuten? Was ift ein Lohn, ber nur die knappste Befriedigung der Eriftenzbedürfnisse ermög= lichte, bei dem die Teilnahme an Kulturgütern fast gänzlich ver= fagt blieb oder nur unentgeltlich genoffen werden konnte, von Reservebildung ober gar neuer Bermögensbildung meift feine Rede war? Daher betrachtete man es auch als etwas ganz Selbst= verständliches, daß der Handarbeiter im Alter, wenn seine förper= liche Leistungsfähigkeit aufhörte und feine andere Silfe zu Gebote stand, der Rot anheimfallen muffe.4)

auch er gibt zu, daß "bei steigenden Getreidepreisen die Not groß werden mußte". Wie Beloch trot dieses Zugeständnisses der Ansicht sein kann, daß in Athen jeder, der arbeiten wollte, mit Leichtigkeit zu lohnendem Berdienst Gelegenheit fand (II 362), ist mir unbegreislich.

<sup>1)</sup> Thuk. VIII 45, vgl. 29. Xenophon Hell. 1 5, 7, dazu Beloch II 358, ber mit Recht bemerkt, daß die möglicherweise hinzukommende Verpflegung wenig ins Gewicht fällt.

<sup>2)</sup> So viel erhielten die Steinfäger und Maurer beim Bau des Erechtheions in den letzten Jahren des peloponnesischen Krieges CIA I 324; vgl. 325, wo man mit Beloch wohl auch gelernte Arbeiter annehmen muß. Bgl. auch die Lohnübersichten bei Guiraud a. a. D. S. 183 ff. und Francotte I 309 ff.

<sup>3)</sup> Soviel wird man ja allerdings Kirchhoff (Abh. d. Berliner Af. 1876 S. 56) zugeben mussen, daß dieser vom Staat in schwerer Kriegszeit gezahlte Lohn nicht ganz der normale gewesen sein kann.

<sup>4)</sup> Χεπορήση Μεπ. II 8, 2: καὶ πόσον χοόνον οἴει σοι — jagt Sokrates zu einem als Lohnarbeiter bejchäftigten, verarmten Freund — τὸ σῶμα ἰκανὸν εἶναι μισθοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἐογάζεσθαι; Μὰ τὸν Δί', ἔφη, οὐ πολὸν χοόνον. Καὶ μὴν, ἔψη, ὅταν γε ποεσβύτερος γένη, δῆλον ὅτι δαπάνης μὲν δεήση, μισθὸν δὲ οὐδείς σοι θελήσει τῶν τοῦ σώματος ἔργων διδόναι.

Run begegnen wir ja allerdings etwa achtzig Sahre später Löhnen von 112 Drachmen für ungelernte, von 2-21/2 Drachmen für gelernte Arbeiter und Handwerker.1) Allein da in dieser langen Zwischenzeit die Zirkulationsmittel eine gewaltige Vermehrung erfahren hatten, die Rauffraft des Geldes ftark gesunken, die Preise gerade der notwendigen Lebensbedürfnisse gestiegen waren.2) so wird man in dieser Lohnsteigerung schwerlich ein Symptom dafür er= blicken können, daß sich die Einkommensverhältnisse der unteren Volkstlassen wesentlich gehoben haben. Die Löhne mochten, absolut betrachtet, eine namhafte Erhöhung aufweisen; dennoch konnte bei ber Geldentwertung der steigende Geldlohn sinkender oder wenigstens gleichbleibender Reallohn sein. Wenn die mit den genannten Arbeitern gleichzeitig beschäftigten Stlaven für ihre Roft allein 1/2 Drachme pro Ropf erhielten,3) so können auch die Durchschnitts= löhne4) dieser Zeit höchstens eine recht niedrige Befriedigung ber notwendiasten materiellen Bedürfnisse ermöglicht und kaum etwas als wirklich freies Einkommen übriggelassen haben.5)

 $<sup>^{\</sup>rm 1)}$  In den Rechnungen der eleufinischen Tempelverwaltung CIA II 834 b, vgl. 834 c.

<sup>2)</sup> Bgl. die Daten bei Beloch II 355 ff., der im 4. Jahrhundert geradezu eine Preisrevolution annimmt, "wie wir sie in ähnlicher Beise um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gesehen haben". Welch letzteres ich dahinsgestellt sein lasse.

<sup>3)</sup> Bgl. a. a. D. die Urfunde 834 b. Mauri (a. a. D. S. 86) meint, daß bei einem Arbeitslohn von  $1^{1}/_{2}$  Drachmen der Preis der freien Arbeit den der unfreien nur um 2 Obolen täglich übertraf. Sine Annahme, die in einzelnen Fällen das Richtige treffen mag, in dieser Allgemeinheit aber nicht aufrecht zu erhalten ist.

<sup>4)</sup> Daß die genannten Löhne ungefähr den Durchschnittslöhnen entsprachen, wird durch die bekannte Angabe bei Athenäos IV 168b bestätigt, daß die Philosophenschüler Menedemos und Astlepiades (im 3. Jahrhundert) mit der schweren Arbeit in einer Getreidemühle und noch dazu mit Nachtsarbeit nur 2 Drachmen verdienten.

<sup>5)</sup> Nach [Demosthenes] XLII war es zu Athen im 4. Jahrhundert schwierig, von einem Kapital von 45 Minen, also — bei 12% — von 540 Drachmen jährlich zu leben. Mauri (S. 81, vgl. S. 91) berechnet das Existenzminimum

15

So wird auch durch das lohnstatistische Material, so dürftig es ist, unsere oben ausgesprochene Ansicht bestätigt, daß die arbeitende Klasse an der Steigerung des Wohlstands, die doch gerade in Athen im Lause des 4. Jahrhunderts eine beträchtliche war, nur in unsgenügender Weise teilnahm. Und wenn das selbst in der reichsten Stadt des damaligen Hellas der Fall war, wird sich auch anderswärts die materielle Lage der freien Arbeit kaum viel günstiger gestaltet haben.

Aber nicht bloß im gewerblichen Arbeitsleben machen wir die Beobachtung, daß die zunehmende Produktivität der Arbeit oft in einseitiger Weise den Besitzenden zugute kam. Die geschilderte kapitaslistische Entwicklung der Gesellschaft machte sich naturgemäß auch bald in der Agrarwirtschaft fühlbar und führte hier zu ähnlichen Ergebnissen in dem Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Besitz und Nichtbesitz, wie sie uns innerhalb der städtischen Mauern entgegengetreten sind.

Im Altertum hat eben daßjenige Kapital, welches in Industrie, Handel und Geldgeschäft erworben wurde, stets einen überauß starken Drang nach Investierung in Grundbesitz gezeigt.<sup>2</sup>) Die größere Sicherheit, daß größere gesellschaftliche Ansehen, die Vorliebe für den Genuß der Villeggiatur, die auß der geringeren Entwicklung der Kreditwirtschaft sich ergebende Kötigung zu Kapitals anlagen in Grund und Boden, all dies trug dazu bei, dem Erwerbss

einer attischen Familie von vier Köpfen auf 525 Drachmen für das Ende des 4. Jahrhunderts, auf 400 Drachmen für das Erde des 5. Jahrhunderts, so daß also ein Lohn von 1½ Drachmen (4. Jahrhundert) bezw. 1 Drachme (5. Jahrhundert) hinter diesem Existenzminimum zurückgeblieben wäre. Zu optimistisch urteilt Francotte a. a. D. I 342.

<sup>1)</sup> Das läßt sich z. B. auch aus den inschriftlich erhaltenen Baurechnungen der Heiligtümer von Delos und Spidauros erkennen. Bgl. Homolle, Correspond. hell. XIV 478 ff. und Baunach, Aus Spidauros S. 47.

<sup>2)</sup> Die Gerichtsreben bes Lyfias, Jass, Demosthenes, die uns einen so tiefen Einblick in die Vermögensverhältnisse des attischen Bürgertums ge-währen, lassen diese Vorliebe für Kapitalanlagen in Grund und Boden deutslich erkennen.

finn der Städter eine höchst intensive Richtung auf den Besitz oder wenigstens auf die finanzielle Außbeutung von Grund und Boden zu geben. Insbesondere kommt hier in Betracht, daß dem antiken Kapitalisten nicht in der Weise wie dem modernen die Anlage des weglichen Vermögens in Wertpapieren möglich war. Diese Funktion versah in gewissem Sinn der Stlave, der ja auch ein jederzeit übertragbares, eine bestimmte Kente abwersendes Vermögensobjekt darstellte. Aber der Stlave konnte in größerem Waßstad außer dem Gewerde nur noch durch die Verwendung in der Landwirtsichaft oder sonstige Außbeutung des Vodens (Montanindustrie) ertragsähig gemacht werden. Ein Moment, welches die Nachsrage des Kapitals nach Grund und Voden und die Tendenz zur Konsentrierung des Vodeneigentums wesentlich verstärkte.

Nicht nur, daß reiche Bürger einen Kranz glänzender Landssitze um die Stadt zogen, 1) auch das fleingewerbliche Kapital suchte und fand eine relativ sichere Verwertung im ländlichen Grundseigentum, das der Bürger durch seinen Stlaven, Freigelassenen oder Pächter bewirtschaftete. 2) Wir sehen, wie das Kapital überall in die Dörfer eindringt, so daß es z. B. in Uttika eine offenbar ganz gewöhnliche Erscheinung war, daß wohlhabende Bürger ihre Grundstücke in den verschiedensten Gemeinden zerstreut besaßen. 3) Die Landwirtschaft wird auch in dieser Hinsicht immer mehr industrialisiert. Sie ist für viele Bürger in derselben Weise lediglich Spekulationssegebiet wie Gewerbe und Handel. Wir sehen das recht deutlich an der Leichtigkeit, mit der sich der attische Bürger des 4. Jahrhunderts,

<sup>1)</sup> Siehe Thuk. II 65, 2. Jokrates VII 52.

²) Bgl. die Bemerkung des Hekatäos bei Diodor I 74 über die  $\tau$ exrîtal, oî èxáxtortal yewqylas.

<sup>3)</sup> Siehe die Zusammenstellung bei Guiraud, La propriété foncière en Grèce p. 393. Sundwall, Epigraphische Beiträge zur sozialpolitischen Geschichte Athens im Zeitalter des Demosthenes, 1906, S. 70, sieht freilich in den hier mitgeteilten Tatsachen einen Beweis gegen die Ansicht von der Juvasion des Kapitals in den Bodenbesit. Er hat eben weder die Bedeutung dieser Tatsachen, noch dieser "Invasion" verstanden, in der er seltsamerweise ein "Symptom wirtschaftlichen Niedergangs" sieht!

wenn einmal infolge niedriger Wein= oder Getreidepreise der Land= bau nicht lohnend genug war, dem Geschäft des Händlers, des Geldverleihers, des Krämers oder Schankwirts zuwandte.<sup>1</sup>) Ein Berufswechsel, der recht drastisch zeigt, wie wenig diese Art von Bodenbesitzern echte und rechte Bauern mehr waren.

Auf die Invasion des städtischen Kapitals in den Grund= besit fällt ein bedeutsames Licht durch die Angaben, welche wir über die Vermögensverhältniffe eines ber großen athenischen Bankiers des 4. Jahrhunderts besitken. Der Mann hatte neben einer Fabrik Grundstücke im Werte von 20 Talenten, zum großen Teil gewiß nichtstädtischen Grund und Boden. Ebenso werden unter den 50 Talenten, die er als Leihkapital ausstehen hatte, viele Hypotheken= fapitalien gewesen sein. Bon einem Betrag von 11 Talenten ift es ausdrücklich bezeugt, daß er auf Grundstücke und Häuser ausgeliehen war. Der Grundbesitz, den er hinterließ, gab einen Er= trag von etwa 1 Talent.2) — Demosthenes hat es einmal vor einem ber — nach Hunderten gählenden — athenischen Gerichtshöfe als ein bedenkliches Symptom der sozialen Entwicklung beklagt, daß alle Mitglieder des Gerichtes zusammengenommen nicht so viel Grundeigentum befäßen, wie gewisse reiche Emporkömmlinge für sich zusammengekauft hätten,3) — mehr, als sie je im Traume zu hoffen gewagt, fügt an anderer Stelle ein Nachahmer des Redners hinzu.4) Und daß es in der Tat damals an Latifundienbildungen nicht gefehlt hat, beweift das — ebenfalls in einer Gerichtsrede erwähnte — Landaut, das einen Umfang von 40 Stadien hatte und seinem Besitzer einen jährlichen Ertrag von mehr als 1000 Medimnen Gerste und 800 Metreten Wein im Werte von 7000 bis 27 600 Drachmen, sowie an Waldrente etwa 40 Minen ab-

<sup>1)</sup> Περὶ πόρων IV 6.

<sup>2)</sup> Demosthenes (f. Phormion) V 36 ff. Dazu Beloch II 351.

<sup>3)</sup> XXIII 208: γῆν δ' ἔνιοι πλείω πάντων ὑμῶν τῶν ἐν τῷ δικαστηρίφ συνεώνηνται.

<sup>4)</sup> Πεοί συντάξεως 30. οί δὲ γῆν συνεωνημένοι γεωογοῦσιν, ὅσην οὐδ' ὄναο ἤλπισαν πώποτε.

warf.<sup>1</sup>) Und dabei gehörte dieser Grundbesitzer noch nicht einmal zu den dreihundert Höchstbesteuerten! Auch sehlt es endlich nicht an Symptomen jenes für den Anhäusungsprozeß des Grundeigentums so charakteristischen Arrondierungsbestrebens, der libido agros continuandi.<sup>2</sup>) Kein Bunder, daß Politiker, die das Heil der Gesellschaft in einem gesunden Bauernstand erblickten, mit Sehnsucht auf die früheren Beschränkungen des Anhäusungsrechtes, der Versäußerlichseit und Verpfändbarkeit des Grundbesitzes zurückblickten und für deren Wiedereinsührung das Wort ergriffen.<sup>3</sup>)

Durch dies Umsichgreisen des mobilen Kapitals auf dem platten Lande teilte sich auch diesem etwas von der Beweglichkeit des Verstehres mit, die dem gewerblichen Leben eignet. Eine Beweglichkeit, die noch dadurch gesteigert wurde, daß ja die Bodenwirtschaft selbst seit langer Zeit eine innere Wandlung in dieser Richtung durchsgemacht hatte. Denn mit dem Fortschritte der städtischen Kultur und Geldwirtschaft war auch der Landbau rationalisiert und dis in die bäuerlichen Betriebe hinein immer mehr industriell, sein Absfatz kommerziell geworden.

Eine Entwicklung, die ja an und für sich dem mittleren und kleinen Besitz keineswegs ungünstig war! Denn je mehr die Stadt für das Land als Markt bedeutete und das Einkommen der Landsbevölkerung steigerte, je mehr ferner durch die wachsende Intensität der Landwirtschaft und den gartenmäßigen Andau der Faktor der persönlichen Arbeit an Bedeutung gewann, um so leichter war für den kleineren Betrieb die Konkurrenz mit dem größerem; und so ist mit der intensiven Entwicklung des Andaues von Gemüsen und Gartens

<sup>1) [</sup>Demosthenes] XLII 5, 7, 20, dazu Böckh I 3 563. Mit Bezug auf diese Grundherrn sagt der Redner § 21: ύμες δ' οί γεωργούντες εὐπορείτε μάλλον η ποοσήπεν.

<sup>2)</sup> Demosthenes LV 1 über den  $\gamma \epsilon i \tau \omega v \pi \lambda \epsilon o v \dot{\epsilon} \tau \tau \eta \varsigma \ \dot{\epsilon} \pi \iota \vartheta v \mu \dot{\eta} \sigma a \varsigma \tau \ddot{\omega} v \chi \omega \varrho \dot{\iota} \omega v$ . Siehe Diodor XIII 84 (aus Agrigent) und die charakteristische Äußerung Menanders (Kock III 267 fr. 1099):

κᾶν μυρίων γῆς κυριεύης πήχεων, θανών γενήσει τάχα τριῶν ἢ τεττάρων.

<sup>3)</sup> So Aristoteles Politik VII 2, 5 f. 1319 a.

gewächsen, der Öl-, Wein- und Feigenkultur ohne Zweifel das Emporblühen eines gahlreichen und fraftigen Standes mittlerer und fleiner Besitzer Sand in Sand gegangen. Allein es barg diese Rultur ber Sandelsgewächse für den kleineren Winger, Gartner und Baumzüchter doch auch wieder gewisse Gefahren. Die Produktion für ben Sandel machte ihn von allen Schwankungen des Marktes abhängig, denen der Bauer nur zu oft - wie z. B. der obenerwähnte Berufswechsel beweist - ratlos gegenüberstand, während der geschäfts= gewandtere Spekulant und der größere Besiker mit Arisen und Absatztockungen ganz anders zu rechnen wußte und denselben ja auch infolge seiner größeren Rapitalfraft ganz anders gewachsen war. Und wie sehr waren hier von diesem Besitz reicherer Mittel, von der Fähigkeit zur Ertragung größeren Risitos Broduktions= verbefferungen abhängig, die oft ichon der mittlere Befiter, geschweige der kleine Bauer nicht wagen konnte! Wie viel leichter endlich er= trug der große Gutsbesitzer die Abhängigkeit von dem Ernteausfall, ber im DI- und noch mehr im Weinbau fo großen Zufälligkeiten unterliegt und für den kleinen Mann um so verhängnisvoller werden kann, je größer die Vorlage von Kapital ist, die 3. B. ber Weinbau im Verhältnis zur Ackerwirtschaft erforbert. Reine Frage, daß für einen Stand, für den seinem gangen Wefen nach so sehr wie für den Bauern ein stetiger und fester Erwerb Lebens= bedingung ift, die Möglichkeiten des ökonomischen Verfalls sich vervielfältigten, je mehr feine Tätigkeit diefen merkantilen und spekulativen Charafter annahm und mit einem raschen Steigen und Fallen der Erwerbsverhältnisse zu rechnen hatte. Wie oft mag da der fleine Weinbauer und Ölproduzent in eine Lage geraten sein, die sich von einer proletarischen kaum noch unterschied, und wie mancher mag den Schein der wirtschaftlichen Selbständigkeit dahingegeben haben, um als Rolone oder Thete in den Dienst eines größeren Produzenten zu treten!

Und was für die Bodenwirtschaft, das gilt auch für den Bodenbesitz. Wie der Bauer durch die allgemeine ökonomische Entwicklung eine wesentliche Wandlung ersahren hatte, so war auch

die Rechtsstellung des Bodens, auf dem er sak, eine andere ge= worden. Das immer allgemeiner zur Geltung gekommene Recht der freien Teilbarkeit und Veräußerlichkeit hat der ursprünglichen Eigenart des Grundeigentums manchen Abbruch getan. Sier wurde bas Landaut nicht mehr, wie in den älteren Rechten, als foziale Position behandelt, als die Grundlage einer selbständigen wirtschaft= lichen Berufserfüllung, sondern wie eine Bare. Und diese Mobili= sierung des Grundes und Bodens steigerte sich jest vielfach in einem Grade, daß der Grundbesit - in den Strudel der fapita= listischen Bewegung hineingezogen — seine spezifische Natur und den Charafter eines stabilen Clementes im Draanismus der Gesell= schaft vielfach verlor. Er wurde nicht selten geradezu Objekt für bloß spekulativen Besitzwechsel, schwunghafter Handelsartifel; so daß es begreiflich erscheint, wenn wohlmeinende Batrioten darüber flagten, daß "das Land nicht mehr betrachtet werde als die Mutter der Menschen, als der Herd der Götter und das Grab der Bäter, sondern nur als ein Werkzeug der Bereicherung". Gine Rlage, die ja insoferne unberechtigt war, als die Mobilisierung des Bodens für die Entwicklung der Produktivkräfte der Landwirtschaft un= entbehrlich ift, und anderseits gewiß auch jett noch ein großer Teil der bäuerlichen Bevölkerung sein Land nicht als Gegenstand von Spekulationsgewinsten, sondern als Stätte der Berufsarbeit betrachtete, die man den Nachkommen in möglichst gutem Stand hinterlassen wollte. Allein soweit jener kapitalistische Geift in die Bodenwirtschaft eindrang, enthielt er in der Tat eine soziale Gefahr. Denn die Behandlung des Bodens als Handels= und Speku= lationsobjekt führte nur zu leicht zu seiner Überschuldung, da sie stets die Tendeng hat, den Preis der Grundstücke über den Betrag der kapitalisierten Grundrente nebst Zins von den zugehörigen notwendigen Produktivkapitalien hinaufzutreiben.1) Überschuldung aber bedeutet Verminderung der Widerstandsfähigkeit gegen das Umfichgreifen des mobilen Kapitals!

<sup>1)</sup> Bgl. Sering, Die Agrarfrage und der Sozialismus (Schmollers Jahrb. 1899, Jahrg. 23, S. 1543).

Dazu kam, daß die Aufsaugungs- und Auskaufsbestrebungen des Kapitals begünstigt wurden durch den Verschuldungszwang, den die Gleichheit des Erbrechtes, die unbeschränkte Teilbarkeit usw. dem Grundbesitz auferlegte. Je mehr die Bevölkerung wuchs — und daß sie trotz aller Kriege im großen und ganzen zunahm, zeigt der Bevölkerungsüberschuß, den das europäische Hellas im Zeitalter des Hellenismus an den Orient abzugeben vermochte 1) —, um so mehr mußte die Belastung des Grundbesitzes mit Erb= und Aussteuergeldern, mit rückständigen Kaufgeldern usw. zunehmen.

Rein Wunder, daß die verhaßten Hypothekensteine, deren Versschwinden einst Solon in begeisterten Versen gepriesen hatte, gerade seit dem 4. Jahrhundert so zahlreich sich wiedersinden.<sup>2</sup>) Eine schwere Gesahr angesichts der üblichen — auch wieder durch die kapitalistische Entwicklung bedingten — Verschuldungsform,<sup>3</sup>) der gemäß der Grundbesitz — ein immodiler Fonds — wie ein mobiler, wie ein "Kapital" verpfändet wurde, das in seinem Werte ganz anders reproduzierbar und flüssiger zu erhalten ist, als der so viel schwerer sich umsetzende, erst durch die Kente seinen Wert erhaltende Grund und Boden. Wurde vollends der Druck dieser sündbaren Kapitallasten gesteigert durch einen hohen Zinssuß — und dieser betrug bekanntlich im 4. Jahrhundert durchschnittlich mindestens 12 Prozent — oder durch wirtschaftliche Krisen und Notlagen, so war gewiß häusig ein Herabsinken des Bauern ins Kleinpächter= und Feldarbeiterproletariat, die Verwandlung von

<sup>1)</sup> Für Demosthenes z. B. ist es zweisellos, daß das Hellas seiner Zeit viel bevölferter sei, als das der Perserkriege (Phil. III 40). Vgl. auch Aristoteles Pol. III 10, 8. 1286 b und VI 5, 5. 1293 a.

<sup>2)</sup> Im Hinblick auf die große Zahl der aufgefundenen Hypothekensteine, von denen keiner älter ist als das 4. Jahrhundert, hat man mit Recht bemerkt, daß das kein Zusall sein kann. Bgl. Recueil des inscriptions juridiques grecques par Dareste etc. p. 122. Allerdings ist diese Verschuls dung keineswegs überall ein Symptom wirtschaftlichen Niedergangs, sondern auch von Verbesserung und Ausdehnung des Betriebes. Das Kapital steigert den Vert der Arbeit, indem es ihre Produktivität steigert.

<sup>3)</sup> Bgl. Higig, Das griechische Pfandrecht, 1895.

freiem bänerlichen Eigen in Pacht= und Kolonengut (¿πίμοςτος γη̃!) unabwendbar; besonders da, wo die aus dem 5. Jahrhundert über= fommene weitgehende Parzellierung des Grundes und Bodens zu einer übermäßigen Güterzersplitterung geführt und die daraus er= wachsende soziale Verderbnis die ökonomische und moralische Widerstandsfähigkeit eines Teiles der bäuerlichen Bevölkerung untergraben hatte. Was bedeutete in Notlagen die Widerstandskraft von Zwerg= wirtschaften, auf denen schon in normalen Zeiten häufig nur noch ein Proletarier vegetierte! 1)

Das aber war es ja eben, worauf es bei der Invasion des Kapitals in den Bodenbesitz im letzten Grunde abgesehen war: das Kapital suchte sich außerhalb der städtischen Mauern genau so der sachlichen und persönlichen Produktionskräfte zu bemächtigen wie im gewerblichen Leben. Der Bauer mußte ausgekauft oder ausgewuchert werden, zum Arbeiter des Kapitalisten gemacht werden, wenn der volle Genuß der Grundrente dem Kapital zusallen sollte. Gegenüber armen Zeitpächtern ließ es sich ja leicht durchsehen, daß die Steigerung des Produktionsertrages überwiegend dem Kapitalisten zugute kam, da der Zeitpächter, um nicht entsernt zu werden,2) sich gewiß oft genug mit einem möglichst niedrigen Anteil am Erstrag begnügt hat.3)

Es wiederholte sich hier eine Erscheinung, ganz analog der= jenigen, welche wir bereits innerhalb der städtischen Mauern be=

<sup>1)</sup> Mit Recht hält es Roscher, Ansichten der Volkswirtschaft I 2 278, für so gut wie sicher, daß namentlich in Attika der Latisundienbildung eine große Zersplitterung des Grundes und Bodens voranging. Ühnlich Guiraud a. a. D.

<sup>2)</sup> Einen auffallend großen Wechsel der Pächter, der auf die Lage dieser Klasse gewiß kein günstiges Licht wirst, zeigt das von Lysias VII (über den Ölbaumstumpf) erwähnte Grundstück. — Auch die Kleinheit der Pachten, wie sie durch die Inschriften seit dem 4. Jahrhundert bezeugt sind, ist wenigstens zum Teil ein ungünstiges Symptom.

<sup>3)</sup> Boll Behmut sieht Fsokrates (Areopag. 32) auf die gute alte Zeit zurück, wo die Reichen, um der Armut abzuhelfen, sich mit billigen Pachtsbedingungen begnügt hätten.

obachtet haben. Die Kente des Kapitals wuchs auf Grund des der Arbeit entzogenen und dem Besitz zuwachsenden Teiles des Produktionsertrages. Ja, der Anteil der Arbeit, soweit sie vom Kapital abhängig war, dürfte hier eher noch geringer gewesen sein, da die Entlohnung des ländlichen Teilarbeiters und Tageslöhners wahrscheinlich noch niedriger war, als die des gewerdslichen Arbeiters. Zudem hat ja das Kapital, um das Teilungssverhältnis möglichst zu seinen Gunsten zu gestalten, auch auf dem platten Lande reichlich von dem Mittel Gebrauch gemacht, durch welches sich in Handel und Gewerbe sein Übergewicht so geswaltig gesteigert hatte. Es hat gewiß, soweit es sich wirtschaftslich lohnte, den freien Landarbeiter und Pächter durch den unsfreien Arbeiter ersetzt. Das beweist nicht nur die tatsächliche Außebehnung der Ackerstlaverei, sondern auch die soziale Theorie des 4. Fahrhunderts, für welche die freie Arbeit im Landbau keiness

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. die bedeutsame Rolle, welche in den Kämpfen der forfyräischen Dligarchen und Demokraten die offenbar jehr gahlreichen Uderfklaven ipielten. Thut. III 73. - Über bas Bujammenarbeiten von Stlaven und Freien bei ber Feldarbeit vgl. Plato Guthnphro 4c, über Aceriklaven überhaupt Demosthenes XVIII 5 und Bi. Demosthenes LIII 21. Wie gahlreich Dieselben in Attita maren, beweist die Stelle des Syperides (fr. 33 Bl.), die fich offenbar auf das vom Redner beantragte Majjenaujgebot nach Charonea bezieht. Die Bahl der maffenfähigen Eflaven ift hier offenbar als eine fehr beträchtliche gedacht, auch wenn man die angegebene Bahl von 150 000 Köpfen mit Beloch (Bevölferung G. 98) und E. Meper (Forschungen II 188) ebenso für apotruph halt wie die 400 000 attischen Eflaven, welche Rtefifles bei Athenäos IV 272e für das Sahr 310 nennt. Zwar hat sich neuerdings Seed, Die Statistif in ber alten Geschichte (3bb. f. Nat. u. Stat. 1897 &. 5), für bie Weichichtlichkeit diejer letteren Bahl ausgesprochen; und fie ift ihm ein Beweis für "bie ftarfe Bunahme bes Glends und bes Reichtums, wie wir fie nach Lage ber Sache erwarten muffen". Allein die Tendeng ber Entwidlung ift auch ohne folche offenkundig faliche Zahlen (f. Beloch 366. a. a. D. S. 324 f.) beutlich genug erfennbar. - Dag übrigens auch in Bezug auf die Stlavenbevolkerung die Dinge in Attita nicht etwa ungunftiger lagen als in anderen gleich entwickelten Landichaften, zeigt die noch größere Eflavenmenge in Chios. Thut. VIII 40, 2. Biel zu niedrig ichlägt die Ausbehnung ber unfreien Arbeit an Cicotti a. a. D. G. 92 ff.

wegs als ein notwendiges wirtschaftliches Erfordernis seines Ges beihens galt.1)

Auch im agrarischen Arbeitsleben steigerte sich so vielfach der soziale und ökonomische Druck, den das Kapital mit seinen unfreien Arbeitsinstrumenten überhaupt auf die freie Arbeit ausübte.

Ram doch hier zu den geschilderten rein wirtschaftlichen Ent= wicklungstendenzen noch ein Moment hinzu, welches die Wirksam= feit derselben noch wesentlich verstärkte. Es ist die Ungunft der allgemeinen geschichtlichen Lage der Nation, welche zeitweilig besonders auf dem platten Lande schwer lastete und gerade hier der Verschärfung der sozialökonomischen Gegensätze in die Sand arbeitete. Wie mächtig hat insbesondere die Kriegführung der Epoche, in der von 85 Jahren (seit Beginn des velovonnesischen Krieges bis zum Einzug König Philipps in Delphi) nicht weniger als 55 Jahre großen hellenischen Krieges waren, zur Vermehrung der Armut beigetragen! Diese Kriegführung ging ja sehr häufig mit rücksichts= loser Harte gerade auf die öfonomische Schädigung des Gegners aus. Die bei dem gartenmäßigen Anbau und der Eigenart der klimatischen und Bodenverhältnisse auf die Landeskultur nicht selten geradezu vernichtend wirkende Zerstörung des Freigationssystems und der Baumpflanzungen 2) mußte zu Notständen führen, aus denen sich der mittlere und kleine Besitzer oder Bächter gewiß oft genug nicht mehr emporzuarbeiten vermochte. "Sie wüten gegen ihre eigene Ernährerin und Mutter", flagt Plato im "Staat",3) und - hätte er hinzuseten können - gegen das Mark der Nation, die festeste Stütze des Gemeinwesens, wie sie nach dem Urteil des Euripides die Nation eben an dem von der eigenen Arbeit lebenden Bebauer des Bodens befag.4)

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Aristoteles Politik IV 8, 5. 1329 a.

<sup>2)</sup> Schon im 6. Jahrhundert spricht Stesichoros von dem "Singen der Zikaden am Boden". Aristoteles Rhet. Il 21, 8. 1395: ὅπως μὴ οί τέττιγες χαμώθεν ἄδωσιν!

<sup>3) 470</sup> c.

<sup>4)</sup> αὐτουργούς οίπερ καὶ μόνοι σφζουσι γῆν. Dreftes v. 919.

Zwar wurde auch das Kapital durch folche Krisen stark in Mitleidenschaft gezogen; aber es hat dieselben doch ungleich rascher und leichter zu überwinden vermocht, wie es denn Aristoteles als eine allgemeine Erfahrung hinstellt, daß in Rriegszeiten ein Teil der Bevölferung übermäßig reich, ein anderer über= mäßig arm wird.1) Wie glänzend ist der gewerbliche und fom= merzielle Aufschwung Athens in dem Jahrhundert nach den schweren Zeiten des peloponnesischen Krieges,2) während jenes starke und ehrenfeste Bauerntum, wie es uns in den Prachtgestalten des Dramas und in der älteren Komödie entgegentritt, "hart wie Eichenholz, sprode wie Ahorn", in derselben Zeit entschieden im Rieder= gang begriffen war, überhaupt das platte Land sich von den verheerenden Wirkungen des Krieges nie wieder völlig erholt hat!3) Anderseits kamen derartige Krisen der Landwirtschaft zum Teil auch wieder gerade dem städtischen Kapital zugute. Rur der Rapitalbesiger war imstande, nach solchen Krisen die Mittel für die notwendigen Meliorationen zu beschaffen, Anlagen, die erst nach Jahren einen Ertrag abwarfen, wie Bein- und Ölpflanzungen, wiederherzustellen. Während daher in solchen Zeiten zahlreiche mittlere und kleine Landwirte zur Beräußerung ihres Grundbesites gezwungen waren, erscheint es als eine beliebte Spekulation bes Rapitals, die herabgekommenen zu billigen Preisen erworbenen Landgüter wieder ertragsfähig zu machen und teurer wieder zu

<sup>1)</sup> Pol. VIII 6, 2. 1306 b; οί μεν ἀποςοῦσι λίαν, οί δ' εὐποςοῦσι μάλιστα ἐν τοῖς πολέμοις. "Bie ich gehört habe" — jagt Demosthenes LVII 45 von ber Zeit des peloponnesischen Krieges —, "sind infolge des damaligen Unglücks des Staates viele Bürgerfrauen Ammen, Tagelöhnerinnen, Gehilsinnen bei der Weinlese geworden und auch viele hinwiederum aus Armut zu Keichtum gelangt."

<sup>2)</sup> Bgl. Demosthenes Περὶ τῶν συμμ. 25 aus bem Jahre 354: ὁρᾶτε τὴν πόλιν... πᾶσαν ταυτηνί ἐν ταύτη χρήματ' ἔνεστιν δλίγου δέω πρὸς άπάσας τὰς ἄλλας εἰπεῖν πόλεις.

<sup>3)</sup> Biele Gegenden Attikas, die einst dicht mit Ölbäumen bestanden waren, sind durch den Krieg ganz kahl geworden, wie es in einer Rede des Lhsias (VII 7) heißt.

verkaufen. 1) Auch ist der Bauer da, wo er sich auf seiner Scholle behauptete, vielsach in der Form der Verschuldung vom städtischen Kapital abhängig geworden; 2) oder der Bauer ist auf dem vom Kriege verheerten Gebiete überhaupt verschwunden und die kapitalistische Plantagen= oder Weidewirtschaft an die Stelle der bäuer= lichen getreten, wie es in den letzten Jahrhunderten der griechischen Geschichte allem Anscheine nach immer häufiger der Fall war. 3)

2.

## Die Universalherrschaft des Geldes und die zunehmende Differenzierung der Gesellschaft.

Wenn das dem Handelskapital innewohnende Bestreben, alles zur Ware zu machen, was Gewinn bringt, selbst auf agrarischem Gebiete ein so ersolgreiches war, daß der Grund und Boden nicht mehr bloß als Kentenquelle, sondern auch als Quelle von Spesuslationsgewinn in Betracht kam, so liegt darin wohl der deutlichste Beweis für die stetige Zunahme des Kapitalismus, der Herrschaft des Geldes und der Spesulation über das gesamte ökonomische und soziale Leben. In allen Erwerdsgebieten, in Handel, Industrie und Landwirtschaft stand an der Spize der ökonomischen Bewegung eine Klasse von Unternehmern und Kapitalisten, denen der überslegene Besitz an beweglichen und undeweglichen Produktionsmitteln

<sup>1)</sup> Ein gewisser Jöchomachos ist durch diese Spekulation ein reicher Mann geworden. Siehe Xenoph. Ökon. 20, 22 ff. Die Anekdote von den Freunden Solons, die die Kenntnis seiner Projekte zu Grundstücks und Kapitals spekulationen mißbraucht haben sollen (Plutarch Solon 15), ist ein charaktes ristisches Symptom dasur, wie sehr man an dergleichen gewöhnt war.

<sup>2)</sup> Wie groß das Kreditverhältnis der Landwirtschaft nach Kriegen oft war, das zeigt das Chrendefret, welches im 4. Jahrhundert einem athenischen Bürger zuerkannt wurde, weil er das Kapital hergegeben, um im Kriege verödetes und unbesäet gebliebenes Land wieder zu bestellen. Bgl. Hermes VII 3.

<sup>&</sup>quot;) Man sieht, wie unberechtigt der von Salvioli aus der römischen Geschichte abstrahierte Schluß ist, daß dem ganzen Altertum die kapitalistische Wirtschaft und die "Scheidung zwischen Kapital und Arbeit gesehlt habe". Le capitalisme dans le monde antique, 1908, S. 315 ff.

in Form von Gewinn, Zins= und Pachtrente den Bezug eines oft unverhältnismäßigen Anteiles an dem Ertrage der Bolfswirtschaft ermöglichte. Das Kapital steht organisierend, beherrschend, "arbeitend") im Mittelpunkt des Produttions= und Umlausprozesses. Eine Machtstellung, die recht augenfällig in der offenbar sehr zahl= reichen Klasse von Kentnern zutage tritt, deren Lebensideal die "Muße" war, die, soweit sie sich nicht im öffentlichen Leben betätigten, ohne Berufsleistung von der Arbeit anderer lebten.

Am intensivsten erscheint natürlich die Universalherrschaft des Geldes über das soziale Gesamtleben da ausgebildet, wo die Rapita= listenklasse zugleich eine privilegierte Rechtsklasse war, wo sich mit ber materiellen zugleich die politische Herrschaft des Kapitals verband. Hier in der "Plutofratie" oder "Oligarchie", wo die arbeitende und besitzlose Masse den Besitzenden nicht einmal rechtlich gleichgestellt war, erreichte natürlich die Ausbeutung der Arbeit ihren Höhepunft.2) Zwar ift es ohne Zweifel stark übertrieben, wenn Plato meint, daß es in den oligarchisch regierten Staaten neben der herrschenden Klasse fast nichts als Bettler gebe.3) Denn hier spricht der sozialistische Dottrinar, für den - um marriftisch zu reden — die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Bol stets zugleich Akkumulation von Elend, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem andern Pol bedeutet. Allein eine derartige Außerung wäre doch kaum möglich gewesen, wenn sich nicht tat= fächlich der wirtschaftliche Rlaffengegensat im plutofratischen Staat besonders schroff fühlbar gemacht hätte. Und in der Tat weist auch Aristoteles ausdrücklich barauf hin, daß für die Oligarchie die Schwäche des Mittelstandes charafteristisch sei.4) Tritt doch

<sup>1)</sup> Das Geld "arbeiten" lassen ist ein Begriff, der schon der griechischen Geschäftssprache eigentümlich ist. Το δάνειον ἔνεργον ποιείν [Demosthenes] LVI 29. Und wie bezeichnend ist der Ausdruck ἀφορμή für das Betriebskapital.

<sup>2)</sup> Mit Recht nennt Carlyle die Plutokratie die schlechteste Urt aller Beherrschung, weil sie den Herrschern am wenigsten Psilichten auferlege und die Ausbeutung der Beherrschten am meisten begünstige.

<sup>3)</sup> Staat 552 d. Siehe Rap. 3 Abschnitt 2.

<sup>4)</sup> Politit VI 9, 9. 1296 a.

selbst in der fortgeschrittensten Demokratie jener Gegensatz augenfällig genug zutage!

Man ist ja allerdings gewöhnlich der Ansicht, daß die Demostratie durch zahlreiche "antikapitalistische Schutzmaßregeln" dem Umsichgreisen des Kapitalismus wenigstens innerhalb ihres Hersschaftsbereiches mit Ersolg zu wehren vermocht habe. Die Politik — meint man — "habe hier die wirtschaftliche Entwicklung gesdämpft". Der größere Besitz sei von der demokratischen Gesezgebung und Verwaltung durch die ständige Anzapfung des Kapitals mittels der Liturgien und sonstigen Besteuerung, durch die staatsliche Regelung des Güterverkehrs, wie z. B. die Teuerungspolitik n. dgl. m., "vor alzu hohen Gewinnen bewahrt worden".1)

Allein diese Ansicht verkennt, daß selbst in der Demokratie die kapitalistische Minderheit der Mehrheit nicht so wehrlos gegenüberstand, als es äußerlich betrachtet den Anschein hat. Die Möglichseit, das rein proletarische Interesse durch eine dauernde Majorissierung der Besitzenden auf der Agora zur Geltung zu bringen, wurde doch dis zu einem gewissen Grade eingeschränkt durch die wirtschaftliche Abhängigkeit der städtischen Masse.<sup>2</sup>) Es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß gerade da, wo das niedere Volk zum Pöbel wird und sich die Souveränität auf diesen Pöbel erweitert, der Staat recht häusig für die Reichen käussich wird.<sup>3</sup>) Was anderseits die besitzlosen Elemente außerhalb der Stadt betrifft, wie viele von ihnen werden überhaupt in der Lage gewesen sein, von ihrem Stimmrecht regelmäßig Gebrauch zu machen? Wir kennen Inschriften, welche die Zahlen der in der Volksversammlung abgegebenen Stimmen verzeichnen. Diese Zahlen sind im Verhältnis

<sup>1)</sup> So Herzog, Beil. z. Allg. Ztg. 1894. Er hat, wie es scheint, Aristoteles Politik VIII 7, 11 b im Auge, eine Außerung, die sich aber ausstrücklich nur auf die Praxis einzelner Staaten bezieht.

 $<sup>^2</sup>$ ) πολλοὶ γάο είσιν, fagt Aristoteles Thet. II 16, 1391: οἱ δεόμενοι τῶν εγόντων.

<sup>3)</sup> Nach der allerdings zu sehr verallgemeinernden Bemerkung Roschers, Grundlagen der Nationalökonomie l S. 630 der 24. (von mir besorgten) Auflage.

zur Gesamtmasse der Stimmberechtigten verschwindend klein,1) und wenn man sich auch hüten wird, solche zufällig bekannten Abstimmungsverhältnisse zu verallgemeinern, so lassen sie doch wenigstens den Schluß zu, daß es trot des allgemeinen Stimmrechts der Minderheit oft genug gelungen sein muß, die Abstim= mungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. So schlimm auch besonders in bewegter Zeit — die Massenherrschaft sich auf Rosten der besitzenden Minderheit fühlbar gemacht hat, unter normalen Berhältniffen mußte das von wirtschaftlichen Sorgen in Anspruch genommene, der perfönlichen und fozialen Boraussetzungen für die Übernahme der höheren Umter völlig entbehrende Kleinbürgertum und Proletariat die wirkliche Leitung des Staates doch den Befikenden überlassen.2) Und was soll man vollends zu den Ausschreitungen der Spekulation sagen, wie sie uns in dem demofratischen Athen 3. B. gelegentlich in der frassen Auswucherung der fleinen Händler auf der Agora entgegentritt? 3) Wir haben gerade aus der Zeit der entwickelten Demokratie eine Rede, welche das Umsichgreifen des Kapitalismus in Athen schildert und dabei elegische Rückblicke auf jene gute alte Zeit wirft, wo die soziale Gleichheit unter den Bürgern weit größer und daher der Demos noch "Berr über alles" gewesen sei,4) während das jest ganz anders geworden sei. Jest geschehe alles durch Leute, die in palastartigen

<sup>1)</sup> Darauf hat neuerdings mit Recht A. Bauer hingewiesen, Itschr. f. öfterr. Gymn. 1897 S. 340 u. N. Jbb. f. d. klass. Altert. 1902 S. 338 (im Hinsblid auf die Fnschriften von Magnesia am Mäander).

<sup>2)</sup> Eine Tatsache, aus der man freilich nicht die übertriebenen Folgerungen ziehen darf, die Sundwall a. a. D. S. 70 ff. in seiner versehlten Polemik gegen meine, E. Meyers, Belochs, Kaersts u. a. Auffassung von der "Massenherrschaft" gezogen hat.

<sup>3)</sup> Bgl. die Schilderung in Theophrafts "Charakteren" c. 13. Dazu Billeter, Geschichte des Zinsfußes im griech.-röm. Altert. S. 44 f.

<sup>4)</sup> Übrigens hat schon ein Zeitgenosse dieser angeblich glücklicheren Epoche, Euripides, in den Phönissen v. 441 f., sehr im Widerspruch mit dieser Auffassung gesagt:

Hätten. Der Demos nähme sich neben ihnen wie ein bloßes Unhängsel aus und sei zur Rolle eines Handlangers verurteilt, der mit den Brosamen vorlieb nehmen müsse, die von dem Tische jener Reichen für ihn absielen.1)

Eine tendenziöse Übertreibung, die aber doch so viel erkennen läßt, daß das Schwergewicht der sozialen und ökonomischen Macht auch auf dem Boden der Demokratie unter Umständen sehr wirk= sam werden konnte. Und so viel ist jedenfalls gewiß: die uns bekannten sozialen Phänomene des athenischen Wirtschaftslebens beweisen unwiderleglich, daß die Ansammlung großen Besitzes in den Händen weniger und die Proletarisierung eines Teiles der Masse auch von dem allgemeinen Stimmrecht und der Volksherrschaft nicht hat verhindert werden können, trot der Verwüftungen, welche dieselbe gelegentlich unter dem Reichtum anrichtete.2) Wenn daher Aristoteles von den Störungen der von ihm so genannten "Symmetrie" im gesellschaftlichen Organismus spricht, so kann er als Beispiel für solche Störungen auch auf die Demokratie verweisen, wo die Masse der Armen oft unverhältnismäßig an= wachse und anderseits auch die Bahl der Reichen, wie bie Größe ihres Besites so zunehmen könne, dag unter Umständen der Übergang zur Oligarchie, ja sogar zur schlimmsten Form derselben, dem Dynastenregiment, nicht mehr zu verhindern sei.3)

Dieses Umsichgreifen des Kapitalismus im entwickelten Induftrie- und Handelsstaat kommt nun aber noch in einer Reihe anderer Symptome zum Ausdruck.

<sup>1) [</sup>Demosthenes] XIII 31: νῦν δὲ τοὐναντίον κύριοι μὲν τῶν ἀγαθῶν οἶτοι, καὶ διὰ τούτων ἄπαντα πράττεται, ὁ δὲ δῆμος ἐν ὑπηρέτου καὶ προσθήκης μέρει, καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἃ ἂν οὖτοι μεταδιδῶσι λαμβάνοντες.

<sup>2)</sup> Siehe unten. Übrigens haben gerade diese durch die Reaftion, die sie auf seiten der Besitzenden hervorriesen, vielsach auch wieder zu einer Berstärkung der Plutofratie geführt.

<sup>3)</sup> Politik VIII 2, 7 f. 1303a. Auch Polybios VI 9, 5 spricht davon, wie in der Demokratie durch das Übergewicht des Reichtums oligarchische Gelüste bei der besitzenden Minderheit entstehen.

Das, was das bewegende Interesse und die treibende Kraft der favitalistischen Volkswirtschaft bildet, der Wettbewerb um den höchsten Gewinn und Ertrag, wurde bestimmend für die gange ökonomische Signatur der Epoche, wie anderseits durch sie die weitere kavitalistische Ausgestaltung der Volkswirtschaft mächtig gefördert wurde.

> "Im Schiffsmagen - heißt es bei Euripides - fuhren fie über bas Salzige Gebiet mit fegelftreichendem Wind, Für die Speicher erhebend Reichtum liebenben Wettftreit. Denn unerfättlich juge Gucht Bohnet jum eigenen Berderben Sterblichen bei, Die reichen Gewinn zu ichleppen Umirren durch die Wogen ber Gee, in Fremde Städte bringend: Die Berblendeten!"1)

Freilich eine einseitige Auffassung, welche die Rotwendig= feit dieses Wettstreites verkennt. Denn wenn der einzelne in diesem Ringen sich behaupten, wenn er fonkurrenzfähig bleiben und nicht überholt werden wollte, mußte er auf die Bildung von immer mehr Kapital bedacht sein. Die "Bleonexie" ist die notwendige Begleiterscheinung der fapitalistischen Volkswirtschaft, in der sie ja zugleich auch als ein Haupthebel wirtschaftlichen Fortschrittes un= entbehrlich ift und als solcher z. B. bei Thukydides in der klassischen Schilderung des ruhelosen Erwerbstriebes der Athener geradezu gepriesen wird.2) Ebenso ist es ein unvermeidlichen Reflex der wirtschaftlichen Verhältnisse, daß die Entartung des Erwerbstriebes zur Erwerbsgier, zur magloßen Spekulation und Plusmacherei (alσγοοκέοδεια), die uns ja nicht erst in der Zeit des sogenannten "fittlichen Verfalles", sondern schon bei den Zeitgenoffen des Solon und Theognis entgegentrat, jest auf dem Höhepunkt der fapita= listischen Entwicklung sich in verstärftem Maße und noch allgemeiner bemerkbar macht.

<sup>1)</sup> Jphigenie in Tauris 392 ff.

<sup>2)</sup> I 70. Bgl. Rap. 3 Abichnitt 3.

Ein bedeutsames Symptom dafür ist die Tatsache, daß sich das sozialtheoretische Denken der Zeit zu einer Kritif des Kapitalismus und der Mifftande der fapitalistischen Gesellschaft erhebt, die an ichneidender Schärfe ber analogen Kritif eines Saint Simon und Fourier, eines Proudhon und Rodbertus, eines Laffalle und Mark nichts nachgibt. Mit welch unübertroffener Wahrheit wird von Plato jene von dem Geist des money-making ergriffene Schicht ber fapitalistischen Gesellschaft geschildert, die "den Verstand über nichts forschen und sinnen läßt, als wodurch geringeres Bermögen sich mehrt, die vor nichts sich beugt, als vor dem Reichtum und dem Reichen". Wie vorbildlich ift die platonische Charatte= ristik der schmutigen Erwerbsseelen und Geldproten, die für alles, was nicht in Geld tarierbar ift und etwas einbringt, eine chnische Berathtung zur Schau tragen.1) Und die aristotelische Analyse der Chrematistik, ist sie nicht unmittelbar auf die Erscheinungen an= wendbar, die uns die Entwicklung des modernen Kapitalismus all= täalich vor Augen führt? 2)

Aus dieser Kritif der damaligen Gesellschaft sehen wir — trot ihrer Übertreibungen — recht deutlich, wie die dem Kapitalis= mus innewohnenden Tendenzen in Leben und Empfinden der Epoche in ganz moderner Weise wirksam gewesen sind. Auch handelt es sich hier ja nicht bloß um Betrachtungen der sozialistischen Prosessionen der Afademie und des Lyseions! Ein Mann wie Isostrates, der sonst als guter Bourgeois empfand und der bestehenden Wirtschafts= und Gesellschaftsordnung nichts weniger als seindlich gegenüberstand, hat über die hier in Betracht kommenden sozialsphihologischen Erscheinungen nicht anders geurteilt. Er meint: "In Bezug auf das, was Gewinn verheißt, sind wir so unersättlich, daß selbst die, welche die größten Keichtümer besitzen, sich nicht damit begnügen, sondern indem sien nach immer mehr trachten, das, was sie haben, auß Spiel sezen."3) Auch die Bemerkung des

<sup>1)</sup> Siehe ebb.

<sup>2)</sup> Siehe ebd. Über die Mißachtung der Bildung: Rhetorik II 2, 13.

<sup>3)</sup> Πεοί εἰρήτης 7: ούτω γὰο εξηρτήμεθα τῶν ελπίδων καὶ πρὸς τὰς

Demosthenes über die alle anderen Rücksichten beiseite setzende Plus-macherei gewisser Vertreter des athenischen Geldgeschäftes 1) bestätigt nur den Eindruck, wie sehr die platonischen Typen des Geldmenschen der Wirklichkeit entsprachen. Jedenfalls traf für so manchen Ver-treter dieses Typus das zu, was der Dichter in pessimistischer Ver-allgemeinerung als Zeitkrankheit überhaupt bezeichnet hat, indem er den Keichtum mit den Worten apostrophiert: 2)

"Doch deiner satt geworden ist noch nie ein Mensch, Nein, wenn ein dreizehn schwere Talente jemand hat, So wünscht er die sechzehn erst mit rechter Gier sich voll. Wenn er die gewonnen, geht er auf die vierzig sos. Sonst sei ihm das Leben, sagt er, nicht mehr lebenswert."

Das Ergebnis dieses entsesselten Spekulationsgeistes und der kapitalistischen Entwicklung überhaupt war ein sehr intensiver Fortschritt der Kapitalbildung, eine zunehmende Anhäufung von Bersmögen in den Händen der Besitzenden. Wir sehen hier ganz ab von den zufällig erhaltenen, allzu problematischen Angaben über den Reichtum einzelner.3) Ein untrüglicher Beweis ist die ges

δοπούσας εἶναι πλεονεξίας ἀπλήστως ἔχομεν, ὥστ' οὐδ' οἱ πεπτημένοι τοὺς μεγίστους πλούτους μένειν ἐπὶ τούτοις ἐθέλουσιν, ἀλλ' ἀεὶ τοῦ πλείονος ὀρεγόμενοι περὶ τῶν ὑπαρχόντων πινδυνεύουσιν.

Bgl. auch Menander R. III S. 170 fr. 557:

πλεονεξία μέγιστον ἀνθαώποις κακόν οἱ γὰο θέλοντες ποοσλαβεῖν τὰ τῶν πέλας ἀποτυγχάνουσι πολλάκις νικώμενοι, τὰ δ' ίδια προστιθέασι τοῖς ἀλλοτοίοις.

- 1) XXXVII 53: οδ τέχνην τὸ πρᾶγμα πεποιημένοι μήτε συγγνώμης μήτ' ἄλλου τινός εἰσιν ἀλλ' ἢ τοῦ πλείονος.
  - 2) Aristophanes Plutos 193.
- 3) Einen gewissen Maßstab gibt ja allerdings die Raschheit, mit der Bankiers, wie Pasion, der mit nichts begonnen, und Phormion zu großem Keichtum gelangten. Das Vermögen des ersteren wird auf 30 Talente besechnet, was nach der Ansicht Besochs (Griech. Gesch. II 371) so viel bedeutet hätte wie 3 Millionen Mark in der Hand eines modernen Bankiers. Ungenügend bezeugt ist das Vermögen von 600 Talenten, das bei dem Redner Lykurg erwähnt wird (Harpokr. u. Suidas Enuzgárys), und das angeblich

steigerte Lebenshaltung ber oberen Klassen, die Verfeinerung ihrer Bedürfnisse.

Alls Symptom des vermehrten bürgerlichen Wohlstandes und soweit der Wohlstand höheren Kulturinteressen zugute fam, bietet diese Seite der kapitalistischen Gesellschaft ja viel Erfreuliches dar, wie denn überhaupt die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsform als die unentbehrliche Voraussetzung der höchsten Rultur an sich stets ein Moment des Fortschrittes darstellt. Wir sehen, wie bank dem hochentwickelten Schönheitsgefühl der gebildeten Rreife in stetig steigendem Mage die Runft in den Dienst der Privaten trat. Es schmücken sich die Wohnungen der Reichen mit Wandgemälden und anderem fünftlerischen Zierat. In der Bildhauerei entwickelt sich dank der steigenden Nachfrage der Besikenden die Porträtkunft in der Plastik und in der Malerei zu ungeahnten Dimensionen. Wir hören 3. B., daß Künftler von bedeutendem Ruf für eine einzige Familie eine Reihe von fünf bis fechs Bildwerken geschaffen haben. Und dazu welch ein Aufschwung des Kunftgewerbes, von dem noch jett die attische Gräberwelt ein alänzendes Zeuanis ableat!

Allein es darf bei der sozialgeschichtlichen Beurteilung dieser Kunftübung nicht übersehen werden, daß dieselbe eben vor allem die Verherrlichung der Individuen und zwar derzenigen der besitzenden Klasse diente. Der individualistische Geist der kapitasliftischen Gesellschaft kommt in ihr mächtig zum Ausdruck; und es ist daher nicht unberechtigt, wenn es Demosthenes als eine vom Standpunkt der Gesamtheit beklagenswerte Erscheinung hervorhebt, daß dieser Auswand der Privaten den für öffentliche Zwecke weit

<sup>200</sup> Talente betragende Vermögen des Krates (Diogen. Laert. VI 87), sowie die 160 Talente des Bergwerksbesitzers Diphilos aus der Zeit Alexanders (Leben der zehn Redner, Lyfurg p. 843c). Bgl. auch die Angaben bei Böch l³ 560 ff. — Bedeutsam ist allerdings, daß man eine derartige Konzentration des Reichtums überhaupt für möglich gehalten hat. Ein Beweis dasur, daß dieselbe tatsächlich große Fortschritte gemacht hat, wenn uns auch jeder statistische Anhalt für eine genauere Beurteilung sehlt.

überflügelt hatte. Er weist auf die schlichten Häuser eines Miltiades, Themiftokles und anderer Größen der älteren Zeit hin, in der sich die Stadt mit Propyläen, Tempeln, Arsenalen, öffentlichen Hallen usw. schmückte, während jetzt die staatliche Bautätigkeit sich kläglich ausnähme gegenüber derjenigen der reichen Emporkömmslinge, deren Häuser viele öffentliche Gebäude an Glanz und Pracht überstrahlten.1)

Man wird sich ja mit einem feinsinnigen Renner des Hellenen= tums ewig daran erfreuen, daß "ben Hellenen das Schöne Lebens= bedürfnis war, das sie nicht ruhen ließ, an sich und um sich die Idee der Schönheit darzuftellen, daß die Kunft so wesentlich Teil ihres Lebens und Strebens war, daß, wer ben Schauplat ihrer Geschichte durchwandert, glauben sollte, sie hätten nichts getan, als gebaut und gebildet". Allein so berechtigt die Befriedigung über einen Reichtumsgebrauch ist, der in solchem Umfang materielle Werte in ideale Güter umsetzte, gang rein und ungetrübt kann für den Hiftorifer diese Befriedigung nicht sein. Wer in dem Studium der Antike noch etwas anderes sieht als den romantischen "Durchgang durch den stillen Tempel der großen alten Zeiten und Menschen zum Jahrmarkt des späteren Lebens" (Jean Baul), wer den Jahrmarkt des Lebens auf dem Boden des Altertums felbst aufsucht, der wird sich stets zugleich fragen: Wie hat das Rapital. das hier Länder und Meere mit den Wundern seiner Werke bebeckte, für die Gesamtwohlfahrt des Volkes gewirkt? Denn er wird über dem Glanz dieser einzigartigen Rultur ihre tiefen Schatten und schweren Gebrechen, neben den herrlichen Früchten das bose Unkraut nicht übersehen, das auf dem Boden derselben Kultur so reichlich gedieh. Er wird sofort betonen müssen, daß eine solche

<sup>1)</sup> XXIII 206, III 29. Bgl. über den Luxus überhaupt XXI 159 und den Berf. von XIII 29. Das Haus des Timotheos nennt Aristophanes Plut. 180 geradezu eine "Burg", xioyos. Athenãos XII 548a erwähnt darin einen elzooizduros olzos. — Das Haus des Meidias in Eleusis stellte nach Demosithenes XXI 158 alle anderen Häuser daselbst in den Schatten. — Über das Haus des Chabrias s. Hyperides fr. 137 Blaß3.

Entfaltung der fünstlerischen Kultur eben nur möglich war auf der Grundlage einer höchst ungleichmäßigen Verteilung der Güter.

Wäre der mit dem wirtschaftlichen Fortschritt steigende Mehr= ertrag der Produktion in höherem Grade den unteren Volksklaffen zugute gekommen, ware dementsprechend ihre Lebenshaltung und ihre Konsumfähigkeit gestiegen, so hätte sich die Broduktion unmög= lich mit folcher Einseitigkeit auf die Befriedigung der Rulturbedurf= nisse der Besitzenden und Gebildeten werfen können. Go reich die Genußsphäre der letteren war, wir dürfen doch nie vergessen, daß dieses höhere Kulturleben erkauft ward durch die einen großen Bruchteil der Bevölkerung umfassende Sklaverei und die soziale und ökonomische Erniedrigung der arbeitenden Masse. Und wie die Entwicklung der hellenischen Kunft und Kunstindustrie ein Symptom starker wirtschaftlicher Differenzierung ift, so hat sie ihrerseits dazu beigetragen, die vorhandene Ungleichheit zu ver= schärfen. Denn da hier vielfach das für die allgemeine Boltswohlfahrt so überaus wichtige Ebenmaß der Produktion fehlte, b. h. einseitig zugunften der höheren und feineren Bedürfnisse produziert wurde, so wurde die für die untere Klasse ja ohnehin schon reichlich vorhandene Gefahr eines Herabsinkens in proletarische Bustande durch die allgemeine gewerbliche Lage noch vermehrt. Die dem feineren Konsum und dem Luxus dienenden Gewerbe find ja immer zugleich diejenigen, welche am meisten unter den Schwankungen des Konsums leiden, am leichtesten Absatztockungen und Krisen ausgesetzt sind, weil eben das erste, was man in schlechter Zeit ein= schränkt, der Luxus ist. Ein gewiß nicht zu unterschätzender Faktor in der Entwicklung von Kapitalismus und Vauperismus!

Anderseits tritt uns neben all dem Schönen und Herrlichen, das durch den Luxus in Kunft und Kunstgewerbe zur Entsaltung kam, in dem Luxusleben der Spoche eine Reihe von minder erstreulichen Erscheinungen entgegen, in denen sich eben auch wieder die Schattenseiten der kapitalistischen Entwicklung widerspiegeln. In einer Gesellschaft, in der das Ringen um den materiellen Vorteil so intensiv entwickelt war und daher — wie wir schon in den Ans

fängen des Kapitalismus beobachten konnten — der Ausdruck des Wertes der Rivalisierenden vorzugsweise ein materieller war, 1) mußte sich der Geist des Materialismus mehr und mehr auch des Genußelebens der Besitzenden bemächtigen. Es wiederholen sich im Bürgeretum dieselben Erscheinungen, denen wir früher bei der plutokratisch gewordenen Aristokratie begegneten. Vortrefslich hat Plato daregetan, wie neben den "auf den Gelderwerb gerichteten Begierden" in der kapitalistischen Gesellschaft diesenigen emporkommen, welche nur "Ergötzlichkeit und Vornehmtun" bezwecken.2) Der durch den Wettbewerb ungleichmäßig aufgehäuste materielle Gewinn drängte zu einer Steigerung des materiellen Genusses. Dem Wettbewerb folgte auch hier — um mit Rodbertuß zu reden — der Wettgenuß.

Zahlreiche Dienerschaft, prächtige Gespanne, zunehmender Tasel=
und Kleiderluzus sind die unverkennbaren Symptome des wachsen=
den Privatreichtums und einer in sittlicher Hinsicht schädlichen Ge=
staltung des Einkommenprozesses.3) Man vergegenwärtige sich nur
die weitschweisigen Schilderungen kulinarischer Genüsse in der späteren
attischen Komödie, die Rolle, welche in dem sozialen Leben des
damaligen Uthens Zechgelage und Prostitution spielen, endlich jenes
verächtliche und unproduktive Schmarohertum, welches sich bei den
Besitzenden einnistete; Parasiten, wie die Griechen es treffend bezeichnet haben. Die auch sonst in der Entwicklung des Kapitalismus
als Nebenwirkung gewisser Erwerbsverhältnisse zu beobachtende
Verschlechterung der Moralität des besitzenden Bürgertums ist auch
hier unverkennbar. Je mehr das Einkommen der oberen Schichten
den wirklichen Bedarf überschritt, um so häusiger wurde es die Ursache eines unvernünstigen und unstitlichen Luxusbedarses.4)

Eine deutliche Sprache reden in dieser Hinsicht die — allers dings zum Teil stark übertriebenen — Summen, welche uns als

<sup>1)</sup> Wie Aristoteles Rhetorik II 16, 1, 1390 scharf hervorhebt.

<sup>2)</sup> Rep. 572 b. Bgl. Kap. 3 Abschnitt 2.

<sup>3)</sup> Bgl. Pf. Lenophon  $H \acute{o}goi$  IV 8. Plato a. a. D. 373 a. Aristoteles a. a. D. Demosthenes XXI 158 f. Diodor XIII 83 (über den Lugus in Ugrigent) u. a.

<sup>4)</sup> der rougen. Siehe Plato Gesetze II 919b.

Hetärenpreise und Hetärensöhne genannt werden. 3000 Drachmen kostete ihrem Herrn Neära, 100 Drachmen soll für eine einzige Nacht Phryne verlangt haben, 1000 Gnathäna, während man sich vollends von Lais erzählte, sie habe für eine Nacht 10000 Drachmen gesordert. Und wer kennt nicht aus der Geschichte des Sofrates die Hetäre Theodote, die über ein glänzend eingerichtetes Haus und zahlreiche Dienerschaft versügte? Was bedeuteten gegenüber dem Arbeitsertrag dieser "hochgesohnten" Halbwelt," mag er auch zum Teil nur auf Klatsch beruhen, die Löhne der ehrlichen Arbeit?

Wie groß die Nachfrage der Besitzenden auf diesem Gebiete allmählich geworden war, wie tiefe Wurzeln diese Art Luxus im ganzen gesellschaftlichen System geschlagen hatte, das zeigt die Außerung, die ein Demosthenes ganz ungescheut in einer gericht= lichen Rede getan hat: "Die Hetären haben wir um der Luft willen, die Kebsweiber der täglichen Leibespflege willen, die Ehefrauen, um echte Kinder zu erzeugen und zur hut des Hauses."4) Gine Lebens= philosophie, die ja in erster Linie für die besitzende Klasse da war.5) Wie bezeichnend ist es für den Geist dieser Gesellschaft, daß eine Phrnne ihr eigenes vergoldetes Standbild - ein Tropaon der Wollust, wie es Krates genannt hat — zu Delphi — an der Stätte des Nationalheiligtums! - aufftellen durfte, und daß ein anderes Bild von ihr in Thespiä im Tempel des Eros unmittel= bar neben dem der Aphrodite stand; daß man sich ferner von der= selben Phryne erzählte, sie habe sich erboten, die Mauern des von Alexander zerstörten Thebens für die Ehre ihrer Namensaufschrift wieder aufzubauen! 6)

<sup>1)</sup> Athenäos XIII 583. Sotion bei Gellius I 8, 5.

<sup>2)</sup> Kenophon Mem. III 11.

<sup>3)</sup> μεγαλόμισθοι έταῖοαι!

<sup>4)</sup> In der Rede gegen Neara § 122.

 $<sup>^5</sup>$ ) Maitressenwirtschaft zu den  $^{\prime\prime}$  $^$ 

<sup>6)</sup> Paujanias IX 27, 5. X 15, 1. Athenäos XIII 591.

Ist nicht anderseits selbst das, was wir als idealstes Moment in der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft anerkennen mußten, durch diese Entartung des Luxuslebens geschädigt worden? vielfach begegnet man in der späteren griechischen Kunst Erscheinungen, die an die Runst unserer Gründerepoche erinnern! Der sinnliche Reiz und der äußere Effekt ist es, den der Geschmack der herrschenden Gesellschaft mehr und mehr auch von der Kunst verlangt. Das Streben nach dem Brunkvollen,1) ja Bizarren 2) in der Architektur, die rauschende, effektsüchtige Musik, die Vorliebe für möglichst glänzende, pompose Ausstattung auf dem Gebiete der dramatischen Kunst — erzählte man sich doch, daß die Inszenierung einer euripideischen Tragödie mehr gekostet habe als einst der Bau der Propyläen 3) —, der sinnliche Zug in der späteren Plastik, all das sind typische Symptome der kapitalistischen Entwicklungs= stufe der Gesellschaft. Besonders in der Plastik tritt uns dieser sozialpsychologische Zusammenhang recht deutlich entgegen. Macht der Sinnlichkeit, die Wonnen des Rausches sind es, deren Berherrlichung — man denke an die zahllosen Aphrodite= und Dionnsosdarstellungen - die neue Runft mit Vorliebe fich zuwendet. Daher auch die Rolle, welche die Halbwelt in dieser Kunft spielt. Die genannten Statuen der Phryne sind von keinem Geringeren als Prariteles! Und wie die Hetare es wagen durfte, bei einem Feste in Cleusis als Aphrodite Anadhomene aus dem Meere aufzusteigen. so hat der genannte Meister der Göttin die Züge seiner eigenen Buhlerin Kratine gegeben! Bas könnte vollends ben Geift eines Teiles der herrschenden Gesellschaft draftischer verfinnbildlichen als die Statuen der "weinenden Matrone" und der "lachenden

<sup>1)</sup> Mit dem 4. Jahrhundert kommt immer mehr der korinthische Stil auf.

<sup>2)</sup> Mausoleum!

<sup>3)</sup> Bgl. auch die Bemerkung des Scholiasten zu Euripides Drestes 57, daß man jetzt die Helena, die nach der Intention des Dichters bei Nacht kommen sollte, während des Prologs mit einem förmlichen Triumphzug, mit Beutestücken, Eklavinnen usw. auf die Bühne kommen lasse.

Buhlerin", die, wenn nicht schon in einem den Triumph der Prostitution verherrlichenden Gruppenbild des Praziteles, so doch mindestens in Epigrammen, vielleicht auch in Kopien der beiden Werke des Meisters, als Typen zweier bezeichnender sozialer Gegensätze gegenübergestellt wurden. 1) Gibt doch seit dem 4. Jahrshundert die Prostitution einer ganzen Kunstrichtung ihr Gepräge: der der Pornographen! Und mit dieser Dirnenmalerei wetteisert die dramatische Kunst, die in der mittleren und neueren Komödie mit unerschöpflichem Behagen das frivole und leichtsertige Treiben der Demimonde und der Jeunesse dorée Uthens zur Darstellung brachte. Ist doch in derselben Spoche die Lebensanschauung der Kreise, für welche der Zweck des Lebens zusammensiel mit dem Genuß des Lebens, der raffinierte Hedonismus, auf die Höhe eines philosophischen Systems erhoben worden!

überhaupt sehen wir mit der vollen Ausgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft die Zerstörung der sittlichen Grundlagen des
jozialen Lebens Hand in Hand gehen. Wettbewerb — Wettgenuß —
Korruption, das ist die verhängnisvolle Steigerung, die den späteren
Fahrhunderten der griechischen Geschichte ihr Gepräge gibt. Der
entsesselte Wettbewerb, das Kingen um die materielle Existenz und
die Behauptung der Konkurrenzfähigkeit führte zu wachsender Gleichgültigkeit in der Wahl der Mittel des Erwerbes. Betrug und
Schwindel, wucherische Spekulationen waren ja allezeit vorgekommen,
aber jest wiederholten sie sich doch in ungleich größerem Maßstab.2)
Und wenn das Hasten nach Geldgewinn im geschäftlichen Wettbewerd sein Ziel nicht zu erreichen vermochte, so suchte man, um

<sup>1)</sup> Letteres nach Furtwänglers Ansicht, der, wie schon andere, an der "Roheit" der Komposition Anstoß nimmt. — Liegt aber eine solche Roheit so ganz außerhalb der Sphäre, in der sich der Künstler und seine Hetären bewegten? — Jur Sache vgl. auch Menander K. III S. 173 fr. 566: χαλεπόν, Ηαμη ίλη, έλευθέρη γυναιεί ποδς πόρην μάχη.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. das interessante Beispiel einer förmlichen Schwindlerbande in der Hafenstadt Athens, die bei Demosthenes XXXII 11 erwähnt wird. Versinch der Berienfung eines Getreideschiffes, um das auf die Ladung geborgte Kapital zu gewinnen!

nicht im Wettgenuß zurückzubleiben, dem Ziele auf allen möglichen anderen Wegen nahezukommen. 1) Wenn ein moderner französischer Autor flagt: "Arzte, Advofaten, Schriftsteller, Rünftler, - ber Merkantilismus ift auf dem Wege, alle zu erniedrigen". — so ift das genau dasselbe, was Aristoteles in seiner Kritik der Chrematistif als Signatur seiner Zeit geschildert hat. Tief hat er es beklagt, daß auch die idealsten Berufe, das politische Parteileben, bie Gesetgebung und Verwaltung bes Staates, zur Rentenquelle, zur fetten Beide der Spekulation geworden fei. Gelbst das Beiligfte - man benke nur an die weitverbreitete Überzeugung von der Bestechlichkeit der Drakel — vermag diesem Zuge nicht zu wider= ftehen.2) Der Gewinntrieb, der die Springfeder im privatwirt= schaftlichen Triebwerk ist, hatte ja auch im politischen Leben der Griechen immer eine Rolle gespielt. Aber ertensiv und intensiv er= reichte die Beherrschung aller Lebensgebiete durch die wirtschaftliche Spekulation doch erst mit dem vollentwickelten Rapitalismus ihren höchsten Grad.

"Fett" — flagt Demosthenes mit Worten, die ein Carlyle geschrieben haben könnte — "jett wird alles das eingeführt, was die Duelle der Krankheit und des Unterganges von Hellas ist. Und was ist dies? Mißgunst, wenn einer etwas (als Bestechung) ershalten hat, Gelächter, wenn er es bekennt, Nachsicht gegen die Überswiesenen, Haß, wenn einer dies tadelt, und alles andere, was noch sonst an seiler Bestechlichseit hängt." Er spricht von einem förmlichen "Handeltreiben mit den Interessen des Staates".3) Und wenn man hier auch mit Recht geneigt sein mag, tendenziöse Übertreibung anszunehmen,4) so lese man die Rede des Üschines gegen Timarch mit ihren surchtbaren Enthüllungen über die sittliche Korruption der athenischen Gesellschaft!

<sup>1)</sup> Siehe die Bemerkung des Aristoteles Pol. 1 3, 19. 1258 a.

<sup>2)</sup> άνευ χαλκοῦ Φοῖβος οὐ μαντεύεται.

<sup>3)</sup> ΙΧ 39: νῦν δὲ ἄπαντα ώσπες ἐξ ἀγοςιᾶς ἐκπέπραται ταῦτα.

<sup>4)</sup> Übrigens sagt auch Aristoteles Bol. III 4, 6. 1279 a: rêr δε διὰ τὰς ωρελείας τὰς ἀπό τῶν κοινῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ἀρχῆς βούλονται συνεχῶς ἄρχειν.

In der Tat, wenn seinerzeit der anonyme Versasser des Pamphlets gegen die Demokratie gemeint hatte, daß in Athen vieles mit Geld durchgesett werde, und noch mehr durchgesett würde, wenn sich mehr Zahlende fänden, ) so hat ihm die Folgezeit nur zu sehr recht gegeben. Ist irgendwo mit größerem Chnismus die Allmacht des Kapitals proklamiert worden, als im 4. Jahrhundert auf der Bühne des athenischen Theaters? "Nach Epicharm"— heißt es in einer Komödie Menanders— "sind Götter Luft und Wasser, Erde und Feuer, Sonne und Gestirne. Ich aber meine: nützliche Götter sind für uns allein das Silber und das Gold. Sie wenn du in dein Haus einschuft, magst du wünschen, was du willst, alles wird dir zuteil werden: Landgüter, Häuser, Dienerschaft, Silbergeschirr, Freunde, gefällige Richter und Zeugen. Du brauchst nur zu geben, dann wirst du die Götter selbst zu Dienern haben."2)

Es handelt sich hier eben um sozialpsychische Erscheinungen, die nur der naturgemäße Ausdruck eines Geisteszustandes der Gesellschaft sind, wie er durch die Herrschaft des Geldes notwendig erseugt wird. Wo das Geld die höchste gesellschaftliche Macht, sein Erwerb für so viele der höchste Genuß geworden ist, wo durch die Überschätzung der materiellen Güter das Erwerdsstreben zur Käuslichsteit entartet, da konnten in der Tat unmöglich die gesellschaftlichen Krankheitssymptome ausdleiben, welche die Geschichtschreibers) und Philosophen, Dichter und Redner — allerdings nicht ohne Überstreibungen und manche unzulässige Verallgemeinerung — geschilbert haben.

Jedenfalls entspricht es durchaus dem spezifisch materialistischen Grundzug der Geldherrschaft, wenn in derselben Zeit über den

¹) ' $A \vartheta \pi$ . III 3.

<sup>2)</sup> Menander K. III S. 160 fr. 337. Bgl. auch Philemon K. II S. 495 fr. 65:

τοῦτ' (sc. ἀργύριοτ) ἐὰν ἔχης, λέγ' εἴ τι βούλει, πάντα σοι γενήσεται, qίλοι, βοηθοὶ, μάρτυρες, συνοικίαι.

<sup>&</sup>quot;) Lgl. die klassische Schilderung des Thukydides III 81 ff.

Mangel an sozialem Pflichtgefühl gegen Staat und Bolk geklagt wird, wie er z. B. in gewissen Kreisen ber athenischen Erwerbs= gesellschaft zutage trat. Auch diesem demokratischen Industrie= und Handelsstaat ist der durch den Kavitalismus großgezogene Typus des Bourgeois nicht erspart geblieben, der den Staat von allem weghaben will, was seinen Gewinntrieb einengt, der die Forderungen des staatlichen Lebens nur als Zwang und wider= willig ertragene Last empfindet und sich denselben möglichst zu ent= ziehen sucht. Ropf und Herz vom unerfättlichen Hunger nach Gold erfüllt, hat dieses Geldmenschentum Staats= und Vaterlandsgefühl längst als eine theoretisch überwundene Beschränktheit abgetan. "Nur von Geburt" — flagt Lysias1) — "find diese Leute Burger; ihrer Gefinnung nach betrachten sie jedes Land, in dem sie ihren wirtschaftlichen Vorteil finden, als Vaterland, weil sie nicht im Staat, sondern im Besitz ihr Vaterland sehen." Die Internationali= tät des Kavitales!

Wenn selbst in der Demokratie diese sozialpsychischen Begleitzerscheinungen des Kapitalismus so augenfällig zutage traten, so ist es gewiß nicht tendenziöß, wenn Aristoteles von der kapitalistischen Bourgevisie der Zeit überhaupt gesagt hat, daß sie — im Besit der Staatsgewalt — sosort übermütig werde und ihrer Habsucht die Zügel schießen lasse, daß ihr die materielle Ausbeutung der Macht nicht weniger am Herzen liege, als die mit der Macht versundene Ehre. Werschreit es geradezu als eine allgemeine Erschrung auß, daß die Prositwut der Keichen einem sonst gesunden

<sup>1)</sup> XXXI 6.

<sup>2)</sup> Pol. VIII 6, 4. 1307 a.

<sup>3)</sup> VII 4, 6. 1321b: rà λήμματα . . . ζητούσιν οὐχ ἦττον ἢ τὴν τιμήν. Das Urteil ist übrigens nicht pessimistischer als dasjenige, welches Carlyle über die Gegenwart fällt, wenn er meint, das von der Theorie unter der Bezeichnung "Luftgefühl" aufgestellte Ziel des menschlichen Handelns heiße in die praktische Sprache des 19. Jahrhunderts übersetz "Macht oder Geld". Hür die meisten aber trete das Streben nach Macht hinter die Geldgier zurück. Politische Macht werde mehr und mehr als Mittel der Bereicherung betrachtet. Aller politische Kampf neige dahin, zur Geldsvekulation zu werden.

Gemeinwesen in der Regel noch gefählicher sei als die Habgier der Masse.

Entspricht doch dies Verhalten gang dem sozialen Programm. in welchem sich der Geist der Plutofratie lange vor Aristoteles selber ein klassisches Denkmal gesetzt hat! Niemals hat der Klassen= hochmut und der Klassenegoismus eines Teiles der plutofratischen Bourgeoise einen draftischeren Ausdruck gefunden als in dem eben aus diesen Kreisen hervorgegangenen — anonymen Pamphlet gegen die athenische Demokratie. Für den plutokratischen Jargon, ber hier angeschlagen wird, ift ber Begriff des "anständigen" Mannes ganz wesentlich abhängig von der Schwere des Geldbeutels. Mit brutaler Offenherzigkeit wird es ausgesprochen, daß der Mensch nur soweit etwas ist, als er etwas hat. Der Arme ist auch der "Gemeine". Er verdient nichts Besseres als die — Knechtschaft! — Die Herrenmoral, die hier gelehrt wird, will das Wohl der meiften einfach dem Wohle der wenigen geopfert wissen. Sie erkennt der Masse keinen anderen Daseinszweck zu als benjenigen, der durch die Muße des Besitzes zur vollen Entfaltung ihres Daseins befähigten Gesellschaftsklasse dienstbar zu sein.

Diese Bekenntnisse eines athenischen Oligarchen sind auch noch in anderer Hinsicht für die Entwicklung des Kapitalismus bedeutsam. Sie zeigen, zu welcher Höhe sich der plutokratische Ideenflug selbst inmitten der reinen Demokratie versteigen konnte.

Es lieft sich wie eine bittere Satire auf die perikleische Versherrlichung des Gleichheitsideals bei Thukydides, wenn derselbe Geschichtschreiber durch den Mund des Alkibiades die plutokratische Sozialphilosophie mit chnischer Offenherzigkeit verkünden läßt. Der übermütige Liebling des Glücks erklärt denen, die ihn wegen seiner Wagen und Pferde und seines prunkvollen Auftretens überhaupt anseindeten, rund heraus, daß es ein Naturrecht des Hochstehenden sei, sich eben nicht als Gleicher unter Gleichen zu fühlen! Solange der, dem es schlecht geht, keinen sinde, der der Gleichheit zuliebe

<sup>1)</sup> IV 10, 5. 1297 a; αί γὰο πλεοτεξίαι τῶν πλουσίων ἀπολλύουσι μαλλον τὴν πολιτείαν ἢ αί τοῦ δήμου. જθ. VIII 6, 4. 1307 a.

sein Elend mit ihm teilt, solange müsse man es sich auch gefallen lassen, wenn man von den Glücklicheren über die Achsel angesehen werde! Erst müßte man sich selbst den Unglücklichen oder Ge-ringeren gleichstellen, bevor man dasselbe von den Glücklichen verlangt. 1)

Beitere interessante Streiflichter fallen auf das kapitalistische Milieu der Zeit durch die sozialpsychologischen Charafterbilder, welche Aristoteles von gewissen Vertretern des Reichtums und Theophrast vom "Oligarchen" zeichnet. "Was der Reichtum für Charafter= eigentümlichkeiten zur Folge hat," sagt Aristoteles,2) "liegt jeder= mann vor Augen. Sobald die Menschen dem Reichtum einen Einfluß auf ihr Inneres verftatten, verfallen fich dem Übermut und Hochmut. Sie kommen sich dann gerade so vor, als ob sie im Besitze aller nur denkbaren Borzüge wären. Denn der Reichtum ist gleichsam ein Makstab für den Wert aller anderen Dinge,3) so daß es den Anschein hat, als sei für ihn alles und jedes käuflich.4) Dazu kommt die Uppigkeit und die prahlerische Schaustellung des Reichtums, der Glaube, daß das, was für solche Menschen das Höchste ist, auch für alle anderen das einzige Ziel ihres Strebens fein muffe." Eine Ansicht, die gar nicht einmal so unbegründet sei, benn die Zahl derer, welche der Reichen bedürfen, ift groß. Hat boch Simonides die Frage, ob Reichtum oder Bildung vorzuziehen sei, zugunsten des Reichtums beantwortet! Denn er sehe die Weisen vor den Türen der Reichen! Eine weitere Begleiterscheinung des Reichtums ist sein Anspruch auf die politische Macht, weil der Reiche eben das zu besitzen glaubt, was zum Herrschen berechtigt. Dazu kommen alle die mannigfachen Berirrungen, welche aus

<sup>1)</sup> Thut. VI 16: οι δέ γε ἄδικον ἐφ' ἑαυτῷ μέγα φορονοῦντα μὴ ἴσον εἶναι, ἐπεὶ καὶ ὁ κακῶς πράσσων πρὸς οι δένα τῆς ξυμφορᾶς ἰσομοιρεῖ.

<sup>2)</sup> Rhetorif II 16. 1390 f.

<sup>3)</sup> Daher heißt es von den Plutokraten in der Politik II 5, 9. 1280 a: of μεν γαο αν κατά τι ανισοι δισιν, οδον χοήμασιν, όλως οδονται ανισοι είναι.

<sup>4)</sup> Rhetorit a. a. D. 1391: ὁ δὲ πλοῦτος οἶον τιμή τις τῆς ἀξίας τῶν ἄλλον, διὸ q αίνεται ὄνια ἄπαντα εἶναι αὐτοῦ.

Mangel an Selbstzucht entstehen, und die besonders verletzend zustage treten bei den rasch reich gewordenen Emporkömmlingen (den neugebackenen Millionären! τοῖς νεωστὶ κεκτημένοις, νεοπλούτοις).¹)

Mit dem Typus des Geldmenschen ift nahe verwandt der des "Dligarchen". Dligarchische Gesinnung ist nach Theophrast "Liebe zur Macht, die zugleich ftart am Borteil hängt".2) Beiter heißt es in dem theophrastischen Charafterbild von dem Vertreter dieses Inpus: Er hat aus den homerischen Gedichten nur das eine be= halten: "Rimmer Gedeih'n bringt Bielherrschaft, nur einer sei Herrscher!" Sonst aber weiß er nichts! (Die Bildungslosigkeit bes Geldmenschen!) - Erst zur Mittagszeit geht er aus, in feines Mantels Falten gehüllt, die Haare modisch geschoren, mit sorgfältig geschnittenen Rägeln, dabei läßt er Reden fallen wie diese: "Es ist nicht auszuhalten in der Stadt! - Bas wir uns von den Sykophanten und in den Gerichten bieten laffen muffen! - 3ch möchte nur wissen, was die Leute wollen, die sich (jett) dem Staate widmen! — Undankbar ift die Menge; wer mit vollen Händen austeilt, dem gehört sie!" Und er schäme sich in der Bolksverfamm= lung, wenn so ein struppiger Hungerleider neben ihm sitze. — "Eines von beiden, wir oder fie muffen hinaus!"

Man sieht: es kommen in der Entwicklung des hellenischen Kapitalismus die wesentlichsten sozialökonomischen und sozialpsychischen Phänomene zum Vorschein, welche für die kapitalistische Gesellschaft typisch sind. Kein Wunder, daß uns auch die Kehrseite des Mammonismus und der Kapitalherrschaft, der Pauperismus, in typisch reiner Form entgegentritt.

Schon der bloße Kontrast zwischen der gedrückten und abshängigen Lage der Lohnarbeit und dem demokratischen Freiheitssgefühl leistete der Proletarisierung Vorschub, da sich natürlich viele der "sklavischen" Handarbeit möglichst zu entziehen suchten. Wie leicht konnte ferner auch der redliche Arbeiter und Handwerker, der

<sup>1) &</sup>lt;a>Ebb. II 9. 1387 a: μάλλον γὰς λυποῦσιν οἱ νεωστὶ πλουτοῦντες τῶν πάλαι καὶ διὰ γένος.</a>

<sup>2)</sup> Charaftere XXVI 1: qιλαρχία τις ίσχυρῶς κέρδους γλιχομένη.

sich sonst gerade noch notdürftig behauptete, bei der Unsicherheit der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Stadtstaates und den dadurch hervorgerusenen ökonomischen Krisen auf eine Stufe der Armut herabsinken, wo sein Einkommen selbst für jene dürftige Lebenshaltung nicht mehr ausreichte und Hunger und Not sein Schicksal war!

Allerdings waren solche Krisen vorübergehend; und was jene andere Ursache der Verarmung betrifft, die mangelnde Arbeitslust, so war sie immerhin eine individuelle, der sich der einzelne entziehen kounte. Ungleich schlimmer war jene andere Art von Armut, die auf einem allgemeinen Grunde beruhte, d. h. durch die wirtschaftliche Ordnung der Gesellschaft selbst erzeugt wurde. So, wie die Lage der besitzlosen Masse unter den geschilderten Verhältnissen war, konnte sie nur zu leicht zu dem sühren, was man eben als Pauperismus, als Klassenarmut bezeichnet.

Es ist ein starker Optimismus, wenn "Frau Armut" in der bekannten aristophanischen Komödie zu ihrem Lobe sagt:

"Die Lage bes Armen ist sparsam sein und anhaltsam zur Arbeit. Und es bleibt ihm zwar nichts übrig dabei, doch nie auch hat er zu wenig.1) Fran Armut verkennt, daß der Arbeiter und Handwerksmann, der nichts ersparen konnte, dessen einziger Schuß gegen Berarmung seine Arbeitskraft war, sofort dem Mangel und der Not anheimssiel, wenn durch Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter die Arbeitskraft brach gelegt war. Soweit die Arbeit eben nur einen für das gegen wärtige Bedürsnis knapp hinreichenden Lohn gewährte, entshielt das Arbeits- und Lohnsystem selbst die stete Gesahr der Verzarmung, der sich auch der "zur Arbeit Anhaltsame" nicht zu entziehen vermochte. Mit Recht hätte sich daher ein solcher Arbeiter die bittere Antwort aneignen können, die bei dem Dichter der Frau Armut zuteil wird:

"Und wie selig entschläft, bei Demeters Kind! dein Armer, wie du ihn geschildert! Benn er matt sich geschafft und zu Tode gespart, nichts läßt er dann nach zum Begräbnis."

<sup>1)</sup> Plutos 553 f.:

πεοιγίγνεσθαι δ' αὐτῷ μηδέν, μὴ μέντοι μηδ' ἐπιλείπειν.
υ. Pöhlmann, weich, b. jozialen Frage u. b. Sozialismus i. b. antiten Welt. I. 17

Eine Antwort, die zugleich sehr treffend die durch die Klassenlage der besitzlosen Arbeit notwendig erzeugte Erblichkeit der Armut zum Ausdruck bringt.

Welch tiefe Wahrheit enthält von diesem Gesichtspunkt aus das attische Sprichwort, daß "Armut und Bettlertum leibliche Gesichwister" seien. 1) Und man begreift es, wie Prodikos von Arbeitern und Handwerkern sprechen konnte, die "sich plagen von einer Nacht zur andern und dabei kaum den Lebensbedarf sich verschaffen können, jammernd über sich selbst und jede schlastose Nacht ausfüllend mit Klagen und Tränen"!2) Sine Schilderung, die ja rhetorisch überstreibt, aber doch in dieser Form nicht möglich gewesen wäre, wenn sich nicht in einzelnen Schichten der arbeitenden Bevölkerung wirksliches Elend gefunden hätte.3)

Rein Wunder, daß der kleine Mann sich zu den bezahlten öffentlichen Funktionen drängte, wie sie durch die Demokratie zu einer stehenden Institution geworden waren. Es ist das eben ein Symptom nicht bloß der Arbeitsscheu, sondern zum guten Teil gewiß auch der ökonomischen Lage, die viele geradezu nötigte, auf diese Beise ihr unzureichendes Einkommen zu ergänzen; ein Symptom dasür, daß das Elend sich nicht als bloße Ausnahmeerscheinung, sondern als sozialer Zustand, als Pauperismus fühlbar gemacht hat. Es ist nur zu wahr, wenn es bei Aristophanes heißt, der kärglich zubemessen Richtersold diene dazu, dem Armen die tägsliche Not zu lindern,4) die Beteiligung am öffentlichen Leben sei

1) Aristophanes ebd. 549:

οὐκοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν φαμεν εἶναι ἀδελφήν.

<sup>2)</sup> Mullach Fragm. phil. graec. II 139 fr. 2: τοὺς χειοωνακτικοὺς ἐπέλθωμεν καὶ βαναύσους, πονουμένους ἐκ νυκτὸς εἰς νύκτα, καὶ μόλις ποριζομένους τὰπιτήδεια, κατοδυρομένους τε αύτοὺς καὶ πᾶσαν ἀγουπνίαν ἀναπιμπλάντας όλος υρμοῦ καὶ δακρύων;

<sup>3)</sup> Wenn in Athen, wie Herzog a. a. D. naiverweise gegen mich behauptet hat, jeder, der nur wollte, "auf einen grünen Zweig kommen konnte"!!

<sup>4)</sup> tor Igr greza! Weipen 702.

für viele zum Erwerb, zur "Tagelöhnerei" geworden.1) Wird doch icon von Berifles ergahlt, daß er mit seinem Syftem öffentlicher Spenden und Bejoldungen, mit seiner umfaffenden Rolonialpolitik und großgrtigen Bautätigfeit eben ber Urmut des Demos abhelfen und das arbeitsloje Proletariat vermindern wollte.2) Ferner hat bereits Eurivides in feiner befannten Schilderung ber verschiedenen Gesellschaftstlassen den Reichen und dem Mittelstand, dem "wahren Bürgerstand" als eigene soziale Gruppe ben neiberfüllten Pöbel gegenübergestellt, der "nichts hat und des Lebensunterhalts er= mangelt".3) Eine Schilderung, mit der ja die von der Hand in den Mund lebende Klasse überhaupt gemeint ist, die aber doch die teilweise Proletarisierung berselben unverfennbar durchblicken läßt. Und noch beutlicher kommt diese zum Ausdruck bei Plato, wenn er dem Übermaß des Reichtums das Übermaß des Glendes der= jenigen gegenüberstellt, die infolge ihrer öfonomischen Verfümmerung überhaupt aufgehört haben, ein ichaffendes und erwerbendes Blied ber Bejellichaft zu fein, die "ganz Armen und Darbenden", die Proletarier zar' ?\(\xi\_1/\psi\_1\nu^4\) In der auf ein geringes Ginkommen angewiesenen Masse, welche nach Plato in den Demokratien die Mehrzahl der Bevölferung bildet, werden von ihm zwei Saupt= bestandteile unterschieden: die von ihrer Hande Arbeit Lebenden und die Arbeitslosen. 5) Auch Aristoteles hebt als charafteristisches Rennzeichen ber großen Städte seiner Zeit den ungenügend beichäftigten Böbel hervor, den er in Gegensatz stellt zu dem bäuerlichen Demos ber alten Zeiten, ber mit seiner Arbeit genug zu

<sup>1)</sup> Bgl. die Außerung der Efflesiazusen über die modogogeste Intorras dr theelingia (v. 188).

<sup>2)</sup> Plutarch Perifles 11, offenbar nach einer zeitgenöffischen Quelle.

<sup>3)</sup> of δ' orz kyortes zai σπανίζοντες βίου. Schutzslehende 238 ff.

<sup>4)</sup> παντάπασι πένητες, ἄποροι Μερ. 552 a. Bgl. hap. 3 Ubichnitt 2. Dazu Utijtoteles Bol. VI 9, 3, 1295 b; ἐν ἀπάσαις δὴ ταῖς πόλεσιν ἐστι τοία μέρη τῆς πόλεως οι μέν εἴποροι σφόδοα, οι δὲ ἄποροι σφόδοα, οι δὲ τοίτοι οι μέσοι τοίτων.

<sup>5)</sup> a. a. D. 565 a: αὐτουογοί τε καὶ ἀποίνγμονες, οὐ πάνυ πολλὰ κεκτημένοι. ὅ δὴ πλεῖστόν τε καὶ κυριώτατον ἐν τῷ δημοκοατία, ὅτανπεο ἀθοοισθῷ.

tun gehabt.<sup>1</sup>) Wie hätte sich vollends die soziale Theorie der Griechen, das politische Käsonnement und der Kampf der Parteien mit so surchtbarer Ausschließlichkeit auf den Gegensatz von arm und reich wersen können,<sup>2</sup>) wenn dieser Gegensatz sich nicht immer intensiver fühlbar gemacht hätte?

Ist doch nicht bloß innerhalb der städtischen Mauern, sondern selbst in der Agrarwirtschaft die Störung des sozialen Gleichgewichts ganz unwerkennbar. Denn daß hier Grundverschuldung, Proletarisierung eines Teiles der Bauernschaft, Ausbeutung der Arbeit, überhaupt der kapitalistische Druck im Zunehmen begriffen waren, das beweist schon die sozialgeschichtlich überaus bedeutsame Tatsache, daß eben damals die alten Forderungen eines agrarischen Radikalismus: Entschuldung und Neuausteilung des Grund und Bodens, überall wieder auslebten und die sozialen Kämpse der ganzen Folgezeit beherrscht haben.

Welch ungünstiges Licht wirft auf die sozialökonomische Entwicklung des platten Landes allein die Tatsache, daß auch ein Teil
der ländlichen Bevölkerung von derselben Gier nach den öffentlichen Spenden und Soldzahlungen angesteckt erscheint, wie das
städtische Proletariat! "Ihr wackern Alten" — läßt Aristophanes
in der Komödie vom "Reichtum" seinen Chor alter Ackersleute
anreden — "wie oft habt ihr am Theseussest euch drängen und
stoßen lassen um ein Stücklein Brot!"3) Sine Szene, die sicherlich ebenso aus dem wirklichen Leben gegriffen ist, wie die Gestalten der "Nachbarn Ackersleute" selbst, die "im Schweiße ihres
Angesichts im Feld arbeiten",4) und doch "arm und kümmerlich leben

<sup>1)</sup> Ein Denios "*ăozolos noòs rois korois*", woraus sich der Gegensiat in Bezug auf den städtischen Demos der Zeit von selbst ergibt. Siehe Bol. VIII 4, 5, 1305 b.

<sup>2,</sup> Siehe unten.

<sup>4)</sup> Plutos 627:

ο πλείστα Θησείοις μεμινοτιλημένοι γέροντες ἄνδοες επ' ολιγίστοις ἄλη ίτοις.

<sup>1 224:</sup> ἐν τοῖς ἀγροῖς ταλαιπωρουμένους.

müfsen",1) "bei aller Redlichkeit oft das liebe Brot nicht haben".2) — Stimmt doch hier mit dem Dichter der Publizist überein, Isokrates, der mit schwerzlichem Bedauern der alten Zeit gedenkt, wo die Bauern noch nicht zu den Festen nach der Stadt geströmt, sondern lieber auf dem eigenen Gut geblieben seien, statt mit vom Staatsgut zu zehren.3) Auch der Heliast, den Aristophanes vorsührt, der von dem Gerichtssold für seine Familie Brot, Zukost und Brennholz beschaffen soll, der, wenn der Archont nicht zu Gericht sitzt, in Verslegenheit ist, wie er das Geld zum Mittagbrot auftreiben soll,4) — er ist gewiß nicht bloß eine Erfindung der Komödie. Der Bauer, der Brotlieferant des Bolkes sein soll, ist — teilweise wenigstens — selbst zum Kostgänger des Staates geworden! — Ein unverkenns bares Symptom dafür, daß die Proletarisierung auch in der ländslichen Bevölkerung um sich zu greisen begann.

Durch den Rückgang der wirtschaftlichen Selbständigkeit des bäuerlichen Besitzes litt nun aber nicht bloß das soziale Gleichsewicht auf dem Lande, sondern in der Gesellschaft überhaupt. Ein Rückschag auf die Verhältnisse des gewerblichen Arbeitslebens war unvermeidlich. Der kleine Parzellenbesitzer, Pächter, Landerbeiter, der sich den Nahrungsspielraum in der Landwirtschaft beengt sah, zog sich in die Städte, um hier lohnenderen Erwerb zu suchen. Sine Hoffnung, die nur allzuoft getäuscht ward. Denn dieser Zuzug vom Lande vermehrte das Angebot von Arbeitskräften und drückte auf die Löhne, so daß auch hier die Wage noch mehr zugunsten des Kapitals sich neigte. Er vermehrte die arbeitssähige Armut in den Städten, die Masse des unbeschäftigten Proletariats,

έγω θεοσεβής καὶ δίκαιος ων άνηο κακως ἔποαττον καὶ πένης ἦν.

<sup>1)</sup> wie der Sprecher Chremylos selbst 28 f.:

<sup>2) 218:</sup> πολλοὶ δ' ἔσονται χἄτεροι νῷν ξύμμαχοι, ὅσοις δικαίοις οἶσιν οὐκ ἦν ἄλφιτα.

<sup>3)</sup> Ureop. 52: πολλούς τῶν πολιτῶν μηδ' εἰς τὰς ἑοοτὰς εἰς ἄστυ καταβαίνειν, ἀλλ' αίρεῖσθαι μένειν ἐπὶ τοῖς ἰδίοις ἀγαθοῖς μᾶλλον ἢ τῶν κοινῶν ἀπολαύειν.

<sup>4)</sup> Wespen 300 ff.

das zur Verschärfung der sozialen und politischen Gegensätze so gewaltig beigetragen hat.

All das muß man sich vergegenwärtigen, wenn man die pessimistischen Stimmungsbilder verstehen will, welche einer der hervorragendsten Publizisten der Zeit, Isofrates, von der Lage der besitzlosen Masse in Athen und dem übriges Hellas entworfen hat. Diese Schilderungen mögen zu sehr verallgemeinern und die Schatten allzu start hervortreten lassen, sie mögen insbesondere den Gegensatz zu der vermeintlichen guten alten Zeit allzu tendenziös überstreiben; dasür, daß die Masse des Proletariates im Zunehmen besgriffen war, kann man Isofrates unbedenklich als Zeugen nennen.

Während in der Vergangenheit — zur Zeit der Areopagsherrschaft — kein Bürger des Notwendigen entbehrt und keiner den Staat dadurch beschimpft habe, daß er die Vorübergehenden ansbettelte, seien jetzt diejenigen, welche Mangel litten, zahlreicher als die, welche etwas besäßen.<sup>1</sup>) Und billig sei es, diesen Armen zu verzeihen, wenn sie sich nichts um das Gemeinwesen kümmern, sondern einzig und allein darauf bedacht sind, wie sie sich den Unterhalt für den gegenwärtigen Tag verschaffen!<sup>2</sup>) "Wer wird nicht trauern, wenn er sieht, wie viele Bürger vor den Gerichtsshöfen um des lieben Brotes willen losen, ob sie desselben teilhaftig würden oder nicht,<sup>3</sup>) wie sie (gegen Bezahlung) an Chören in goldzeschmückten Gewändern teilnehmen, den Winter aber in Kleidern zubringen, die ich nicht beschreiben mag."<sup>4</sup>) Diese Leute — heißt es in der Rede über den Frieden — müssen von den Gerichten

<sup>1)</sup> Areopag. 83: νῦν δὲ πλείους εἰσὶν οί σπανίζοντες τῶν ἐχόντων.

<sup>2)</sup> Ebd.: οἶς ἄξιόν ἐστι πολλὴν συγγνώμην ἔχειν, εἰ μηδὲν τῶν κοινῶν φωντίζουσιν, αλλὰ τοῦτο σκοποῦσιν, ὁπόθεν τὴν ἀεὶ παροῦσαν ἡμέραν διάξουσιν.

<sup>3)</sup> Ebd. 54: βταν ίδη πολλούς τῶν πολιτῶν αὐτούς μέν περὶ τῶν ἀναγκαίων, εἴθ' ἔξουσιν εἴτε μὴ, πρὸ τῶν δικαστηρίων κληρουμένους κτλ.

<sup>4)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei auch an das Zusammenströmen der athenischen Armen in den Badestuben erinnert, die sie im Winter als Wärmestuben benützten. Bgl. die Außerung des Aristophanes im Plutos v. 535 über die Armen, die von Frost erstarrt sich zu den Badeösen drängen und sich dabei Brandblasen holen.

und Volksversammlungen geradezu leben. 1) Auch macht sie die Not zu blinden Anhängern der Agitatoren und Sykophanten, die bei ihrer Verfolgung der Reichen stets das Interesse dieser prolestarischen Masse hinter sich haben und daher deren Besitzlosigkeit, in der ihre eigene Macht wurzelt, möglichst verallgemeinert sehen möchten! 2) — Isokrates bezeichnet diese inneren "Widersprüche im staatlichen Leben" der Demokratie geradezu als eine Schmach für den Staat. 3)

Noch düsterer schildert Fsokrates die Zustände im übrigen Hellas. Er beklagt die allgemeine Zunahme eines besitz und heimatslosen Proletariats, eines massenhaften, für die öffentliche Sichersheit immer bedrohlicher werdenden Vagabundens und Reisläuserstums, zu welch letzterem sich dies Proletariat in Menge hinzusdrängte. Er sieht in allem geradezu eine nationale Gesahr, die nur durch sozialpolitische Maßregeln im großen Stil, durch eine Kolonisation Kleinasiens von Cilicien bis hinauf nach Sinope beschworen werden könnte!4) "Griechenlands Lage ist so, daß es leichter ist, ein größeres und bessere aus den umhers

<sup>1) 130:</sup> ἀπό τῶν δικαστηρίων ζῶντας καὶ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἐντεῦθεν λημμάτων.

<sup>2)</sup> Ebd.: &r ofr rais axoglaus, &r als derasteiovour, &r rairtaus hotot är idoter äxartas örras rors xolitas. Bgl. was die Allg. 3tg. 1911 S. 74 von Singer sagt: "Die Arbeiter sollten (nach seinem Bunich) Desperados bleiben, arm und elend, ausgeschlossen von den Genüssen... der Bourgeoisie, miserabel entsohnt und durch das alles nur noch zu dem einen fähig: aus Haß und Druck heraus der kommenden Generation den mühelosen Beg in den Zukunststaat zu ebnen."

<sup>3)</sup> εναντιώσεις περί την διοίκησιν, . . . αι μεγάλην αισχύνην τή πόλει ποιούσιν. Μτεορας. 54.

<sup>4) \$\</sup>Phil. 120: οὖς (sc. τοὺς τὖν πλανομένους δι' ἔνδειαν τῶν καθ' ἡμέραν καὶ κυμανομένους, οἶς ἀν ἐντύχωσιν), εἶ μὴ παύσομεν ἀθοροζομένους βίον αὐτοῖς ἱκανὸν πορίσωντες, λήσουσιν ἡμᾶς τοσοῦτοι γενόμενοι τὸ πλῆθος, ὅστε μηδὲν ἡττον αὐτοὺς εἶναι φοβεροὺς τοῖς Έλλησιν ἢ τοῖς βαρβάροις. ὧν ονδεμίαν ποιούμεθα πρόνοιαν, ἀλλ' ἀγνοοῦμεν κοινὸν φόβον καὶ κίνδυνον ἄπασιν ἡμῖν αὐξινόμενον. ឱgl. auch βaneg. 146 u. 168. Som Frieden 24. Demoſthenes XIV 31.

irrenden Heimatlosen, als aus den angesessenen Bürgern zusammen= zubringen."1)

Zwar wirkten hier neben den wirtschaftlichen auch die politischen Verhältnisse mit, die wütenden Parteikämpse mit ihren Verbannungen und Gütereinziehungen, die so viele ins Elend trieben; allein wenn wir uns noch einmal die Gesamtheit der sozialsökonomischen Phänomene vergegenwärtigen, nach denen wir mangelsstatistischer Anhaltspunkte die Vermögense und Einkommensverteilung in den fortgeschrittensten Landschaften von Hellas beurteilen müssen, so werden wir immer wieder zu dem Ergebnis kommen, daß hier eine starke Tendenz der geschichtlichen Bewegung seit dem 4. Jahrehundert auf eine zunehmende Differenzierung der Gesellschaft hinzgewirkt hat.

Zunächst kann nach dem Gesagten kanm ein Zweisel darüber bestehen, daß — soweit die geschilderten Tendenzen wirksam waren und nicht durch andere entgegenstehende gemildert wurden?) — die größeren Einkommen und Vermögen stärker wuchsen als der Gesamtwohlstand. Eine Unnahme, die sich bestätigt durch eine volkswirtschaftliche Tatsache, welche die Wirksamkeit der auf eine starke Differenzierung hinarbeitenden Faktoren wesentlich verstärkte. Es ist das die Höhe des Miets und Pachtzinses, sowie des üblichen Darlehenszinses (letzterer im 4. Fahrhundert durchschnittlich zwölf Prozent). Dieser hohe Kapitalzins, der die Benützung fremden Kapitales erschwerte und daher die Konkurrenz der Unternehmer sowohl in Bezug auf ihre Zahl, wie auf die Größe des von ihnen verwendeten Kapitales verminderte, läßt deutlich erkennen, daß die Möglichkeit, beträchtliche Einkommensüberschüsse zu erzielen und

<sup>1)</sup> Philipp 40.

<sup>2)</sup> Wieweit dies im einzelnen der Fall war, kann hier nicht untersucht werden. Auch handelt es sich ja für uns hier nicht um ein Gesamtbild der jozialökonomischen Entwicklung, sondern eben nur um die Hervorhebung der sozial differenzierenden Momente, die selbst da, wo ihre Wirkung durch andere ausgleichende Momente zugunsten von Mittelstand und Kleinbürgertum eingeschränkt wurden, immer wenigstens auf einen Teil der Gesellschaft einen materiellen und psychischen Druck üben konnten.

damit zur Kapitalneubildung zu gelangen, für die höheren Besitzes und Erwerbsschichten eine ungleich größere war als für den mittleren und kleineren Besitz, daß das hohe Unternehmereinkommen, das mit dem hohen Kapitalzins Hand in Hand ging, jenen unsgleich mehr als diesem letzteren zugute kam.

Wenn es aber die Spigen der Erwerbsgesellschaft waren, die Gutsbesitzer, Fabrikanten, Kaufleute, Bankiers, Spekulanten und Rentiers, in deren Kreisen die Vermögensbildung die Tendenzzeigt, extensiv und intensiv die größten Fortschritte zu machen, so mußte damit der Abstand der großen von den kleinen und kleinsten Leuten notwendig zunehmen und zwar um so mehr, je geringer der Anteil am Produktionsertrag war, der — wie wir sahen — auf die arbeitende Masse tras. Wo sich auch bei steigendem Volkseinkommen und Vermögen die Lage der besitzlosen Masse relativ nicht entsprechend zu heben vermochte, da ist dieselbe, wenn man sie mit der der obersten Schicht vergleicht, relativ ärmer geworden.

Ebensowenig kann unter den geschilderten Umständen ein Zweisel darüber entstehen, daß in vielen Städten auch der Zahl nach die Klasse der Bevölkerung, die ohne Besit von der Hand in den Mund lebte, verhältnismäßig, ja teilweise absolut, eine größere wurde. Die wenn auch nur relative Vermehrung des Pauperisemus und des Proletariates, verbunden mit der zunehmenden Verstärfung des Kapitalismus, bedeutete aber anderseits zugleich ein wenigstens relatives Zurücktreten des Mittelstandes, eine Verminderung des Übergewichtes des mittleren Wohlstandes, auch da, wo derselbe zunächst an Zahl noch nicht zurückging. Daß der Mittelsstand seit dem 4. Jahrhundert aber auch numerisch vielsach im Kückgang begriffen war, daß die Brücke zwischen arm und reichschmäler zu werden begann, dafür spricht unter anderem die Bemerkung des Aristoteles, daß in den griechischen Staaten seiner Zeit häusig der Mittelstand an Zahl gering und daher nicht ims

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Plato Gesetze 707 e: - όχλου τινὸς εν ταῖς πόλεσιν εκάσταις γεγενημένου πλείονος  $\mathring{\eta}$  κατά τὴν έκ τῆς γῆς τροφήν. Bgl. auch 708 b über bie "στενοχωρία γῆς  $\mathring{\eta}$  ἄλλα τοιαῦτα παθήματα".

ftande sei, die Entstehung von Plutokratie oder Massenherrschaft zu verhindern. die Beobachtung, die nicht den Zweiseln unter- worsen ist wie ähnliche Behauptungen Platos und des Aristoteles selbst, die bei ihrer Kritik der "Wißverhältnisse des Besitzes", der "Aromalia zrissews", leicht zu vorschnellen Berallgemeinerungen kommen?) und stets geneigt sind — ganz im Sinne der neueren sozialistischen Berelendungstheorie — eine allzu starke Berengerung des Kreises der "Reichen" und eine allzu intensive und allgemeine Berkümmerung der Masse anzunehmen. Eine Neigung, die freilich ihrerseits auch wieder als Reslex tatsächlich vorhandener sozialer Disharmonien nicht ohne Bedeutung für unsere Frage ist.

## Vierter Abschnitt.

## Der Widerspruch zwischen der sozialen und der politischen Entwicklung im freien Volksstaat.

Die zunehmende Differenzierung der kapitalistischen Gesellschaft der hellenischen Industrie= und Handelsstaaten steht in einem eigen= tümlichen Kontrast zu den Prinzipien, auf denen sich in den politisch fortgeschrittensten dieser Gemeinwesen, vor allem in Athen, das

<sup>1) \$01.</sup> VI 9, 10 b. 1296 a: φανεφόν δ' έκ τούτων καὶ διότι αἱ πλεῖσται πολιτεῖαι αἱ μὲν δημοκρατικαί εἰσιν αἷ δ' όλιγαρχικαί. διὰ γὰρ τὸ εν ταύταις πολλάκις δλίγον εἶναι τὸ μέσον αἰεὶ ὁπότεροι ἄν ὑπερέχωσιν, εἴθ' οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες εἴθ' ὁ δῆμος, οἱ τὸ μέσον ἐκβαίνοντες, καθ' αὐτοὺς ἄγονσι τὴν πολιτείαν, ὅστε ἢ δῆμος γίνεται ἢ όλιγαρχία.

Von Athen meint aslerdings Besoch, Griech. Gesch. II 362, daß hier die Proletarisierung der Gesellschaft im Lause des 4. Jahrhunderts keinen Fortschritt gemacht zu haben scheint. Er schließt dies aus der Angabe bei Plutarch Photion 28, daß im Jahre 322 9000 Bürger von 21 000 einen Zenjus von 2000 Drachmen Vermögen erreicht hätten. Eine Angabe, die doch eher gegen die Ansicht Besochs spricht!

<sup>2)</sup> Siehe unten Abichnitt 7 § 2. Bgl. z.B. die Behauptung des Aristoteles Pol. VI 9, 9. 1296 a über die Aleinstaaten: èr δὲ ταῖς μιχραῖς διάδιότ τε διαλαβεῖτ εἰς δύο πάντας, ιόστε μηδὲτ καταλιπεῖτ μέσοτ καὶ πάντες σχεδότ ἄπουοι ἢ εἴπουοι εἰσιτ.

Staats= und Rechtsleben aufbaute. Während die wirtschaftliche und soziale Entwicklung auf eine Berschärfung bes Gegensates von arm und reich, auf die Zunahme der Ungleichheit und Unfreiheit hindrängte, ift die politische Entwicklung beherricht von den Ideen der Freiheit und Gleichheit. Und diese Ideen waren hier noch weit radikaler verwirklicht als in irgendeinem demokratischen Gemein= wefen der Neuzeit. Selbst das "freie" Amerika hat sich bisher noch nicht zu der Söhe der Demokratisierung erhoben, wie sie Uthen ichon im 5. Jahrhundert erreicht hatte.

Damit tut sich ein tiefer, klaffender Widerspruch vor uns auf, wie er bis dahin in der Geschichte der Menschheit noch nicht erleht mard.

Man vergegenwärtige sich nur, wie hochgespannt das Ideal war, in deffen Verwirklichung die Demokratie ihren höchsten Ruhmes= titel sah! Voran steht in dem Programm, in welchem die Prinzipien der Demofratie ihre glänzendste Formulierung gefunden haben - in der perifleischen Leichenrede bei Thufndides 1) -, die Gleich= heit aller Staatsbürger vor dem Gesetz, welche jedes Vorrecht auß= schließt, alle Berechtigung zum Ausfluß eines freien Willensaftes macht.2) Und diese Gleichheit des Rechtes schließt sofort ein Zweites in fich: das Ideal der gleichen sozialen Gelegenheit; d. h. jeder Kraft, jedem Talent ift der Wettbewerb unter den gleichen Bedingungen freigegeben. Reinem legt in den Augen der Bürger seine foziale Position, und sei sie noch so niedrig, ein Hindernis in den Weg.") Daher ift hier auch Armut für niemand eine Schande. Weit eher erscheint es schimpflich, sich nicht aus der Armut herauszuarbeiten. 4)

<sup>1)</sup> II 37 ff.

<sup>2)</sup> α. α. D.: μέτεστι δε κατά μεν τούς νόμους πρός τὰ ίδια διάφουα πασι τὸ ἴσου.

<sup>3)</sup> zara de tip aziwow - fährt der Redner an der eben genannten Stelle fort — ώς έκαστος έν τω εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλεῖον ές τὰ κοινά η ἀπ' ἀσετης ποστιμάται, οὐδ' αὖ κατά πενίαν, ἔχων δέ τι ἀγαθόν δοάσαι την πόλιν, άξιώματος άφανεία κεκώλυται.

<sup>4) \$66.40, 1:</sup> πλούτω τε έσγον μάλλον καιοῷ ἢ λόγον κόμπω χοώ-

Wird doch durch das Gleichheitsprinzip zugleich das verwirklicht, was die Grundlage aller höheren sozialen und geistigen Kultur ist, die individuelle Freiheit, die volle Selbstbestimmung jedes einzelnen! Sie ist im Volksstaat das höchste Gut. 1) Denn je größer der Spielraum ist, dessen sich der einzelne für seine freie Betätigung ersreut, um so günstiger liegen die Bedingungen sür die volle Entwicklung seiner Persönlichkeit. Und was in dieser Hinscht das Freiheits und Gleichheitsprinzip zu leisten vermag, das beweist nach unserer Rede der Ersolg, mit dem der freie Athener wirtschaftliche und politische Tätigkeit verbinde, das Verständnis, welches hier auch der Handwerfer, Bauer und Arbeiter den öffentslichen Angelegenheiten entgegendringe, 2) überhaupt die glückliche harmonische Vildung, durch die sich hier auch der Durchschnittsbürger den mannigsaltigsten Ansorderungen des Lebens gewachsen zeige. 3) —

Wenn man dies glänzende Gemälde der freien staatsbürgerslichen Gesellschaft und ihrer Errungenschaften mit den Erscheinungen vergleicht, die uns im Schoße derselben Gesellschaft auf wirtschaftslichem Gebiete entgegengetreten sind, so erkennt man sofort, daß wir hier eben eine Idealschilderung vor uns haben, hinter der die Wirklichkeit zum Teil recht weit zurückblieb.

Wir sehen dies schon an dem Begriff der "Freiheit", deren sich die Demokratie rühmte. Freiheit ist Selbstbestimmung. Wo wäre aber diese Selbstbestimmung dem Bürger allein schon durch die Beseitigung der rechtlich-politischen Unsreiheit und Ungleichheit zuteil geworden? Sie setzt nicht nur ein Regatives: Besreiung von hemmenden Fesseln voraus, sondern vor allem ein Positives, nämlich

μεθα, καὶ τὸ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινι αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργω αἴσχιον.

<sup>1) 43, 4:</sup> τὸ εἔδαιμον τὸ ἐλεύθερον. Bgl. Blato Rep. 562c: τοῦτο (sc. τὴν ἐλευθερίαν) γάρ που ἐν δημοπρατουμένη πόλει ἀπούσαις ὰν, ὡς ἔχει τε πάλλιστον παὶ διὰ ταῦτα ἐν μόνη ταύτη ἄξιον οἰπεῖν ὅστις φύσει ἐλεύθερος.

<sup>2) 40, 2.</sup> 

<sup>3) 41, 1.</sup> 

die materiellen und geistigen Güter, welche den rechtlich Freien und Gleichen auch zu einer gesellschaftlich freien Verfönlichkeit, die formale Freiheit erft zu einer wirklichen machen. Die voll= fommene Selbstbestimmung und damit die volle Entfaltung der Versönlichkeit ist wesentlich bedingt durch ein ökonomisches Moment. durch den Besitz. Je größer das Maß des Besitzes, um so größer1) das Maß der Entwicklung, welches für den einzelnen erreichbar ift. Aber nicht bloß die ebenmäßige Entfaltung des Menschen im Bürger, sondern auch die des Menschen als Bürgers ift in hohem Grade von diesem wirtschaftlichen Moment abhängig. Und sie war es in dem hellenischen Volksstaat um so mehr, je größere Un= forderungen hier die Betätigung von Bürgerrecht und Bürgerpflicht an den einzelnen ftellte. Im vollen Sinne Burger biefes Staates sein hieß das Leben dieses Staates mitleben, d. h. persönlich an Beratung, Rechtsprechung, Verwaltung und Regierung teilnehmen; eine Teilnahme, die nur da völlig ungehemmt sein konnte, wo eben ein gewisses Maß von Wohlstand die nötige "Muße" gewährte. Was bedeutete gegenüber dieser sozialen Notwendigkeit das Prinzip der abstratten Freiheit und Gleichheit?

Wenschen und Bürgers wesentlich mitbedingte, dann bedeutete Mangel an Besit nicht bloß Ausschließung von materiellen Gütern, sondern von der Grundbedingung höchster persönlicher Entwicklung und voller bürgerlicher Freiheit. Wer nichts hatte als seine Arbeitsfraft und dieselbe in den Dienst anderer stellen mußte, um leben zu können, der blieb bei aller rechtlichen Freiheit tatsächlich immer unfrei. Die Besitzlosigkeit allein schon schuf soziale Herrschafts und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen versassung der Freiheit und Gleichseit auf dem Boden der Gesellschaft unmöglich machen, da diese Abhängigkeitsverhältnisse zum guten Teil in der Natur der Dinge und der Ungleichheit der Menschen selbst begründet sind.

<sup>1)</sup> bei gleichen persönlichen Boraussetzungen.

Der Gegensatz zwischen dem politischen Freiheits= und Gleichheits= prinzip und der sozialökonomischen Lage der unteren Schichten des Demos wird uns in seiner ganzen Schärfe verständlich, wenn wir uns die Konsequenzen vergegenwärtigen, welche das Dienst= und Lohnverhält= nis überhaupt und ganz besonders in einer auf der Sklavenwirtschaft aufgebauten Gesellschaftsordnung notwendig nach sich ziehen mußte.

Sett nicht das Lohnverhältnis an und für sich schon den Besitzlosen der Gefahr aus, auf die volle Anerkennung seiner mensch= lichen Persönlichkeit, auf jene höheren sozialen Rechte und Ansprüche verzichten zu muffen, wie sie eben das Freiheits= und Gleichheits= prinzip der Demofratie enthielt? Man hat mit Recht bemerkt, daß. soweit die Arbeiter vereinzelt auftreten, nicht durch ihre Organisation die Arbeitsbedingungen zu ihren Gunften beeinfluffen können und wie schwierig war dies unter den geschilderten Verhältniffen! - ber Arbeitskäufer es ift, der das Dag der Rultur beftimmt, an dem der Arbeiter Anteil hat.1) Da Rugung der Arbeitsfraft zugleich Nutzung des Menschen selbst ift, so räumt ja der Arbeiter durch den Verkauf seiner Arbeitskraft 2) einem andern zugleich die Herrschaft über seine Berson ein: bemfelben, dem er politisch als "Freier" und "Gleicher" gegenüberfteht! Seine Lebensführung wird in förperlicher, moralischer, geiftiger und damit auch sozialer Hinsicht abhängig vom Arbeitgeber. Und dieser lettere, von deffen privatwirtschaftlichem Standpunkt aus3) die Entlohnung des Ar-

<sup>1)</sup> Brentano, Das Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen Recht 211. — Es ist bezeichnend, daß die traditionelle Altertumskunde dieses ganze sozialspinchologische Problem, das für die Beurteilung der psychischen Rückwirkung der wirtschaftlichen Lage auf das Gemütse und Geistesleben der besigtosen Masse, für die geschichtliche Würdigung der Demokratie von größter Wichtigsteit ist, bisher so völlig ignoriert hat!

<sup>2)</sup> Daß es sich hier — bei dem Charakter der Arbeitskraft als einer "Bare" — in der Tat um einen Berkauf handelt, hat schon Plato treffend hervorgehoben. Rep. 371e: οί δη πωλοῦντες την της δοχύος χοείαν, την τιμήν ταύτην μισθον καλοῦντες κέκληνται, ώς δχώμαι, μισθωνοί.

<sup>3)</sup> d. h. soweit er eben von diesem privatwirtschaftlichen Gesichtspunkt beherricht ist und nicht andere Rücksichten walten läßt.

beiters nur ein Teil der Produktionskosten und daher die Arbeit selbst nicht ein mitwirkender Faktor der Broduktion, sondern ein bloßes Produttionsmittel ist, das wie jedes andere sachliche Produftionsmittel nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten gewertet, erworben und wieder abgestoßen wird, - er ist ohnehin oft wenig geneigt, der Persönlichkeit des Tragers der Arbeitskraft die Rücksicht angedeihen zu lassen, welche das höhere soziale und allgemein menschliche Interesse fordert. Hat doch selbst das Christentum diese Konseguenz des Lohnverhältnisses nicht zu beseitigen und nicht zu verhindern vermocht, daß der Arbeiter für die vulgäre Unternehmer= logit häufig nur als bloßes Werkzeug ber Produktion in Betracht fommt, nicht als der freie und gleiche Kontrabent, der wie jedes andere Mitglied der Gesellschaft als Selbstzweck anzuerkennen ift.

Wenn schon bei ausschließlich freier Arbeit eine solche soziale Erniedrigung des Arbeitenden möglich ift, so kann dieselbe - bei aller politischen Freiheit — einer Wirtschaftsordnung nicht fremd gewesen sein, in der die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung der einfachsten Menschenrechte entbehrte. Wie war eine menschlich befriedigende Gestaltung des Arbeitsverhältnisses in größerem Umfang da zu erwarten, wo die besitzende Klasse die Mehrheit der Urbeitenden von Rechts wegen und in voller Übereinstimmung mit ber öffentlichen Moral als bloges Arbeitsinstrument, als "Sache" behandeln fonnte?

In den Augen von Arbeitgebern, die gleichzeitig oder ab= wechselnd mit Freien auch Stlaven beschäftigten, mußte unwillfür= lich der Unterschied zwischen beiden bis zu einem gewissen Grade zurücktreten, zumal in einem gewerblichen Betrieb im Ergafterion, 1) beffen Epistates (b. h. Betriebsleiter) oft genug ein Stlave ober Freigelassener war. War ja doch die Lage des Arbeiters, mahrend er im Lohn arbeitete, in Bezug auf das Berhältnis zu der Tätig= feit, an der er teilnahm, eine der Lage des unfreien Arbeiters

<sup>1)</sup> Dag auch Freie im Ergafterion arbeiteten, zeigt bas Beispiel eines gewiffen Pantleon, der in einer Balterwertstätte beschäftigt war (f. Lufias 23). Bgl. auch bas Beispiel oben E. 224.

ganz analoge! Seine Arbeit wurde ebenso wie die des Sklaven von dem Arbeitsherrn oder dessen Beauftragten geleitet, die Art und Richtung seiner Arbeit genau ebenso geregelt wie beim Sklaven. Und oft genug hatte er kaum mehr Aussicht, als dieser, sich dereinst selbst als Teil der leitenden und herrschenden Menschenkraft fühlen zu dürsen. Wie ferner der Sklave nicht mehr erhielt, als das zur Fristung des Lebens Notwendige, und der ganze Überschuß seiner Arbeit dem Herrn zusiel, so erhielt auch der freie Arbeiter in seinem Lohn häusig nicht mehr als das Existenzminimum.

In Wirklichkeit war also die Sachlage keineswegs so, wie sie der Dichter schildert, daß nämlich von den Freien jeder nur einem diene: dem Gesetz; der Sklave aber zweien: dem Gesetz und dem Herrn.<sup>1</sup>) In Wirklichkeit konnte sich auch gegenüber dem Freien, den die Arbeit zur Lohnarbeit zwang, der Unternehmer als Herr fühlen, dem jener naturgemäß dis zu einem gewissen Grade ebenso zu gehorchen hatte wie der Unstreie. Und wie konnte es da ausbleiben, daß auf seiten des Brotherrn gelegentslich die Neigung hervortrat, auch in der Behandlung des Arbeiters den Unterschied zu vergessen?<sup>2</sup>)

Für den Besitslosen war es aber um so schwieriger, sich diesen Konsequenzen des Arbeitsverhältnisses zu entziehen, als ja das Maß der Herrschaft des Arbeitzverhältnisses zu entziehen, als ja das Maß der Herrschaft des Arbeitzebers über seine Person dei all der Freisheit, die er in der Demokratie genoß, nicht von seinem eigenen Willen, sondern von dem Zwang der wirtschaftlichen Lage abhing. Das Dichterwort: "Diene als freier Mann, so wirst du kein Unstreier sein",3) hatte für ihn doch nur eine sehr beschränkte Geltung. Bestimmend für seine Entschlüsse und seine ganze Lage waren vielsmehr die Worte der "Fran Armut" in der aristophanischen Komödie:

ελεύθερος πᾶς ενὶ δεδούλωται, νόμω · δυοῖν δε δοῦλος · καὶ νόμω καὶ δεσπότη.

<sup>1)</sup> Menander R. III 201 fr. 699:

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. das charakteristische Vorkommnis bei Plato Euthyphron 4 c.

<sup>3)</sup> Menander R. III 229 fr. 857:

"An der Seite ich sitze dem Arbeitsmann, ihn als Herrin treibe zur Arbeit, Daß in Mangel und Armut müh'n er sich muß, zu beschaffen, wovon sich erhalten."1)

Die Armut raubt ihm den Schlaf. Wenn er nicht hungern will, heißt es: "Auf an die Arbeit."?) Ober wie Rodbertus sich ausdrückt: "Der Arbeitsvertrag mit dem Lohnherrn, der bei freier Arbeit an die Stelle der Anordnung des Sklavenbesißers tritt, ist nur formell, nicht materiell frei, weil der Hunger fast völlig die Peitsche ersest."3) Und wenn es nun nicht ausbleiben konnte, daß der Besitzlose unter diesem Zwang — um des Brotes willen sich oft genug Arbeitsbedingungen fügen mußte, welche in wirtschaftlicher Hinsicht kaum viel günstiger waren als die von Sklaven, wenn es, um mit Menander zu reden, oft besser war, Sklave eines guten Herrn zu sein, als in elender Freiheit zu leben,4) wie hätte da die soziale Wertung des freien Arbeiters eine wesentlich höhere sein können als die des unfreien?

Man sieht, es sind durchaus realistische Erwägungen und positive soziale Tatsachen, auf welche sich die bekannte Ansicht des Aristoteles stützen kann, daß auch das freie Arbeitsverhältnis in gewissem Sinne etwas vom Sklavenverhältnis an sich habe.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Plutos 533:

τὸν χειοοτέχνην ὥσπεο δέσποιν' ἐπαναγκάζουσα κάθημαι διὰ τὴν γρείαν καὶ τὴν πενίαν ζῆτειν ὁπόθεν βίον ἕξει.

<sup>2)</sup> πεινήσεις αλλ' έπανίστω draftisch ausgeführt bei Aristophanes ebd. 539 ff.

<sup>3)</sup> Bur Beleuchtung ber sozialen Frage 33 vgl. 77 ff.

<sup>4)</sup> K. III 265 fr. 1093. Über das vertragsmäßige Eingehen harter Dienste verhältnisse vgl. die allerdings einer späteren Zeit angehörige, aber allgemein gültige Stelle bei Dio Chrysostomos Or. XV p. 241 M: μυσίοι δήπου ἀποδίδονται έαυτους έλευθεροι όντες, όστε δουλεύειν κατά συγγραφήν ενίστε ων ουδενί των μετρίων άλλ' έπι πασι τοις χαλεπωτάτοις — und Libanios II 652 a: λιμοῦ δὲ φόβος . . . δ ήμέτερος δεσπότης. Bgl. Epistet Diss. 4, 1, 34.

<sup>5)</sup> Eine Ansicht, die er allerdings übertreibend auf die Lage aller Handarbeiter, auch der selbständigen Handwerker, ausdehnt. Bgl. Bol. I 5, 10. 1260 b. δ γαρ βάναυσος τεχνίτης ἀφωρισμένην τινὰ ἔχει δουλείαν. III 2, 8.1277: Das δύνασθαι καὶ ὑπηρετεῖν τὰς διακονικὰς πράξεις als ἀνδραποδώδες beseichnet. Die χερνήτες gehören zu den δούλου εἴδη.

v. Böhlmann, Gefch. d. fogialen Frage u. b. Sogialismus i. b. antiten Belt. I. 18

Sa, es läßt sich sogar versteben, wie er bazu kommen konnte, die Berrichaft des Berrn über den Stlaven (die dogh δεσποτική) und die des Arbeitgebers über den Arbeitnehmer als gleichartig zu be= handeln und den Hauptunterschied nur darin zu sehen, daß der unfreie Arbeiter einem bestimmten Herrn dient, der freie jedem be= liebigen!1) Diese aristotelische Anschauung ist nur der — allerdings schroffe und übertreibende, aber in gewissem Sinne nicht unzutreffende - Ausdruck der Tatsache, daß der besitzlose Arbeiter und Lohnhandwerker bei aller rechtlichen Freiheit tatfächlich unfrei ist. Sie kennzeichnet scharf die wirkliche materielle Unfreiheit des Besitzlosen gegenüber dem Arbeitsherrn, der über sein und seiner Familie tägliches Brot gebietet. Wie oft mag ber fleine Mann selbst die Wahrheit des aristotelischen Wortes an sich empfunden haben, daß, was sich nicht selbst zu genügen vermag, unfrei ift.2) Daß übrigens Aristoteles damit nur einer weitverbreiteten Anschauungsweise Ausdruck verlieh, zeigt die Definition des Begriffes "Lohnarbeiter", die uns in einem antiken Wörterbuch erhalten ift. "Es sind Freie, die aus Armut um Geld fich zu iklavischen Diensten verstehen."3) Daher hat sich auch ein Mann, dessen politischer und sozialer Standpunkt von dem des Aristoteles grundverschieden mar,

<sup>1)</sup> Pol. III 3, 3. 1278 a: τῶν δ' ἀναγκαίων οί μὲν ἐνὶ λειτουογοῦντες τὰ τοιαῦτα δοῦλοι, οἱ δὲ κοινῆ βάνανσοι καὶ θῆτες. Ungefähr basselbe sagt ber "Secrétaire générale da la société d'anthropologie, Professeur à l'École d'anthropologie", Letourneau, in seinem 1897 erschienenen Berte: L'évolution de l'esclavage in dem Motto des Titelblatts: De manière ou d'autre, avec plus au moins de brutalité, la somme du labeur nécessaire au maintien de sociétés a, presque toujours, été imposée à une fraction seulement des populations, c'est-à-dire a été servile. Nur daß hier als "brutal" beflagt wird, was Aristoteles als Naturtatsache einsach hinnimmt.

²) α. α. D. VI 3, 11. 1291 a: τὸ δὲ δοῦλον οὐκ αἴταοκες.

<sup>3)</sup> Possur III 83: ἐλευθέρων ἐστὰν ὀνόματα διὰ πενίαν ἐπ' ἀργυρίφ δωνλευόντων. Bgl. dazu die Υμβετμης von Rehnausd in der Nouvelle Encyclopédie, Artisel Bourgeoisie: "Pourquoi tous les citoyens ne sont-ils pas personnellement libres? Parce qu'il y a qui, pressés par la faime, se voient forcés de se vendre au premier marché qu'ils rencontrent. — Ces hommes, je le répète, ne sont pas des citoyens personnellement libres."

ber Demokrat Demosthenes, in gang ähnlichem Sinne dahin geäußert, daß gar viele niedrige Geschäfte, die eigentlich Stlaven qu= tommen, auch den Freien durch die Armut aufgedrungen werden, um dessentwillen man sie billigerweise bemitleiden sollte!1)

Ebenso ist es ein Symptom der durch die Stlavenwirtschaft allerdings verftärften, aber der einseitig fapitalistischen Auffassung überhaupt entsprechenden Berabdrückung des Arbeiters zum Produftionswerkzeug, daß auch für die rechtliche Auffasiung des Lohn= verhältniffes der freie Arbeiter unter einem Gesichtspunkt erschien, ber ihn in gewisser Sinsicht ebenfalls auf eine Stufe mit dem Stlaven stellte. Das griechische Recht behandelte den Lohnarbeiter in berselben Beise als Arbeitsware wie die Menschenware, ben Stlaven, indem es den Arbeitsvertrag unter den Begriff der Miete subsumierte. Man "mietete" einen Tagelöhner, Arbeiter, Diener usw. genau so, wie man ein Pferd, einen Efel, ein Stlaven mietete.2)

Es folgt nun aber aus der Natur des Ubhängigkeitsverhält= nisses, in welchem sich die bloße Arbeitstraft gegenüber dem Besit befindet, noch ein weiteres. Dasselbe führt nämlich dazu, daß nun in den Augen der Besitzenden die Handarbeit überhaupt als eine Beichäftigung ber Abhängigen, die handarbeitende Klasse als eine abhängige und untergeordnete erscheint: damals genau so wie heute, nur daß allerdings diese in der entwickelten Rultur bei den höheren Klassen allezeit hervortretende Migachtung der Handarbeit bamals noch verschärft wurde infolge der massenhaften Ausübung dieser Arbeit durch rechtlose Menschen. Die Empfindung für das. was Standesehre ift, das Gefühl, sich selbst in seiner Arbeit geehrt zu wiffen, das erhebende Bewußtsein, einen fozialen Beruf auf das

<sup>1)</sup> LVII 45: πολλά δουλικά [καὶ ταπεινά] πράγματα τοὺς ελευθέρους ή πενία βιάζεται ποιείν, έφ' οίς έλεοιντ' αν ω άνδοες 'Αθηναίοι δικαιότερον η προσαπολλύουντο,

<sup>2)</sup> Wie wenig übrigens selbst dies spezifisch "antit" ift, zeigt g. B. die Tatfache, daß R. F. hermann in den Rechtsaltertumern den Lohnvertrag unter dem Kapitel "Miete" behandelte, gang entsprechend ber herrichenden Rechtsauffaffung.

beste zu erfüllen, konnte da, wo der freie Arbeitsmann auf seinem Wege so oft den Sklaven neben sich fand, nicht nur in dem Lohn-arbeiter, sondern auch in dem kleinen Handwerker schwerlich recht ausstemmen, mochte immerhin ein Kleon im Schurzsell selbst die Rednerbühne besteigen. Zudem mußte sich ja ein großer Teil des Handwerkerstandes selbst sagen, daß auch ihm, wenn nicht die Abhängigseit von einem einzelnen Arbeitsherrn, so doch die Abhängigseit vom Broterwerb die volle politische und geistige Betätigung verwehrte, daß also für ihn das Prinzip der Freiheit und Gleichsheit gleichfalls eine empfindliche Einschränkung erlitt.

All das muß man sich vergegenwärtigen, um das illusorische Moment in der Anschauungsweise zu erkennen, welche die oben charakterisierte Lobrede auf die Demokratie zum Ausdruck bringt. Und die von einer fozialen Betrachtung der Dinge ausgehende Staatstheorie hat denn auch nicht verfehlt, diese Illusionen eines einseitigen politischen Doktrinarismus gründlich zu zerstören. Der Gegensat zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen dem politischen Freiheits= und Gleichheitspringip einerseits und der im sogialen Organismus herrschenden Unfreiheit und Ungleichheit anderseits hätte gar nicht klarer und schärfer dargelegt werden können, als es von Aristoteles in der Politik geschehen ift. — Wenn im Staate möglichfte Bleichheit und Brüderlichkeit befteben foll - fagt Ariftoteles - fo ift ba, wo ftarte Gegenfage von arm und reich sich finden, die Berwirklichung diefer Bringipien unmöglich. Denn die Besitzlosigkeit nötigt die Urmen zu demütiger Unterwürfigkeit.2) Die Abhängigkeit von den Reichen bringt sie in eine Lage, in der sie sich von den letzteren beherrschen laffen muffen, wie die Sklaven von ihren Herren, zumal viele Reiche eben nur so zu herrschen gewohnt sind, wie herren über

<sup>1)</sup> In dieser Hinsicht enthalten die bekannten Urteile der Gebildeten über die Wirkungen der Handarbeit (3. B. in Tenophons Ökonomik IV 2) doch viel Wahres, über das nur ein doktrinärer Optimismus wegsehen kann.

<sup>2)</sup> Sie werden tateirol lar. Siehe Bol. VI 9, 5. 1295 b.

Stlaven.1) Es entsteht so im Staat ein anderer Staat (wir würden sagen eine "Gesellschaft") "nicht von freien Männern, sondern von Herren und Knechten, von denen diese mit Mißgunst zu jenen empor= und jene mit Verachtung auf diese herabsehen",2) ein Zusstand, der von Gleichheit und Brüderlichkeit weit entsernt ist!3) — Und Aristoteles zieht auch sofort die Konsequenz dieses Widerspruches. Er meint: Wer nicht über ein gewisses Maß von Besitz versügt, verwöge dessen er sich wirklich frei und als Gleicher unter Gleichen sühlen kann, wer insbesondere einem wirtschaftlichen Dienst= und Abhängigkeitsverhältnis sich unterwersen muß,4) der ist nicht bestähigt zur Ausübung der Pflichten und Rechte, welche der hellenische Staat seinen Vollbürgern übertrug. Denn wie kann man "einmal Herr und dann wieder Diener" sein?5)

Was hatte der doktrinäre Liberalismus der politischen Demostratie gegen diese Logik vorzubringen? Er mochte dem Besitzlosen noch so eindringlich die Lehre predigen, daß Arbeit und Armut keine Schande sei; die demokratische Gesetzgebung mochte den kleinen Mann direkt durch Strafandrohungen gegen die Verächtlichmachung seiner Berufsarbeit schützen; wie konnte sie gegen die Macht brutaler ökonomischer Tatsachen auskommen? Was hatte die von ihr proklamierte Ehre der Arbeit zu bedeuten, wenn die Vorkämpser des demokratischen Prinzipes selbst den Armen, der niedrige Arbeit tun mußte, als des Mitleides wert beklagten?

<sup>1)</sup> **(56).** ὤσθ' οί μὲν ἄρχειν οὐχ ἐπίστανται, ἀλλ' ἄρχεσθαι δουλικὴν ἀρχήν, οῖ δ' ἄρχεσθαι μὲν οὐδεμιῆ ἀρχῆ, ἄρχειν δὲ δεσποτικήν.

<sup>2)</sup> γίνεται οὖν [καὶ] δούλων καὶ δεσποτῶν πόλις, ἀλλ' οὐκ ἐλευθέρων, καὶ τῶν μὲν φθονούντων, τῶν δὲ καταφρονούντων.

<sup>3)</sup> ἃ πλεῖστον ἀπέχει φιλίας καὶ κοινωνίας πολιτικῆς ἡ γὰο κοινωνία φιλικόν. — βούλεται δέ γε ἡ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι καὶ ὁμοίων ὅτι μάλισια.

<sup>4)</sup> τὰ ἔργα τῶν ἀρχομένων οὕτως feine geeignete Grundlage des Bollsbürgertums! Pol. III 2, 9. 1277 b.

<sup>5)</sup> γίνεσθαι τοτέ μεν δεσπότην, τοτε δε δοῦλον. Εβ.

<sup>6)</sup> Wie bezeichnend ist übrigens auch die verächtliche Art, mit der Demosthenes von der ärmlichen Jugend des Afchines spricht! Siehe "vom Kranz" 257. 265.

In der Agora mochte fich der Besitzlose an den Schlagwörtern der Freiheit und Gleichheit berauschen, mit denen die Demagogen auf der Bnyr um fich warfen, - auf der Buhne, die das Leben bedeutete, flang es ihm gang anders in die Ohren! Hier kounte er in immer neuen Wendungen von dem hören, mas ihm felbit im Rampf und in der Rot des Lebens taufendfach jum Bewußt= fein tam: von den Fesseln und Banden, mit welchen die gesell= schaftliche Unfreiheit und die Naturtatsache der Ungleichheit des Menschenwesens seinen Freiheitsstolz und sein tropiges Gleichheits= gefühl niederhielt, von der Mifachtung seiner Armut und Niedrigfeit: "Wir leben nicht, wie wir wollen, sondern wie wir können."1) - "Das Geld ift Blut und Seele ben Sterblichen. Wer das nicht hat, der wandelt unter Lebenden wie ein Toter." 2) - "Auch der Stlave wird geehrt, wenn er zu Reichtum gelangt, der Freie, der arm ist, gilt nichts. "3) - "Arm sein heißt migachtet und ehrlos fein."4) - Und der Urme felbft hat nur zu oft das Gefühl, daß "alles auf ihn herabsieht".5) — "Einsam ist der Mann, der im Elend ist. "6) - "Viele zwingt die Armut - wider die Natur sich mit Dingen abzugeben, die ihrer unwürdig sind."7) Und was dergleichen Klagen mehr sind.

Τ' ἀργύριόν ἐστιν αξμα καὶ ψυχὴ βροτοῖς.

ἐν τῷ πένεσθαι δ' ἐστὶν ἥ τ' ἀδοξία, κὰν ἢ σοφός τις, ἡ τ' ἀτιμία βίου.

5) Menander R. III 5 fr. 6:

Ποὸς ἄπαντα δειλὸν ὁ πένης ἐστὶ γὰο καὶ πάντας αὐτοῦ καταφοονεῖν ὑπολαμβάνει.

Πολλούς γὰο ἐνίοθ' ή πενία βιάζεται ἀνάξι' αὐτῶν ἔργα παοὰ φύσιν ποιεῖν.

Bgl. auch die Bemerfung des Theognis (177 Bergf) über den Armen, dem "bie Junge gefesielt" ift:

<sup>1)</sup> Menander A. III 17 fr. 50.

<sup>2)</sup> Timofles R. II 466 fr. 35:

<sup>3)</sup> Euripides Trag. Graec. fr. (Nauch) S. 330 fr. 143.

<sup>4)</sup> Euripides ebd. S. 373 fr. 364, 16:

<sup>6)</sup> Philemon R. II 574 fr. 105.

<sup>7)</sup> Timofles Pont. R. II 463 fr. 28:

Die tatsächliche materielle Unfreiheit des Besitzlosen, die Tatsache, daß das Bewußtsein, Bürger eines "freien" Gemeinwesens zu sein, für den Menschen nicht ausreicht, daß der Mensch auch zu leben haben muß, sie kann kaum schärfer zum Ausdruck gebracht werden.

"Aber" - fagte die Doftrin zu dem Armen - unfer freies Gemeinwesen gibt dir ja freie Bahn, dich emporzuarbeiten. Es ift eine Schande, wenn du es nicht tuft." Denn dem Trägen hilft Gott nicht.1) Ein feltsamer Optimismus in einer Gesellschaft, in welcher der Arbeiter meift eben nur ein Werfzeug für den Besitzenden war, um selbst auf der Leiter des Reichtums rascher emporzuklimmen, während der Besitzlose oft mit einem Lohn abgefunden ward, bei dem die Möglichkeit, durch Tüchtigkeit und Fleiß vorwärtszukommen, entweder ganz ausgeschlossen oder eine äußerst beschränfte war! Als ob es überhaupt bei der grausamen Kargheit der Natur jemals eine Gesellschaft geben könnte, in der die Golddecke, an der alle zerren, nicht zu knapp wäre! Wie oft mochte an dieser Naturtatsache und an der Übermacht der geschicht= lich gegebenen Besitzverhältnisse über die besitzlose Arbeit, des großen Rapitals über das kleine alle Arbeitsenergie des wirtschaftlich Schwachen, all sein Sehnen nach Freiheit und Selbstbeftimmung zuschanden werden! Wie viele mögen es an sich empfunden und er= lebt haben, daß nicht das Gesetz, welches sie sich selbst gegeben, sondern jene anderen mächtigeren Gesetze, welche die Größe und Berteilung des Arbeitsertrages bestimmten, über die Freiheit und Selbständigkeit des Bürgers entschieden. Bier traf ja recht eigent= lich das zu, was Roscher einmal von diesem Widerspruch in der Demokratie gefagt hat, daß "alle Gleichheit vor dem Gefet, alle aftive Beteiligung am Staat für die Masse papierne, ja aufreizende Phrase ist, wenn der Arbeitslohn nicht hoch steht".2)

καὶ γὰο ἀνὴο πενίη δεδμημένος οὖτε τι εἰπεῖν οὖθ' ἔοξαι δύναται γλῶσσα δέ οἱ δέδεται.

<sup>1)</sup> Menander R. III 296 fr. 1110:

θεός δὲ τοῖς ἀργοῦσιν οὐ παρίσταται.

<sup>2)</sup> Grundlagen 24. Aufl. I 517.

In der Tat nur zu treffend hätten die von der Wucht wirtschaftlicher Machtverhältnisse und unabänderlicher Naturtatsachen niedergehaltenen Schwachen der Gesellschaft jener optimistischen Ausscherung zum frischen, fröhlichen Wettbewerb die Worte der Dichter und Weisen des Volkes entgegenhalten können: "Wie kann man über den Kamm der Wogen hinwegschreiten? Unsere Armut flieht der Segen."1) — "Die Armut ist unser größter Widersacher."2) — "Den Geringen pslegen die Götter auch nur Geringes zu geben."3) "Das Lebensichisschen des Armen hält sich bescheiden die Küste entlang; das Leben der Reichen dagegen gleicht der Fahrt über die hohe See. Ihnen ist es leicht, Taue auszuwersen, zu landen und ihr Schiff auf den bergenden Strand zu bringen, — nicht so dem Armen!"4)

Zudem war es wirklich die intellektuelle und moralische Tüchtigsheit, der im freien wirtschaftlichen Kingen die höchsten Erfolge winkten? Erwiesen sich nicht oft genug diejenigen als die stärksten, welche in der Berfolgung ihrer Ziele am skrupellosesten versuhren, dem Geiste der Gleichheit, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit tatsächlich am meisten Hohn sprachen? Und war es nicht nur zu oft das Los der Schwachen, von diesen Starken unterdrückt und ausgebeutet zu werden? Ist doch das böse, maßlos übertreibende Wort von der "Million, die man nicht erwirdt, ohne mit dem Ürmel das Zuchthaus zu streisen", dem Sinne nach schon damals ausgesprochen worden! "Gerade die größten Schurken" — heißt es bei Euripides —

Πενίας οὐδείς ἐστι μείζων πολέμιος.

Αἰεὶ τοῖς μιzροῖς μιzρὰ διδοῦσι θεοί.

<sup>1)</sup> Euripides Trag. Graec. S. 341 fr. 232.

<sup>2)</sup> Diphilos R. II 574 fr. 105:

<sup>3)</sup> Kallimachos bei Athenäos Flor. 96, 12:

<sup>4)</sup> Uriftonymos bei Uthenãos a. a. D. 29: "Οτι πλῷ ἔοιχε τῷ παρὰ γῆν ὁ τῶν πενήτων βίος, ὁ δὲ τῶν πλουσίων τῷ διὰ πελάγους τοῖς μὲν γὰρ ῥάδιών ἐστι καὶ πεῖσμα βαλεῖν καὶ προσχεῖν καὶ νεωλκῆσαι, τοῖς δ' οὔ.

<sup>5)</sup> Χεπορήση Μεπ. Η 1, 13: καὶ ἰδία αν οί ἀνδοείοι καὶ δυνατοί τους ἀνάνδρους καὶ ἀδυνάτους οὐκ οἰσθα ὅτι καταδουλωσάμενοι καρποῦνται;

"Kein braver Mann ist je schnell reich geworden!"2) — "Ich," — flagt der arme Bauer bei Aristophanes — "ein gottesfürchtiger und gerechter Mann, war arm und lebte fümmerlich! Reich sah ich andere: Tempelräuber, Rednervolk, Betrüger, Sykophanten, Schurken."3) Es drängt sich ihm durchaus nicht die perikleische Erwägung auf, daß es schimpslich sei, sich nicht aus der Armut herauszuarbeiten. Der Gedanke hätte ihm wie Hohn geklungen. Er legt sich vielmehr die Frage vor, ob nicht der Arme besser täte, zu "ändern seine Art" und

"ein Schuft zu werden, gottlos, heillos ganz und gar, wie jest in der Belt sich fortzubringen nötig scheint".4)

Man denke sich in die von Plato geschilderte Lage eines armen Handwerkers hinein, der nicht imstande war, das für seinen Betrieb nötige Kapital aufzutreiben, und der so bei aller Geschicklichseit nicht vorwärtskommen konnte! Was hatte der Mann von der Freiheit und Gleichheit? Sie konnte ihm wohl gelegentlich die Genugtuung verschaffen, einen reichen Mann mit "nem Bienenstock Goldes") im Gericht zu seinen Füßen zittern zu sehen oder in der Agora den reichen Leuten den Herrn zu zeigen, vor dem sie sich ducken und den sie mit öffentlichen Spenden bei guter Laune erhalten müssen. Warr diese "ganze Herrlichseit und die schöne Gelegenheit, des Keichtums zu höhnen", der verkehrte sich für ihn

Trag. Graec. fr. M. S. 309 fr. 96: τὸν γὰο κάκιστον πλοῦτος εἰς πρώτους ἄγει.

<sup>2)</sup> R. III 84 fr. 294:

οὐδεὶς ἐπλούτησεν ταχέως δίκαιος ὄν.

<sup>3)</sup> Plutos 29 ff.

<sup>4) 36</sup> ff.

<sup>5)</sup> Rep. 421 c.

<sup>6) &</sup>quot;σίμβλον χοημάτων". Aristophanes Bespen 241.

<sup>7)</sup> Siehe Lufian "Oreigos ἢ άλεκτονών 21: σὰ μὰν τοῦ δήμου ὂν ἀναβὰς ἐς ἐκκλησίαν τυραννήσεις τῶν πλουσίων, οἱ δὲ φρίττουσι καὶ ὑποπτήσσουσι καὶ ὁιανομαῖς ἱλάσκονταί σε.

<sup>8)</sup> Bon bem proletarischen Richter jagt Aristophanes Wespen 575:

draußen in ihr Gegenteil, da sie weder die Folgen seiner Besitzlosigkeit, noch die Höhe des Zinssußes beseitigen konnte. Wie oft mochte dieser wirtschaftliche Druck dem kreditbedürstigen kleinen Mann draußen im Leben dieselbe traurige Rolle des demütigen Bittstellers aufdrängen, 1) zu der sich der Reiche vor ihm im Dikasterion herbeiließ!

Wo gab es überhaupt ein Lebensgebiet, auf dem dieser Widerspruch zwischen der politischen und wirtschaftlichen Gesellschaft nicht klar zutage getreten wäre? Eine Gesellschaft, in der sich neben Besitzern glänzender Herrenhöse und vieler Morgen Landes in dürftigen Hütten arme Tagelöhner und Zwerggütler fanden, große Handelsherrn neben ärmlichen Krämern, Fabrikanten und Unternehmer, denen die Arbeitskraft von Hunderten zu Gebote stand, neben hartarbeitenden Kleinmeistern und Lohnarbeitern, — eine solche Gesellschaft konnte sich unmöglich eine demokratische nennen; wie denn überhaupt auf der Höhe der Kultur die Gesellschaft niemals im wirtschaftlichen Sinn eine demokratische sein kann.

Zwar standen alle diese Elemente auf einem für alle gleichen Rechtsboden:2) der kleine Landwirt und Handwerker genoß dasselbe Maß von Freiheit in der Verwertung seiner wirtschaftlichen Kräfte wie der große Kapitalbesitzer. Aber diese Freiheit wirkte wirt= schaftlich nicht ausgleichend. Sie hatte ja für den wirtschaftlich Schwachen nicht den gleichen Wert wie für den Starken. Da die Produktivkraft des Kapitals in progressivem Verhältnis zu seiner Größe zunimmt, hat der größere Besitz vor dem kleinen im Wett=

...ὅ τ' ἀσθενὴς ὁ πλούσιός τε τὴν δίκην ἴσην ἔχει, νικᾳ δ' ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι' ἔχων.

Zgl. 409:

... οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς τὸ πλεῖστον, ἀλλά χὼ πένης ἔγων ἴσον.

 $<sup>\</sup>bar{a}\varrho'$  οὐ μεγάλη τοῦτ' ἐστ' ἀ $\varrho\chi$ ἡ καὶ τοῦ πλούτου καταχήνη; Bgl. auch  $\mathfrak{P}$ j. Xen.  $A\theta\pi$ . I 16, 18 und Plato Theät. 172 a.

<sup>1)</sup> Über diese Unterwürfigkeit der Armut s. Plato Ges. 729e und Aristoteles Vol. VI 9, 3. 1295 b.

<sup>2)</sup> Euripides Schutfl. 429 ff.:

bewerb ein Bedeutendes voraus und er kann gerade auf dem Boden des gleichen Rechtes und der gleichen Freiheit für alle diese Überlegenheit am erfolgreichsten zur Geltung bringen. Wie sehr ihm das auch damals geglückt ist, haben wir gesehen. So wirkte das Freiheits= und Gleichheitsprinzip der Demokratie in der Volkswirt= schaft als ein Moment der Unfreiheit und Ungleichheit. Je weiter ber Spielraum mar, den der freie Volksstaat der Entfaltung aller individuellen Unlagen, der Betätigung jeder menschlichen Kraft gewährte, um so rascher und schroffer mußten sich auch die Unter= schiede herausbilden und zwar gerade die des Besitzes.1) Daher war in der entwickelten Demokratie das Endergebnis dies, daß die= selben Bolksgenossen, die durch die fortschreitende Demokratisierung aller politischen Inftitutionen immer mehr Freiheit und Gleichheit gewonnen hatten, vielfach zugleich unfreier und unter sich in höherem Grade ungleich wurden.

Man sieht: wir begegnen schon hier demselben Widerspruch ber wirtschaftlichen Entwicklung mit dem politischen Ent= wicklungsprinzip der Freiheit und Gleichheit, den man als einen spezifisch modernen zu betrachten gewohnt ist.2)

## Fünfter Abschnitt.

## Die Umbildung der politischen zur sozialen Demokratie.

Ist nun aber dieser Widerspruch dem Hellenen auch wirklich in dem Grade zum Bewußtsein gefommen, daß er zu einem Problem für fein Denken, zur sozialen Frage murde?

Die Antwort kann für den nicht zweifelhaft sein, der sich er= innert, was wir uns bereits bei der Darstellung einer älteren Epoche als das unvermeidliche massenpsychologische Ergebnis der ganzen sozialen und politischen Atmosphäre des hellenischen Stadt=

<sup>1)</sup> Bgl. die Außerung Platos in feiner Rritit der tapitaliftischen Gefellichaft (Rep. 552a, f. 556a), daß gerade durch die Freiheit "die einen überreich, die anderen dagegen gang arm werden".

<sup>2)</sup> So z. B. Scheel, Die Theorie der sozialen Frage S. 16.

staates vergegenwärtigt haben. Wenn in dieser Atmosphäre schon die attischen Feldarbeiter des 6. Jahrhunderts durch die Konsequenz des eben erst auftauchenden demokratischen Gedankens dazu gestommen waren, die ganze bestehende Wirtschafts und Gesellschafts ordnung in Frage zu stellen, wie kann dann Jahrhunderte später auf dem Höhepunkte der Demokratie unter Verhältnissen, die nach allen Seiten hin zur Vermehrung der gesellschaftlichen Spannungen beitrugen, der Masse die Empfindung für jene gewaltigen, das ganze soziale Leben erfüllenden Widersprüche gesehlt haben? Widersprüche, die doch selbst die Reslexion der Vesitzenden als solche anserkannte.1)

Auf der Höhe des demokratischen Bewußtseins, welches in der Bevölkerung der Industrie= und Handelsrepubliken des 4. Jahr= hunderts lebte, war die Empfindlichkeit für alles, was dieses Bewußtsein verletzen konnte, gewiß eine ungleich größere, als bei ben gedrückten und über das Land bin zerstreuten Feldarbeitern der solonischen Zeit. Bei einem freien Volf wächst ja mit der Rultur Die Sensibilität überhaupt. In seinem Freiheits= und Berfonlichkeits= gefühl hat es auch zahlreichere und intensivere Möglichkeiten zur Unruhe und Unglücksempfindung erhalten, eine steigende Fähigkeit des Leidens, die den Stachel des Widerspruchs zwischen Wunsch und Wirklichkeit immer ftarker empfinden lagt. "Die Freiheitsliebe" — sagt Plato — "macht die Seele der Bürger so reizbar, daß sie, wenn jemand auch nur irgendetwas auf Sklaventum Hindeutendes ihr zumutet, ergrimmt und es sich nicht gefallen läßt; und sie kümmern sich zulett weder um geschriebene noch ungeschriebene Besete, damit nur nichts in irgendeiner Beise ihnen ge= biete."2) Eine Charafteristik, bei der man unwillfürlich an die Worte Lamartines über Marat denkt: "L'égalité était sa fureur, parce que la supériorité était son martyre." — Zudem wurde diese Nervosität des Freiheitsgefühls auf eine harte Probe gestellt,

<sup>1)</sup> eraruwseis! Siehe die Außerung des Jokrates oben S. 263 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Rep. 563 d. Bgl. über diesen Geist der Ungebundenheit auch Xenophon Memor. III 5, 5.

wenn der Proletarier und Arbeiter in den Zentren der städtischen Zivilisation seine Lage mit der jener glücklichen Minderheit versglich, die hier den Glanz und Genuß ihres Überflusses dicht neben seiner Armut und seinem Elend zur Schau trug.

Der Poet, von dem man gesagt hat, daß es zweiselhaft sei, ob er das Leben oder das Leben ihn nachgeahmt habe, hat auch den trefsenden Ausdruck für das gesunden, was bei solchen Versgleichen in der neids und haßerfüllten Seele des Prosetariers vorging. "Wer arm ist" — heißt es bei Menander — "und in der Stadt seben will, der wünscht selber Trübsal auf sich herab. Denn wenn er auf die Leute sieht, die im Genusse schwesgen und ein Fausenzerseben führen können, dann kommt ihm so recht zum Bewußtsein, wie elend und jammervoll sein Dassein ist.")

Man begreift bei dieser Reizbarkeit des Volksgemüts, wie ein Volksredner dem Demosthenes einen Vorwurf daraus machen konnte, daß er sich in einer Sänste nach dem Piräeus tragen ließ und so die Not der Armen verhöhnt habe!2) Hat doch ein anderer (Lykurg) ein Gesetz durchgebracht, welches den Frauen verbot, im Wagen zur heiligen Schan nach Eleusis zu fahren, damit bei dem festlichen Anlaß die Frauen des Volkes von den reichen Damen nicht in den Schatten gestellt würden!3)

Insoferne ist es jedenfalls als Stimmungsbild gut erfunden, was von der Aufnahme eines euripideischen Stückes erzählt wird, in dem eine begeisterte Lobrede auf das Gold vorkommt. Das Volk habe sich wie ein Mann erhoben und stürmisch die Entfernung des

Όστις πένης ὢν ζῆν ἐν ἄστει βούλεται, ἀθυμότεοον ἑαυτὸν ἐπιθυμεῖ ποιεῖν, ὅταν γὰο εἰς τουφῶντα καὶ σχολὴν ἄγειν δυνάμενον ἐμβλέψη, τόθ' αὐτὸν ἔστ' ἰδεῖν, ὡς ἄθλιον ζῆ καὶ ταλαίπωρον βίον.

¹) R. III S. 118 fr. 405 ff.:

<sup>2)</sup> Deinard, Ι 36: . . . τὰς τῶν πενήτων ἀπορίας ὀνειδίζων.

<sup>3)</sup> Milan V. H. 13, 24. — Bj. Biutarch M. 842a: ... ὅπως μη ἐλαττώνται αί δημοτικαί ὑπὸ τῶν πλουσίων.

Schauspielers und Schluß der Aufführung verlangt, bis der Dichter selbst hervortrat und bat, man möge doch abwarten, bis man sähe, wie es dem Bewunderer des Goldes noch ergehen werde!1)

Am lebhaftesten reagierte natürlich der in Fleisch und Blut des Bolfes übergegangene demokratische Gedanke gegen die Abhängigkeit und Unfreiheit, die uns auf dem Gebiete des Arbeitslebens entgegengetreten ist. Der freie Bürger, der, um mit Aristoteles zu reden, jedem anderen schlechthin gleich zu sein glaubte, weil er ihm in einer Hinsicht (vor dem Geset) gleich war,2) fügte sich nur widerwillig in die Abhängigkeit und Unterordnung, die nun einmal das Arbeitsverhältnis unvermeidlich mit sich brachte. Der Demokrat, der bewußt die Konsequenzen seiner Prinzipien zog, vermochte sich eben nicht als wirklich freier Mann in einem Verhältnis zu sühlen, in welchem ihm so vieles zugemutet werden konnte, was auf "Stlaventum hindeutete".

Je mehr auf der einen Seite der kapitalistische Geist den materiellen Egoismus in Bewegung setzte, der in dem Arbeiter nur ein Werkzeug für sachliche Zwecke, ein Mittel zur höchstmöglichen Gütererzeugung erblickt, je klarer es zutage trat, daß so, wie die industrielle Gesellschaft sich entwickelt hatte, vielsach ein mit der Bestimmung der menschlichen Persönlichkeit unvereindarer Verbrauch von Menschen, und zwar ein Verbrauch von Arbeitenden zugunsten des Kapitals, stattsand, um so lebhafter mußte sich in einem freien Gemeinwesen der Mensch in dem Arbeiter gegen eine solche Konssequenz des Arbeitsverhältnisses ausbäumen. Ein Sokrates mochte noch so entschieden betonen, daß der Arbeitende ja eine soziale Funktion ausübt, indem er etwas Nüpliches schafft:3) solange nicht auch für die Anschauungsweise der Besitzenden und Gebildeten die Handauungsweise der Besitzenden und Gebildeten die Handauungsweise der Besitzenden und Gebildeten die Handaubeit eine solche soziale Tätigkeit war, sondern wesentlich nur Spekulationsobjekt des wirtschaftlichen Einzelinteresses, so

<sup>1)</sup> In der Danae? Siehe Naud Fragm. Trag. Graec. 2. Aufl. Euripides fr. 324. Seneca Briefe 115, 14 begieht die Geichichte auf den Bellerophon.

<sup>2)</sup> Bol. VIII 1, 7, 1307b.

<sup>3)</sup> Xenophon Memor. II 7, 5.

lange konnte der freiheitsliebende Bürger die Empfindung nicht los= werden, daß er durch die Eingehung eines Lohn= und Dienft= verhältniffes ftets in Gefahr geriet, in gewissem Sinne ebenso als "Sache", als beseeltes Wertzeug angesehen oder tatsächlich behandelt zu werden, wie der Unfreie. Der besitzlose, nur auf seine Arbeits= fraft angewiesene Bürger bes hellenischen Bolksstaates empfand da= her, wenn er einmal auf der Sohe demokratischen Bewußtseins angelangt war, die öfonomische Abhängigkeit der Arbeit vom Kapital ebenso als ein Beförderungsmittel der "Anechtschaft", als "Beriflavung der arbeitenden Klasse unter die besitzende", wie der demofratische Lohnarbeiter der Gegenwart. Wenn die Besitzenden und Gebildeten felbst es gang ungescheut aussprachen, ja es geradezu als einen Fundamentalsatz der sozialen Theorie aufstellten, daß der freie Arbeiter ein Mann ift, ber aus Armut fich um Geld gu sklavischen Diensten hergibt, so konnten sie sich in der Tat nicht wundern, wenn der als freier Mann empfindende Mitbürger, der ihnen solche Dienste leiften sollte, das Verhältnis genau ebenso ansah.

Daß das demokratische Bewußtsein weniger der Handarbeit an sich widerstrebte, als vielmehr dem, was man Dienstsflaverei nannte: der Fesselung der freien Bersonlichkeit im Arbeitsvertrag, das geht aus einer kleinen Geschichte hervor, welche Xenophon in seinen sokratischen Gesprächen erzählt. Eutheros, ein alter Freund bes Sokrates, war infolge der Katastrophe des athenischen Reiches um seinen auswärtigen Grundbesit gekommen und - da ihm sein Bater in Attita nichts hinterlassen — durch die Not gezwungen worden, als handarbeiter fein Brot zu verdienen. Sofrates macht ihn darauf aufmerksam, daß ihm dies doch für sein Alter keine Sicherheit gewähre, da die Fähigkeit zu körperlicher Arbeit dann aufhöre und ihm dann auch niemand mehr werde Lohn geben wollen. Er wurde beffer tun, sich um eine Stelle bei einem be= güterten Mann umzusehen, die er auch im Alter noch bekleiden tonne, etwa als Berwalter oder Aufseher über die Arbeiter. Dar= auf gibt der stolze Proletarier die überraschende Antwort, es würde

ihm schwer fallen, eine solche Sklaverei zu ertragen!1) Er zieht die gemeine körperliche Arbeit und die Lage des Lohnarbeiters der höheren Stellung vor, weil er in einem dauernden und zugleich verantwortungsvolleren Abhängigkeitsverhältnis dieser Art einer sein Selbstgefühl verleßenden Kritik weniger entgehen zu können glaubt als in der Stellung des Handarbeiters, die weniger Anlaß zum Tadel gibt und es eher möglich macht, sich demselben durch den Wechsel des Brotherrn zu entziehen!2)

Ein anderes lehrreiches Beispiel für die demokratische Empfindlichkeit der arbeitenden Freien enthält die Erzählung von Aristarch, einem anderen Befannten bes Sofrates. Der Mann hat in der schweren Zeit der "dreißig Tyrannen" in sein Haus eine Unzahl von weiblichen Verwandten aufgenommen, deren männliche Ungehörige nach dem von den Demokraten besetzten Biraeus ge= flohen waren. Da er sich bald außerstande sieht, vierzehn freie Bersonen beschäftigungsloß in seinem Saus zu ernähren, so läßt er sich, wenn auch nach längerem Widerstreben, von Sokrates bestimmen, dieselben an die Wollarbeit zu setzen, damit sie ihren Unterhalt sich selbst verdienen könnten. Der Erfolg ift ein außgezeichneter. Das erarbeitete Brot schmeckt allen noch einmal so aut. Seiterkeit und Frohsinn hat die trübselige Stimmung verscheucht, die vorher im Sause geherrscht. Nur mit einem können sich die arbeitenden Frauen nicht befreunden: daß nämlich alle arbeiten jollen, nur der Hausherr nicht, obwohl er den Ertrag der gemeinsamen Arbeit mitgenießt. Sie meinen: "Wer nicht arbeitet, foll auch nicht effen."3) — Es ift, als ob fie Proudhons Phi= lippika gegen den Eigentümer gelesen hätten, der "erntet, wiewohl er nicht säet, der verzehrt, wiewohl er nicht produziert, der genießt, wiewohl er nicht arbeitet", - ober die Angriffe der Saint-Simonisten gegen das "Vorrecht, von der Arbeit anderer zu leben", das "gottlose Privileg des Müßiggangs"!

<sup>1)</sup> Η 8, 4: χαλεπῶς ἄν, ἔς η, ἐγὼ, ὧ Σώκομιες, δου λείαν ὑπομείναιμι.

<sup>2)</sup> Εβδ. 5: ὅλως μης, ἔφη, τὸ ἐπαίτιος εἰναί τις οὐ πάνε ποοσίεμαι.

<sup>3) (668.</sup> Η 7, 12: αλτιώνται αλτόν μόνον των έν τη ολεία άργον έσθίειν.

Aristarch ist in Verlegenheit, wie er seinen Unternehmerlohn rechtfertigen foll. Er wendet sich an Sofrates, der ihm als Arqu= ment gegen die oppositionelle Theorie seiner Arbeiterinnen eine Fabel zum beften gibt: Die Schafe beklagen fich bei dem Menschen, daß sie, die so viel Nütliches. Wolle, Lämmer, Rase produzieren, fich ihre Nahrung selbst suchen müßten, während der hund, der nichts der Art leiste, vom Herrn ernährt werde. Der Hund er= widert: "Meine Leiftung ist der Schutz, den ich euch gewähre, indem ich über euch wache. Ohne mich würdet ihr ungefährdet nicht einmal auf die Weide gehen können, also überhaupt nicht existieren." Dagegen wissen die Schafe nichts einzuwenden und erklären sich freiwillig damit einverstanden, daß dem Sunde eine Borzugsstellung eingeräumt wird.1) — Daraus zieht dann Sofrates die Rutanwen= dung, der Freund solle seinen Arbeiterinnen sagen, daß er ihnen gegenüber eine ähnliche Hüter= und Verwalterrolle spiele wie der Sund, und daß fie es daher nur ihm, ihrem Batron, zu verdanken hätten, wenn sie - von niemandem beeinträchtigt - in Rube ihrer Arbeit und ihrem Erwerb nachgehen könnten.2)

Wir hören nicht, welchen Erfolg Aristarch mit dieser sokratischen Argumentation bei seinem' weiblichen Personal gehabt hat. Auf jeden Fall ist sie aber sozialgeschichtlich von hohem Interesse. Denn der große Bahnbrecher auf dem Gebiete der Ethik stellt sich damit grundsätlich auf den Boden derselben Anschauungsweise, in der die Auflehnung der Arbeiterinnen gegen den Arbeitsherrn wurzelte! Er rechtsertigt das Unternehmereinkommen damit, daß es ebenso durch positive Leistungen erarbeitet ist, wie daszenige des Arbeiters. Er gibt also den Arbeitern ohne weiteres zu, daß das Verhältnis von Herrschenden und Dienenden nur in so weit und nur so lange gerechtsertigt ift, als es auf Arbeitsteilung beruht,

<sup>1) § 14:</sup> οίτω δὴ λέγεται καὶ τὰ πρόβατα στηχωρῆσαι τὸν κίνα προτιμάσθαι.

<sup>2)</sup> καὶ σὰ οἶν ἐκείναις λέγε, ὅτι ἀντὶ κυνὸς εἶ q ἑλαξ καὶ ἐπιμελητής καὶ διὰ σὲ οὰδ' ὑφ' ἐνὸς ἀδικούμεναι ἀσφαλῶς τε καὶ ήδέως ἐργαζόμεναι ζῶσιν.

daß es also aufhört, sittlich haltbar zu sein, wenn Herrschen nicht mehr arbeiten, sondern nur noch genießen bedeutet.1)

Wer benkt hier nicht an die von dem genophontischen Sokrates vorgetragene Erzählung des Prodikos über Herakles am Scheides wege, dem das Laster verspricht: "Andere werden für dich arbeiten müssen, und du kannst die Früchte ihres Fleißes genießen"?")

Und Sofrates steht mit dieser Anschauung keineswegs allein! Denn das, was in der Seele jener Arbeiterinnen vorging, ist zusgleich der Reslex einer weitverbreiteten Volksanschauung. In dem Werke, in welchem Aristoteles vielfach gerade auf solche Anschauungen Rücksicht nimmt, in der Rhetorik, bezeichnet er es als eine Zeitsansicht, daß derjenige, welcher nur von der Arbeit anderer sebt, ein Unrecht begehe, daß als wahrhaft gerecht nur diejenigen gelten können, welche selbst arbeiten und unter ihnen wieder vor allem diejenigen, welche von der Arbeit ihrer Hände leben. Despteres offenbar deswegen, weil man eben bei dieser Art Arbeit ansschließlich nur "von sich selbst", nicht "von anderen", d. h. von der Ausbeutung anderer lebt, auf Kosten fremden Lebens gedeiht.

Der große Gegensatz zwischen dem Unspruch des freien Bürgers, sein persönliches Dasein, dessen Erhaltung und Förderung als Selbstzweck anerkannt zu sehen,4) und dem harten Zwang der wirt=

<sup>1)</sup> Nach der Formulierung, welche Brentano, Die Stellung der Gesbildeten zur sozialen Frage S. 13, dem gleichen Gedanken gegeben hat.

<sup>2)</sup> Xenophon Mem. II 1, 25. Merkwürdig, daß dem Verfasser des Berkes "Über die Lehre des Sokrates als soziales Reformspstem" (Döring) die im Text entwickelte sozialgeschichtliche Bedeutung der Erzählung von Sokrates und den Arbeiterinnen so gar nicht zum Bewußtsein gekommen ist!

<sup>3)</sup> II 4, 8. 1381 a: τοιούτους (sc. δικαίους) ύπολαμβάνουσι τοὺς μὴ ἀq' ἐτέρων ζῶντας. τοιούτοι δ' οί ἀπὸ τοῦ ἐργάζεσθαι, καὶ τούτων οί ἀπὸ γεωργίας καὶ τῶν ἄλλων οί αὐτουργοὶ μάλιστα. Εξ ift unbegreiflich, daß die Altertumswiffenschaft diese eminent wichtige Stelle, die freisich mit den hertömmlichen Anschauungen über althellenisches Arbeitsleben unvereindar ist, bisher so gänzlich ignoriert hat!

<sup>4)</sup> έλενθέρου γάο τὸ μὴ ποὸς ἄλλον ζῆν. Aristoteles Rhetorik I 9, 27, 1367. "Nichts bedrückt den Lohnarbeiter jo, wie der Raub an seiner Perjönlichkeit." Reinhold a. a. D. S. 343.

ichaftlichen Lage, welche den Besitzlosen im Dienste fremder Wirtsichaft zum Produktionswerkzeug macht, seine menschliche Persönslicheit rein wirtschaftlichen Interessen, also einem unpersönlichen, sachlichen Moment unterordnet, dieser ewige Interessenkonssischen Mensch und Mensch tritt uns hier zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit klar ausgesprochen entgegen, wenn er auch natürlich schon einer weit älteren Zeit zum Bewußtsein gekommen war. Insoserne ist die Aussehnung der Arbeiterinnen des Aristarch gegen das arbeitslose Einkommen ihres Arbeitsherrn und die von Aristoteles bezeugte Opposition der Handarbeit überhaupt gegen die rein kapitalistische Aneignung des Arbeitsertrages eine Tatsache von eminenter sozialpsychologischer Bedeutung. Hier sehen wir an einem klassischen Beispiel, daß "die Geschichte des Sozialismus zugleich die Geschichte des menschlichen Selbstewußtseins" ist.

Gegenüber der liberalen Wirtschafts= und Sozialphilosophie des perikleischen Staatsprogramms, die bei aller Volkstümlichkeit in der Praxis doch mehr dem Interesse des gebildeten Mittelstandes zugute kam,1) taucht hier aus den Tiesen der Gesellschaft eine neue Lehre auf, in der die Masse der kleinen Leute, der Arbeiter, der Nichtbesitzenden zum Worte kommt und mit einer neuen Fordezung auf den Plan tritt, der Forderung der Gerechtigkeit in der Verteilung der Güter.

Jedenfalls sieht man aus alledem deutlich genug, daß der Widerspruch zwischen den Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Gesellschaft und den im freien Volksstaat zum Siege gelangten Ideen dem Bürger dieses Staates in der Tat hinlänglich zum Bewußtsein gekommen, daß er auch für das volkstümliche Denken ein Problem, eine Frage geworden war. Wenn man daher die soziale Frage der Gegenwart definiert hat als den "zum Bewußtsein gekommenen Widerspruch der volkswirtschaftlichen Entwicklung mit dem als Ideal vorschwebenden und im politischen Leben sich verwirklichenden Entwicklungsprinzip der Freiheit

<sup>1)</sup> Weshalb ja auch die materielle Staatshilfe in weiterem Umfange ergänzend eingreifen mußte!

und Gleichheit",1) so hat man damit auch die soziale Frage gefennzeichnet, welche sich als das Ergebnis der inneren Entwicklung des hellenischen Bolksstaates ebenso notwendig einstellen mußte wie im modernen Staat.

Und wie heutzutage, so wurde damals die soziale Frage als= bald zu einer Klaffenfrage. Die Ordnung des Güterlebens, aus der sie erwuchs, war dem Interesse eines Teiles der Gesellschaft ebenso günftig, wie dem eines anderen Teiles hinderlich. Ihr verdankte eine Minderheit der Gesellschaft auch ohne Arbeit den Genuß einer gesicherten Existenz. Ihr verdankte fie die Muße und die soziale Unabhängigkeit, welche ihr die volle ungeschmälerte Möglichkeit persönlicher Entwicklung gewährte, sie im wahrsten Sinne des Wortes "frei" machte. Daher waren die Besitzenden an der Aufrechterhaltung der geschilderten Güterverteilung auf das lebhafteste interessiert, und ihr Bestreben war naturgemäß darauf gerichtet, die Herrschaft des Kapitals über das Güterleben, auf der ihre eigene soziale Position beruhte, möglichst zu steigern. Die Abhängigkeit der besitzlosen Arbeit von dem Kapital, die soziale und öfonomische Ungleichheit, also die Fortdauer jenes Widerspruchs war hier recht eigentlich ein Klasseninteresse.

Auf der anderen Seite standen alle diejenigen, welche sich durch die bestehende Wirtschafts= und Gesellschaftsordnung von dem, was den einzelnen zur gesellschaftlich freien Persönlichseit machte, von dem Besitz eines Kapitales oder der Möglichseit, ein solches zu erlangen, ausgeschlossen sahen. Je bitterer es diese Elemente empfanden, daß ihnen die sachliche Unterlage für ein unabhängiges Bürgertum, für den Bollgenuß aller dem freien Bürger zustehenden Rechte sehlte, je weniger sie sich auf dem Boden der Gesellschaft als die Freien und Gleichen sühlen konnten, um so lebhafter mußte in ihnen der Wunsch sich regen, jenen Widerspruch möglichst besseitigt zu sehen.

Der Interessengegensatz zwischen reich und arm machte sich aber naturgemäß am intensivsten gerade da fühlbar, wo sich die

<sup>1)</sup> Scheel a. a. D. S. 16.

Dinge am einseitigiten in favitalistischem Ginne entwickelt hatten, weil dadurch das im Mittelstand verforperte, mäßigende und ausgleichende Element, die Rlaffe berjenigen, welche hoffen durften, burch ihre Arbeit auf der jogialen Stufenleiter itetig vormarts= zukommen, notwendig an Bedeutung verlor. Geriet doch eben da= durch das Großburgertum in einen Gegenian felbit zu diefer an ber Erhaltung des Beitehenden intereifierten Bolfsichicht! Tenn ein einseitiges Vorwiegen fapitalistischer Tendenzen mar ja auch der Emporentwicklung wenigstens des niederen Mittelstandes nicht gunftig, und es verband daher benjelben in diejem Buntte mit der besiplojen Masse ein gemeinichaftliches Interesse gegen ben Reichtum.

Dazu wurde diese Interessengemeinichaft noch weiterhin da= durch gefordert, daß die fapitalistische Minderheit vielfach, fei es offen oder veritedt, darauf hinarbeitete, dem Intereffe bes Ravitals burch eine Umbildung der Berfassung im plutofratischen Sinne auch die Staatsgewalt zu unterwerfen und ihm damit das abjolute übergewicht über alle anderen Intereffen zu verschaffen. Während man in den niederen Schichten der Gesellichaft die Ausdehnung der im politischen Leben verwirklichten Pringipien auf die jogial= ökonomische Sphäre, die möglichste Demokratisierung auch der Bolfswirtschaft munichen nußte, juchte sich hier umgekehrt die in der jogialen Sphare vorherrichende Macht das politische Gebiet ju affimilieren, indem fie eben jenen Pringipien felbit die Dafeinsberechtigung abiprach und bas jogiale Entwicklungspringip ber Ungleichheit und Unfreiheit auch als das politisch maggebende proflamierte.

Ein Konflift, der unversöhnlich und unlösbar war! Denn er beruhte nicht bloß auf einem materiellen Interesse, sondern teilweise wenigstens - zugleich auf einem ewigen, niemals gu eliminierenden Element des Menichenwejens jelbit. Es handelte fich hier gleichzeitig um einen Rampf zwischen der griftofratischen. auf die Bedeutung der Diftang gerichteten Wertungsweise und der bemofratischen, auf Rivellierung zustrebenden. Und diejer Rampi

wird solange fortdauern wie die Verschiedenheit der Menschennatur; er kann — wie ein moderner Sozialphilosoph treffend bemerkt hat — im Praktischen nie definitiv, im Theoretischen nie objektiv entschieden werden. Und gerade das hat den Kampf von jeher so verbittert, ihm so oft das Gepräge von Glaubenskämpfen gegeben. Das instinktive Gefühl der Unmöglichkeit einer aufrichtigen Versöhnung und Ausgleichung der hier sich besehdenden Gegensäße erzeugt eine Stimmung, aus der sich die damals immer leidenschaftslicher werdende Opposition der Masse auf der einen und die furchtsdare, grundsählich volksseindliche Losung der oligarchischen Geheimsklubs auf der anderen Seite zur Genüge erklärt.

Dazu kam, daß das Kleinbürgertum, das arbeiten mußte, um zu leben, dadurch in einen gewissen Gegensatz nicht bloß zum Reichtum geriet, sondern zu der ganzen höheren Schicht, deren Besitz groß genug war, um ein arbeitsloses Einkommen und damit volle bürgerliche Unabhängigkeit zu gewähren. Wer dem Ideal bürgerlicher Lebenssührung, das dem Bürger des hellenischen Stadtstaates vor Augen stand, den Maßstab für die Wertung der sozialen Position des einzelnen entnahm, dem mußte in der Tat auch die Lage dieser breiten Volksschicht als eine politisch unbefriedigende erscheinen.

Daher die weite Ausdehnung des Begriffes "Armut", die für die gesellschaftliche Phyfiognomie der hellenischen Welt so bezeichnend ist! Wie bedeutsam erscheint es von diesem Gesichtspunkt aus, daß bei Xenophon Sofrates gelegentlich einer Erörterung über

<sup>1)</sup> Utiftoteles Bolitif VI 3, 15. 1291b: ἀντιποιοῦνται δὲ καὶ τῆς ἀοετῆς πάντες καὶ τὰς πλείστας ἀογὰς ἄογειν οἴονται δύνασθαι.

<sup>2)</sup> Schon im 5. Fahrhundert wird auf der Bühne des athenischen Theaters (f. Euripides Schutzslehende 414 ff.) die Frage erörtert:

<sup>—</sup> Bie kann das Bolk nur, ift es nicht Im Denken Meister, Meister sein des Staates recht? Es gibt die Zeit, und nicht die Eile über Nacht Die bessere Einsicht; doch ein armer Bauersmann, Gesett er sei nicht ungebildet, kann den Blick Nicht bei der Arbeit richten aufs Gemeindewohl.

den Begriff der Volksherrschaft auf die Frage, was denn eigentslich unter dem "Bolk", dem Athen beherrschenden "Demos" zu verstehen sei, die Antwort erhält: "Es sind die Armen unter den Bürgern",1) und daß dann auf die weitere Frage nach dem Wesen dieser Armut als "arm" alle diesenigen bezeichnet werden, deren Besitz nicht groß genug ist, um davon leben zu können.2) Eine Auffassung, nach der nicht bloß das Proletariat, sondern auch das ganze Kleinbürgertum in einem politischen Gegensatz gegenüber dem Reichtum und dem bloßen Kenteneinkommen überhaupt erscheint.

Diese ganze tiefgehende soziale Zerklüftung des hellenischen Bolkstums muß man sich vor Augen halten, um Aussprüche wie denjenigen Platos zu begreisen, daß der Staat nicht nur durch den Gegensat von arm und reich gewissermaßen in zwei seindliche Staaten auseinandergerissen werde, sondern daß auch diese beiden Teile wieder durch den Kampf um den Besitz in viele seindliche Interessenkreise gespalten seien. Distonomische Momente sind es, der Gegensat von Besitz und Nichtbesitz, von großem und kleinem Kapital, von Kapital und Arbeit, die — wie daß ganze Bolkseleben — so auch die Scheidung der politischen Parteien und den Kampf auf der politischen Arena mächtig beeinstlussen. Es handelt sich hier längst nicht mehr bloß um Fragen des formalen Rechtes, um Berteilung rein politischer Gerechtsame und Gewalten, sondern um wirtschaftliche Interessengegensätze, um die großen Widersprüche des sozialen Lebens.

Fe mehr sich aber so die Erkenntnis aufdrängte, daß alle politischen Resormen nicht imstande seien, diese Widersprüche zu beseitigen, je mehr die soziale Erwägung die sormal=politische zurück=

<sup>1)</sup> Mem. IV 2, 37;  $\tau$ οὺς πένητας τῶν πολιτῶν. Bgl. ebd. 45 die Gegensüberstellung des πῶν πληθος und der τὰ χρήματα ἔγοντες.

<sup>2)</sup> ποίους δὲ πένητας καὶ ποίους πλουσίους καλεῖς; τοὺς μὲν, οἰμαι, μὴ ἐκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ τελεῖν πένητας, τοὺς δὲ πλείω τῶν ἰκανῶν πλουσίους.

<sup>3)</sup> Staat 423a. Über die Spaltung in arm und reich s. auch Aristoteles Pol. VIII 7, 19. 1310a.

drängte, um so energischer schritt der hellenische Geist über die politischen Probleme hinaus zur Analyse und Kritik der wirtsichaftlichen und der gesellschaftlichen Ordnung. Eine geistige Bewegung, die ihren prägnantesten Ausdruck in dem Satze der eudemischen Ethik gefunden hat, daß "der Mensch nicht bloß ein politisches, sondern auch ein wirtschaftliches Wesen ist".1)

Geradezu typisch ift in dieser Hinsicht die Art und Weise. wie Plato in der großgrtigen Kritik der kapitalistischen Gesellschaft den organischen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Bauperimus und das gegenseitige Verhältnis der politischen und wirt= schaftlichen Draanisationsformen dargelegt hat.2) Die denkbar gründlichste Zerstörung der Musionen des Bourgeoisliberalismus, wie er uns in dem Programm der bürgerlichen Demokratie ent= gegengetreten! Zugleich ein überaus bedeutsames Beispiel bafür. wie in dieser Entwicklungsphase der Gesellschaft die höchste Bildung und die über den Klassengeist sich erhebende Intelligenz von den Barteien des Besitzes sich lossaat! — Ebenso gehören hierher die Erörterungen der aristotelischen Politik zur Pathologie und Therapie ber hellenischen Verfassungszustände, die stets zugleich auf den sozialen Körper, auf die Totalität des gesellschaftlichen Lebens gerichtet sind. Un einer Fülle von Tatsachen wird hier bargetan, welche gewaltige Bedeutung für die inneren Wandlungen und Um= wälzungen der hellenischen Staatenwelt das sozialökonomische Mo= ment, insbesondere die Ungleichheit des Besites gehabt hat. Diese lettere ist es. welche nach der Ansicht des großen Beobachters vor allem die Masse zum Kampf gegen das Bestehende anreizt und in die soziale Revolution hineintreibt.3)

Rein Wunder, daß dieses Zeitalter der sozialen Bewegung in der Politik die soziale Ökonomik so bedeutsam in den Vorder-

<sup>1)</sup> VII 10. 1242 a; ό γὰο ἄνθοωπον οὐ μόνον πολιτικόν ἀλλὰ καὶ οἰκονομικόν ζῷον.

<sup>2)</sup> Im 8. Buch der Politeia. Siehe Rap. 3 Abschnitt 2.

<sup>3)</sup> Φοί. Η 4, 7. 1266 b: στασιάζουσι . . . οί μὲν γὰο πολλοί διὰ τὸ περί τὰς ετήσεις ἄνισον.

grund rückte, daß hier die Staats= und Gesellschaftstheorie die Herstellung einer möglichst befriedigenden Verteilung der wirtschaftlichen Güter als ein Haupt= und Fundamentalproblem aller Staatsweis= heit proklamiert hat!¹) Was man von der Gegenwart gesagt hat, daß hier "bewußt und unbewußt in den verschiedensten Abstufungen des Wolkens und Begehrens die soziale, d. h. die den Staat den materiellen Gesellschaftszwecken unterordnende Lebensanschauung die gesamte Politik durchzieht,"²) das gilt recht eigentlich für die letzten Jahrhunderte der hellenischen Staatengeschichte. Ist doch diese Richtung sogar dis zu jenem einseitigen Ökonomismus überspannt worden, wie er uns in der sogenannten materialistischen Geschichtsetheorie des Marxismus als Reslex der modernen sozialen Beswegung entgegentritt!

Wenn die politischen Kämpfe der Zeit ihren Grund in den Sonderintereffen ber verschiedenen Gesellschaftsklaffen hatten, und wenn das, mas den Klaffengegensatz unmittelbar erzeugte, die Verichiedenheit des Besitzes war, so lag ja für eine nicht bis auf die letten Grunde guruckgebende Betrachtungsweise der Gedanke nabe - und derselbe ift auch, wie Aristoteles berichtet, von verschiedenen Theoretifern unumwunden ausgesprochen worden -, daß die eigent= liche Ursache alles burgerlichen Zwiftes eben in dem Besit, in den Eigentumsverhältnissen gelegen sei.3) Das Schwergewicht der politischen Bewegung erscheint hier aus der Politik gang in die Volkswirtschaft verlegt. Und es war nur eine weitere, unvermeid= liche Konsequenz derselben öfonomistischen Ginseitigkeit, wenn zulet die soziale Theorie die wirtschaftliche Differenzierung der Gesell= ichaft, den Gegensat von arm und reich für die sozialen und sitt= lichen Krantheitserscheinungen der Zeit überhaupt verantwortlich machte und von einer Umgestaltung des Wirtschaftslebens, von einer Lösung des Berteilungsproblems nichts Geringeres als die

<sup>1)</sup> Ebd. II 4, 1. 1266 a: δοκεῖ γάο τισι τὸ περὶ τὰς οὐσίας εἶναι μέγιστον τετάχθαι καλῶς. Daß ift auch der Standpunkt Platoß. Siehe Kap. 3 Abjchnitt 3.

<sup>2)</sup> Mittelftädt, Bor der Flut, 1897, G. 69.

<sup>3)</sup> Εβδ. πεοί γὰο τούτων ποιεῖσθαί φασι τὰς στάσεις πάντας.

radikale Beseitigung all dieser Übel erwartete. Sine Hoffnung, welche der von Aristophanes auf die Bühne gebrachte proletarische Kommunismus ebenso für sich geltend machte!) wie der idealistische Sozialismus eines Plato.2)

Und wie in der Theorie, so ist es in der praktischen Politik! In der späteren griechischen Geschichte tritt die soziale Frage in der Tat immer drohender in den Vordergrund. Was sich in dieser Spoche auf der politischen Schaubühne abspielt: die Kämpfe der führenden Staaten um die Vormachtstellung, das Auswersen der nationalen Frage gegenüber der nordischen Monarchie, der gewaltige Auswand von geistiger Energie, welche ein Demosthenes in den Dienst dieses für ihn zugleich nationalen und freiheitlichen Interesses stellte, — all das wird an innerer Bedeutsamkeit übersragt von der sozialen Bewegung der Zeit.

Es liegt auf der Sand, daß in einer Zeit, in welcher sich die sozialen Probleme mit solcher Bucht dem allgemeinen Bewuftfein aufdrängten, die früher geschilderten staatssozialistischen Ten= denzen des hellenischen Stadtstaates wieder intensiver hervortreten mußten. In einem Staat, der niemals bloß eine Organisation zu politischen Zwecken sein wollte, sondern grundsätlich seine Souveränität über das Gesamtgebiet des wirtschaftlichen Lebens aus= dehnte, bei einem Volk, das so sehr wie das griechische in dem Glauben an die Wunderfraft des staatlichen Gesetzgebungsapparates lebte, lag es in der Natur der Dinge, daß alles, mas einen Ausweg aus den sozialen Nöten und Konflikten der Zeit suchte, im Namen der Volkswohlfahrt an das Gemeinwesen appellierte, daß ber Ruf nach einer umfassenden sozialpolitischen Betätigung ber Staatsgewalt, einer möglichften Berftärfung und Ausdehnung ihrer gesellschaftlichen Funktionen immer lauter und allgemeiner wurde. Was wir schon früher als das logisch notwendige Entwicklungs= ergebnis der ganzen sozialen Physiognomie des demokratischen Stadtstaates erkannt haben, das bestätigt sich auch hier wieder.

<sup>1)</sup> Siehe unten Abschnitt 6 § 4.

<sup>2)</sup> Siehe Rap. 3 Abichnitt 3.

Wie schon in den Anfängen, so nehmen jetzt auf der Höhe der Demokratie die Ideen der sozialen Reform eine sozialistische Färbung an.

Wie intensiv diese Tendenz auf verstärkte Geltendmachung der öffentlichen Gewalt in wirtschaftlichen Dingen gewesen ist, das zeigt schon der bedeutsame Umstand, daß sie selbst Leute ergriffen hat, die in sozialer Hinsicht höchst konservativ dachten und weit davon entsernt waren, die Grundlagen der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung irgendwie in Frage zu stellen.

Ein typischer Vertreter dieses konservativen Staatssozialismus ist der Verfasser der Flugschrift über die Staatseinkünste. i) Ein Literaturerzeugnis, 2) das sozialgeschichtlich von höchstem Interesse und in dieser seiner Bedeutung noch keineswegs erkannt und gewürdigt ist.

Schon der Grundgedanke, von dem der Verfasser ausgeht, der Satz: "Wie die Regierenden, so der Staat,"3) — ist überaus charafteristisch für den ganzen Standpunkt, der hier zum Worte kommt. Es ist die wohlbekannte, in der Geschichte des Sozialismus zu allen Zeiten wiederkehrende Illusion, daß, wenn die Resierenden nur ehrlich wollten und die nötige Intelligenz besäßen, das Haupthindernis für eine befriedigende Gestaltung der Dinge beseitigt sei. Was sollen aber die Regierenden, d. h. hier zunächst die von Uthen, nach der Meinung des Verfassers wollen? Sie sollen sich zu dem einseitigen Ökonomismus bekehren, den wir bereits als das hervorstechendste Symptom der hier geschilderten geistigen Bewegung kennen gelernt haben: also Verzicht auf jede politische Machtentsaltung nach außen, auf alles, was irgendwie den Frieden gefährden könnte. Das Kriegsbudget muß möglichst

<sup>1) [</sup>Kenophon] περί πόρων. Die Schrift hat die Form einer öffentlichen Rede, eines an die ganze Bürgerschaft gerichteten Antrages. Siehe VI 1: εἴ γε μὴν ταῦτα δόξειεν ὑμῶν πράττειν, συμβουλεύσαιμ' ἀν πτλ.

<sup>2)</sup> Aus der Mitte des 4. Jahrhunderts.

 $<sup>^3</sup>$ ) Ι 1: ἐγώ μέν τοῦτο ἀεί ποτε νομίζω, ὁποῖοί τινες ἀν οί προστάται ώσι, τοιμίτας καὶ τὰς πολιτείας γίγνεσθαι.

verschwinden, damit die Mittel frei werden zur Verwirklichung eines umfassenden sozialpolitischen Aktionsprogramms, von dem sich der Verfasser nichts Geringeres verspricht, als die radikale Beseitigung des Pauperismus, und das er zugleich als den sichersten Weg zu einer neuen Friedensära bezeichnet. Denn die Armut der Masse, welche die Staatsmänner Athens immer wieder versührt habe, die Macht des Staates im Interesse dieser Volksmasse zur finanziellen Ausbeutung schwächerer Staaten zu mißbrauchen, 1) sei zugleich eine stetige Gesahr für den Bestand des Friedens. 2) Diese Quelle ewigen Mißtrauens, der Ungerechtigkeit und des Bruderkrieges würde für immer verstopft werden, und der Friede die ganze Fülle seines Segens über Athen ausgießen, wenn es gelänge, die Produktivskräfte Attikas so zu entwickeln, zu organisieren und den Ertrag so zu verteilen, daß alle Bürger im Lande selbst genügende Nahrung fänden.3)

Damit dies Ziel erreicht werde, verlangt der Verfasser — neben "menschenfreundlichen" Gesetzen4) zur Heranziehung fremder Hand Gewerbetreibender — eine großartige Ausdehnung der Gemeinwirtschaft des Staates für die Zwecke des Verkehrs und der Produktion. Er meint, da die Blüte der attischen Volkswirtschaft auf Schiffahrt und Handel beruhte, so könne sich der Staat eine bedeutende Einnahmequelle verschaffen und zugleich diese wirtschaftlichen Interessen sördern, wenn er an den Häsen und in der Stadt staatliche Herbergen und Kausshäuser für den Großhandel, Wohn-

<sup>1)</sup> Ι 1: διὰ τὴν τοῦ πλήθους πενίαν ἀναγκάζεσθαι ἔφασαν ἀδικώτεροι είναι περὶ τὰς πόλεις.

<sup>2)</sup> Siehe z. B. die Bemerkung des Thukhdides VI 24, 3 über die Motive der Masse bei dem sizisischen Abenteuer: δ δε πολές διαλος καὶ στρατιώτης εν τε τῷ παρώτει δοργώριον οἴσειν καὶ προσκτήσεσθαι δάναμιν ὅθεν ἀίδιον μιοθοφορίον ἐπάφξειν. Lgl. auch Aristophanes Ritter v. 797.

<sup>\* 11:</sup> εκ τούτου επεγείρησα σκοπεῖν εἴ πη δύναιντ' αν οί πολίται διατοέη εσθαι εκ της εαυτών, ὅθενπερ καὶ δικαιότατον, νομίζων, εἰ τοῦτο γένατο, αμα τῆ τε πενία αὐτῶν ἐπικεκουρῆσθαι αν καὶ τῷ ὑπόπιονς τοῖς Έλλησον εἶναι.

<sup>1)</sup> ψηφίσματα φιλάνθοωπα.

räume und Buden für die Kleinhändler errichte und sie dann verpachte, wenn er ferner durch Antauf und Bau von Handelsschiffen einen Teil der wichtigsten Betriebsmittel des Handels und durch Bermietung derselben einen Teil des Handelsgewinnes selbst ins Gemeingut hinüberführe. In noch größerem Umfang aber soll der Staat an Stelle des Privatkapitals oder vielmehr neben demsielben auf dem Gediete der Industrie als Unternehmer auftreten.

Der Verfasser weist darauf hin, wie sehr in der Montanindustrie das Privatkapital sich bereichere, indem einzelne große Kapitalisten Hunderte von unsreien Arbeitern zusammenkausten und dieselben für die Arbeit in den Silberminen vermieteten. Dieses Beispiel solle der Staat im größten Stile nachahmen, wodurch der Ertrag der nach der Ansicht des Versassers unerschöpflichen Silberbergwerke in ungeahnter Beise gesteigert und diese ohnehin der Gesamtheit gehörigen Produktionsanlagen in ganz anderer Beise als disher dem Volkswohl nußbar gemacht werden könnten.

Zwar vollzieht sich dieses Hineinwachsen in die kollektivistische Organisation, diese staatliche Zentralisierung des wichtigsten Arbeitssmittels nach der Meinung des Verfassers nur allmählich, aber doch mit vollkommener Sicherheit. Er beantragt, zunächst nur 1200 Stlaven zu kausen — nicht viel mehr, als sie disher schon gelegentlich im Besitz von einzelnen Kapitalisten gewesen!) — und sie an Unternehmer in die Bergwerke zu vermieten. Der Ertrag— ein Obolos auf den Kopf und Tag — würde hinreichen, um die Zahl in fünf die sechs Jahren auf 6000 zu bringen, welche ein jährliches Sinkommen von 60 Talenten abwersen würden. Allmählich soll dann die Zahl so vermehrt werden, daß zuletzt auf jeden athenischen Bürger 3. Stlaven kommen: also ein Arbeiterheer von mindestens 60000 Maun!

Ist einmal diese gewaltige Summe von Produktivkräften in der Hand des Staates vereinigt, dann hat er einen Rentensonds, der es ihm ermöglicht, jedem erwachsenen Bürger wenigstens das

<sup>1)</sup> Siehe oben G. 217 Anm. 4.

Eriftenzminimum zu gewähren. Alle Bürger find zu Staatsrentnern geworden, indem von nun an jeder aus dem Gemeingut täglich drei Obolen bezieht (ben täglichen Mietsertrag von drei Staatsiflaven), die ihn gegen den Hunger schützen. Dazu kommt, daß dann vielen altgewordenen Sandwerkern und Arbeitern und anderen, die zu förperlicher Arbeit nicht geneigt oder nicht befähigt find, aber gerne in einem Beruf, der nur Kopfarbeit verlangt, ihr Brot verdienen würden, durch den Staat die nötigen Produktionsmittel erreichbar werden.1) Sie brauchen nur die gebotene Gelegenheit zu benützen, Staatsiflaven zu mieten und in den Silberminen gewinnbringend zu verwerten, so können auch sie es zu einer lohnenden Unternehmer= stellung bringen. Da ferner infolge des allgemeinen volkswirt= schaftlichen Aufschwunges, den der unverwüftliche Optimismus des Verfassers von der Annahme seines Projektes erwartet, auch der Arbeitsverdienst von Handwerkern und Lohnarbeitern sich bedeutend steigern wird, so kann man sagen: Materielles Glend und wirtschaftliche Not ist aus dem Staate nahezu verschwunden; und der Urheber dieses Glückes ist offenbar der Ansicht, die soziale Frage überhaupt gelöft zu haben. Er meint: Wenn nur einmal die ganze Organisation durchgeführt ist, so ift es möglich, allen Athenern aus bem Gemeingut genügende Nahrung zu gewähren!2)

Wie nun aber die enormen Mittel beschaffen, welche diese großartige Ausdehnung des Gemeinbesitzes und der Gemeinwirtschaft erforderte? Den Verfasser setzt der Einwand nicht in Verlegenheit. "Es gibt ja genug Kapitalien im Lande!"3) — Und wie er in seinem follektivistischen Radikalismus nicht davor zurückscheut, durch die Entfesselung eines übermächtigen Wettbewerbes von seiten des

<sup>1)</sup> IV 22: πολλοί δ' εἰσὶ καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς ἔργοις γηρασκόντων, πολλοί δὲ καὶ ἄλλοι 'Αθηναῖοί τε καὶ ξένοι οἱ τῷ σώματι μὲν οἴτε βούλοιντ' ἄν οἴτε δύναιντ' ἄν ἐργάζεσθαι, τῷ δὲ γνώμη ἐπιμελούμενοι ἡδέως ἄν τὰ ἐπιτήδεια πορίζοιντο.

<sup>2)</sup> IV 33: καὶ ἐμοὶ μὲν δὴ εἴοηται ὡς ἂν ἡγοῦμαι κατασκενασθείσης τῆς πόλεως ίκαν ἡν ἂν πᾶσιν Αθηναίοις τροφὴν ἀπὸ κοινοῦ γενέσθαι.

<sup>3)</sup> ΙΝ 22: πολλά γάο έστι τὰ ὑπάοχοντα.

Staates das Arbeits= und Spekulationsgebiet des Privatkapitals empfindlich zu beschränken, so bedenkt er sich keinen Augenblick, das Privatkapital selbst für die Verwirklichung seines sozial=ökonomischen Ideals in Anspruch zu nehmen.

Der demokratische Staatssozialismus ist hier schon bei ähnelichen despotischen Eingriffen in das Privateigentum angelangt, wie sie in dem Schlachtruf der modernen Sozialdemokratie gegen die bestehende Gesellschaft, in dem kommunistischen Manifest als Mittel für die Umwälzung der Produktionsverhältnisse gefordert werden. Hier wie dort wird eine starke progressive Besteuerung der besitzenden Klasse in Aussicht genommen. Sie hat für die gesamten Kosten des Resormwerkes aufzukommen.

Allerdings meint es unser Autor bei weitem nicht so schlimm wie das Manifest. Er ist ja konservativer, nicht revolutionärer Sozialift. Er hofft, die Reform auch den Besitzenden vom Standpunte ihres Interesses plausibel zu machen. Was fie opfern, foll ihnen reichlich wieder ersetzt werden. Denn die Steuer bezweckt nichts weniger als eine allmähliche Expropriation der Besitzenden; fie ist vielmehr im Grunde nur eine Anleihe, welche sich für die Besitzenden als eine ausgezeichnete Kapitalanlage herausstellt. Da der Höchstbetrag der Steuer 10 Minen = 6000 Obolen nicht übersteigen foll, und anderseits jedem Bürger, auch dem reichsten, die tägliche Rente von 3 Obolen, also ein Jahreseinfommen von 1080 Obolen zuteil wird, so bekommt auch der Höchstbesteuerte alljährlich fast den fünften Teil des dem Staate geopserten Kapitals wieder zurück; er erfreut sich einer Jahresrente von 18%. Nach unten zu wird aber das Verhältnis noch günstiger. Wer 5 Minen (3000 Dbolen) beisteuert, erhält schon mehr als den dritten Teil des Kapitals, nämlich 36 % in Form der Staatsrente als Jahres= zins. Die meisten Bürger aber würden jährlich mehr als ihr ein= gelegtes Rapital zurückbefommen! Ber 3. B. eine Mine gabe, bei= nahe das Doppelte (nahezu 200%).1) Eine Wertsteigerung des

<sup>1)</sup> III 9 ff.

mittleren und kleinen Vermögensbesitzes, die zugleich eine erhebliche wirtschaftliche Kräftigung des Mittelstandes bedeutet hätte.

Der Verfasser meint, wenn man die Summen bedenke, welche die Bürgerschaft bisher oft für einzelne Feldzüge und Flottensexpeditionen aufgebracht habe, ohne die geringste Aussicht auf den Ersat ihrer Opfer, so sei die Hoffnung berechtigt, daß jetzt die Bestigenden, von Kriegssteuern befreit und einen so sicheren großen Gewinn vor Augen, auf das bereitwilligste ihre Beiträge leisten würden! Sei doch das Gelingen des Planes auch insoserne im Interesse der Besitzenden, als damit zugleich die beste Bürgschaft des Friedens gewonnen wäre. Denn wenn alle Bürger zu Staatserentnern geworden sind, so sind sie alle am Frieden gleich interessiert, der ihnen allein den ungestörten Genuß ihrer Kente ermöglicht. Auch brauchen sie sich ja jetzt nicht mehr, wie früher, durch eine ausbeuterische Machts und Eroberungspolitik ein Einkommen zu verschaffen.

Übrigens will auch unser Autor keineswegs darauf verzichten, die Taschen der athenischen Bürger auf Kosten des Auslands zu füllen. Er schlägt nur einen anderen Weg ein, als die Vertreter der Machtpolitik, freilich einen Weg, der wieder recht drastisch zeigt, wie sehr der einseitige Ökonomismus alle anderen Erwägungen, selbst das Gefühl für nationale Ehre und staatliche Würde, in den Hintergrund drängen kann. Der Versasser rechnet nämlich bei der Ausführung seines großen Projektes nicht bloß auf die — nötigensalls mit Gewalt zu erzwingende — Beihilse des heimischen Kapitals, sondern auch auf freiwillige materielle Unterstüßung von seiten des Auslandes! Die Aussicht, ihre Kamen als die von "Wohltätern" des athenischen Volkes inschriftlich verewigt zu sehen, werde nicht nur viele fremde Privatleute, sondern auch manche Stadtgemeinde, ja sogar fremde Könige, Tyrannen und Satrapen bestimmen, Beträge zu seisten.

<sup>1)</sup> III 11: Οἶμαι δὲ ἔγωγε, εὶ μέλλοιεν ἀναγοαφήσεσθαι εὐεοχέται εἰε τὸν ἄπαντα χούνον, καὶ ἔένους ἄν πολλοὺς εἰσενεγκεῖν ἔστι δὲ ἃς ἂν καὶ πόλεις τῆς ἀναγοαφῆς ὀρεγομένας.

und billigere Lösung der Magenfrage vorstellen als diesen Bettel im großen Stile?

Ein Bedenken allerdings drängt sich auf! Die Verwirklichung des Planes fest nämlich die Erschließung vieler neuer Minen poraus und es ift zu befürchten, daß es nicht genug Privat= leute geben würde, die geneigt waren, dies Risito auf sich zu nehmen. Aber auch bafür weiß ber Berfasser Rat. Seine Banacee beift auch hier: Affogiation und Gemeinwirtschaft. Un die Stelle des einzelnen Unternehmers tritt hier einfach die Gesamtheit. Geder der gehn Bergwerksverbande (Phylen), in welche der Staat zerfällt, fonstituiert sich als eine große Erwerbs= und Wirtschaftsgenossen= schaft, welche mit den ihr vom Staate zugewiesenen unfreien Ar= beitern neue Zechen in Betrieb fest. Damit aber die einzelne Bezirksgenossenschaft das Risiko nicht allein zu tragen hat, erfolgt ber Betrieb auf gemeinsame Rechnung und Gefahr. Der Ertrag wird unter alle Phylen gleichmäßig verteilt, so daß das, "was eine findet, allen zugute fommt".1) Diesem Beispiel mögen dann auch die Privaten folgen, Genoffenschaften bilden und so "auf gemeinschaftliches Glück mit größerer Sicherheit es wagen".2) Wie Berbündete, je mehr ihrer zusammentreten, einander stärker machen, so werde es auch bei diesem wirtschaftlichen Unternehmen gehen. Der Gewinn werde um so größer sein, je mehr Teilnehmer gleichzeitig die Arbeit in Angriff nehmen würden.3)

Der Verfasser ift so erfüllt von den glänzenden Aussichten. die sich ihm hier eröffnen, daß er sich der Hoffnung hingibt, wenn nur sofort Sand ans Werk gelegt wurde, werde noch die lebende Generation die Glückseligkeit von Volk und Staat schauen! Die Götter selbst ruft er als Helfer für sein Werk auf. Delphi und

<sup>1)</sup> ΙΝ 30: ούτως αν, εὶ μία εύροι, πάσαις αν λυσιτελές ἀποδείξειεν.

<sup>2) 32:</sup> οδόν τε δή ούτω καὶ ιδιώτας συνισταμένους καὶ κοινουμένους την τύγην ασφαλέστερον κινδυνεύειν.

<sup>3)</sup> ώσπευ σύμμαχοι, όσω αν πλείους συνιώσιν ισχυοοτέρους αλλήλους ποιούσιν, ούτω καὶ ἐν τοῖς ἀργυρείοις, ὅσωπερ ἂν πλείους ἐργάζωνται, τόσω πλείονα τάγαθα είνοήσουσί τε καὶ φοσήσουσιν.

v. Bohlmann, Geich. d. jozialen Frage u. b. Sozialismus i. d. antiten Belt. I. 20

Dodona sollen ihm bezeugen, daß das nach seinen Ideen gestaltete Gemeinwesen einer immer besseren und glücklicheren Zukunft entzgegengehen werde.<sup>1</sup>) Man denkt dabei unwillkürlich an die Prophezeiung, welche Aristophanes der Prophetin seines Zukunftsstaates in den Mund legt!<sup>2</sup>)

In der Tat! Es ist nicht schwer zu erkennen, daß dies ganze Projekt eine Utopie ist, so sehr sich der Verfasser auch auf Erfahrung und Geschichte beruft. Die Voraussekungen, von denen er ausaeht, die falsche merkantilistische Grundanschauung, als ob der Volksreichtum nur auf der Menge des Bargeldes beruhe, der Glaube, daß man an den Silberminen ein unerschöpfliches Batrimonium der Armut' besitze, die ganz doktrinäre Anschauung, daß bas Silber auch bei ber ftarkften Produktion an seinem Werte nichts einbuße, der naive Optimismus, mit dem auf die Beteiligung aller Rreise gerechnet wird, endlich die zahllosen Schwierigkeiten der Ausführung, über die der Verfasser spielend hinweggleitet, all das läßt feinen Augenblick darüber im Ameifel, daß wir es hier mit einer ideologischen Träumerei zu tun haben, die eine gewisse Bermandtschaft mit den seit dem 4. Jahrhundert ja so zahlreich auftauchen= den sozialen Zukunftsbildern nicht verleugnet.3) Doch wird das Interesse, welches uns die merkwürdige Schrift einflößt, dadurch nicht vermindert. Gewährt sie uns doch einen Einblick in das Werden und Wachsen der sozialistischen Gedankenwelt, wie er uns bis dahin noch nicht möglich war!

hier sehen wir, wie auf dem Boden der Demokratie aus der kapitalistischen Wirtschaftsordnung selbst mit einer

<sup>1)</sup> VI 1  $\mathfrak{ff}$ .:  $\pi \tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  οὐκ ἄξιον  $\tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  τάχιστα τούτοις ἐγχειοεῖν, ἵνα ἔτι ἐq' ἡμιῶν ἐπίδωμεν τὴν πόλιν μετ' ἀσφαλείας εὐδαιμονοῦσαν;

<sup>2)</sup> Eff1. 588:

νη την 'Αφοοδίτην, μακαφία τἄο' ή πόλις ἔσται τὸ λοιπόν.

<sup>3)</sup> Unverkennbar ist auch die Geistesverwandtschaft mit dem abstrakten Optimismus moderner Sozialisten, der ja auch von der neuen wirtschaftlichen Organisation erhofft, daß sie den Vorrat der verteilbaren Güter unermeßlich steigern und jedes berechtigte Bedürfnis befriedigen werde.

gewissen psychologischen Notwendigkeit der Sozialismus herauswuchs.

Der Urheber unseres Projektes weist mit Recht darauf hin, daß dasselbe gar nicht schwer zu ersinnen gewesen sei, denn es fnüpfe nur an Verhältnisse an, die jedermann täglich vor Augen habe.1) Die Auffassung der sozialen Frage als einer großen gesellschaftlichen Organisationsfrage, wie fie uns hier entgegentritt, war in der Tat durch die bestehende Wirtschafts= ordnung selbst außerordentlich nahegelegt. Erinnern wir uns der großen gewerblichen Produktionsstätten, die an hundert und mehr Arbeitsfräfte beschäftigten,2) gang besonders der Montanindustrie mit ihren Tausenden von Arbeitern, so haben wir hier ein für den engen Rahmen der Stadtstaatwirtschaft schon recht beträchtliches Stud fozialifierter Wirtschaft vor uns. Indem die fapitaliftische Produktion eine große Arbeiterzahl gleichzeitig in demselben Arbeits= prozeß beschäftigte, hatte sie den Arbeitsprozeß selbst vielfach in einen gesellschaftlichen verwandelt. Soziale Zusammenziehung vieler Urbeiter unter dem einen Geschäftsherrn, planmäßiges und gentralistisch organisiertes Zusammenwirken derselben in größeren einheit= lichen Betrieben, furz das Kollektivarbeitertum war ein bemerkens= werter Faftor im Wirtschaftsleben ber Zeit geworden. Dazu fommt jene andere Form sozialisierter Wirtschaft, wie sie uns in ben zahlreichen Sozietätsverhältnissen und genossenschaftlichen Verbänden entgegentritt, die auch wieder recht eigentlich das Produkt eines hochentwickelten Verkehrs= und Wirtschaftslebens find. hier jehen wir die Kapitalien selbst zusammentreten, um einen wirtschaft= lichen Nuteffett zu erzielen, den der einzelne für sich nicht zu er= reichen vermocht hätte, — wie Industrielle und andere Unternehmer

<sup>1)</sup> IV 131.: ἀπ' αὐτῶν μὲν οὖν ἔγωγε ἀφ' ὧν μέλλω λέγειν οὐδέν τι ἀξιῶ θανμάζεσθαι ὡς δυσεύρετόν τι ἔξευρηκώς, τὰ μὲν γὰρ ὧν λέξω καὶ τῶν ἔτι πάντες ὁρῷμεν, τὰ δὲ παροιχόμενα τῶν πραγμάτων κατὰ ταὐτὰ αἶ ἀκούρμεν, τῆς μέντοι πόλεως πάνν ἄξιον θαυμάσαι τὸ αἰσθανομένην πολλοὺς πλουτιζομένους ἐξ αὐτῆς ἰδιώτας μὴ μιμεῖσθαι τούτους.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 217 Unm. 4.

förmliche Ringbildungen organisierten, um die Preise einer Ware oder eines ganzen Gewerbszweiges zu steigern, den Verkauf oder Betrieb zu monopolisieren, — wie endlich die verschiedensten Berufsestände sich zu Vereinen verbanden, die eine dauernde Interessensgemeinschaft zwischen ihren Mitgliedern begründeten. Und was ist nicht sonst noch alles auf dem Wege des genossenschaftlichen Zusammenschlusses (der zowowia!) erstrebt und erreicht worden!

Wo soviel Produktion gesellschaftlich, soviel Eigentum ge= noffenschaftlich geworden war, lag in der Tat der Gedanke einer noch weitergebenden Sozialifierung der Wirtschaft sozusagen in der Luft. Wenn schon dem einzelnen und privaten Berbänden eine fo erfolgreiche Konzentration von Arbeitskräften und Produktions= mitteln möglich war, was mußte da nicht alles für den größten Unternehmer und den mächtiaften Verband, für den Staat, erreichbar erscheinen, wenn er die Besitzergreifung und Organisation der Produktivkräfte mit zielbewußter Energie in die Sand nahm? So überraschend die Idee sein mochte, eine Stadtrepublik zur Berrin und Leiterin eines Arbeiterheeres zu machen, das die Bürgerzahl um das Dreifache überstieg, so waren doch zur Ausführung dieses Planes, wie der Verfasser selbst wiederholt hervorhebt, keine anderen wirtschaftlichen Draanisations= und Betriebsformen nötig, als die= jenigen, welche in kleinerem Makstab längst bestanden. roter Faden zieht sich durch unsere Schrift der Gedanke hindurch: Was die Privaten und das Privatkapital zu leisten vermocht haben, das vermag der Staat auch und noch mehr. Er darf nur dieselbe Richtung weiterverfolgen, welche jene vor ihm eingeschlagen. So find 3. B. die großen Bergwerksgesellschaften (ber zowwoovtes μετάλλου), die den Abbau mit vereinten Kapitalien und geteiltem Gewinn betrieben, das unmittelbare Vorbild der großen Affoziationen, in welche der Verfasser rein staatliche Verbande, die Stammes= phylen, umwandeln möchte. — Privatbetrieb, gesellschaftlicher Betrieb, Staatsproduktion, eines folgt hier aus dem andern!

<sup>1)</sup> Bgl. die Belege bei Ziebarth, Das griechische Bereinswesen, 1896, und Poland, Geschichte bes griechischen Bereinswesens, 1909.

Und warum nicht noch mehr als das, was gerade unserem bürgerlichen Reformer angezeigt erschien? Wenn die Gesellschaft einmal das Steuer der ökonomischen Gewalt mit solcher Energie und solchem Erfolg in die Sand genommen, mas hatte fie ber= hindern jollen, in der Besitzergreifung der produttiven Grafte der Volkswirtschaft noch weiter zu gehen?

War einmal in einem großen Industriezweig die Produktion und die Verteilung ihres Ertrages unter alle Mitglieder der Gesell= ichaft ftaatlich geregelt, ber Staat als großer Geschäftsverband organisiert, so war es ja eine gar nicht abzuweisende Konsequenz, diesem Verbande noch andere Zweige des Erwerbslebens anzugliedern, wenn die große Silberdecke sich zu furz erwies, wenn die Sozialifierung eines Wirtschaftsgebietes nicht ausreichte, den Zweck der gangen Organisation, die Beseitigung der Armut, zu er= reichen. Der Verfasser selbst hält es für nötig, der Besorgnis entgegenzutreten, daß, wenn der Stein einmal ins Rollen gekommen, fein Halt mehr sein werde, daß da, wo der Staat einmal als Großunternehmer im Sinne des Berfaffers auftrete, der einzelne Rapitalist seine Rolle häufig ausgespielt haben werbe.

Aber hatte denn nicht das Kapital selbst schon dieser weiteren Ausdehnung der follektivistischen Volkswirtschaft vorgearbeitet? Wir haben ja gesehen, wie sehr die Konzentration des Kapitales dadurch gefördert worden war, daß der Kapitalismus bis zur fommerziellen Busammenfassung und technischen Kombination verschiedener Gewerbsbetriebe in einer Hand fortschritt. Man durfte sich diesen Prozeß nur folgerichtig weiter entwickelt denken, und es war durchaus fein jo fernliegender Gedanke, daß der mächtigste Unternehmer, ber Staat, schließlich auf demselben Wege das gesamte gewerbliche Rapital konfolidieren, und so die Gesamtheit aller gewerblichen Betriebe zu einem gemeinwirtschaftlichen Unternehmen der Allgemeinheit werden fonne, an deffen Gewinn und Ersparnis alle Bürger Anteil hätten. Die Industrie, nicht mehr burch Privatpersonen und private Vereinigungen nach eigener Laune und zum eigenen Ruten geleitet, sondern von einer das Volk repräsentierenden wirt=

schaftlichen Zentralinstanz im Interesse und zum Nuhen aller geregelt, das ist das logische Endergebnis, bei dem in der Atmosphäre des Stadtstaates der radikal-soziale Demokratismus mit innerer Notwendigkeit angelangen mußte, wenn das von ihm prosslamierte Prinzip der Organisierung sozialwirtschaftlicher Vorgänge durch Zentralisierung derselben rücksichtslos dis in seine letzten Konsequenzen versolgt wurde. Und daß in der Tat die soziale Theorie nicht davor zurückgeschreckt ist, eine derartige Ausdehnung der staatslichen Kollektivwirtschaft zu sordern, das zeigt das Staatsideal des Phaleas von Chalcedon, der ja die gesamte Industrie verstaatlicht wissen wollte. Und sei, was die Demokratie betrisst, auf das in seinen Einzelheiten freilich nicht bekannte Projekt des athenischen Staatsmannes Diophantos? hingewiesen, der, wenn nicht mehr, so doch wenigstens eine staatliche Organisation der unsreien Arbeit für die Befriedigung aller staatlichen Bedürfnisse beabsichtigt hat. 3)

Wie hätte nun aber eine Gedankenrichtung, welche die Hinübersführung der kapitalistischen in die sozialistische Wirtschaft, die gessellschaftliche Leitung des Produktionss und Umlaufsprozesses in solchem Umfang für möglich hielt, gerade an diesem Punkte Halt machen können?

So sehr in Gewerbe und Industrie die Entwicklung großer Betriebsformen und genossenschaftlichen Eigentums der Idee der kollektivistischen Volkswirtschaft vorgearbeitet hatte, so fehlte es doch auch auf dem Gebiete der Urproduktion keineswegs an Ansäßen,

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II S. 7 f.

<sup>2)</sup> Belcher von den im 4. Jahrhundert genannten Diophantos gemeint ist, wissen wir nicht. Bgl. die Zusammenstellung bei Waszynnski, De servis Atheniensium publicis, 1898, S. 41.

<sup>3)</sup> Die völlig unklare Stelle bei Aristoteles Pol. II 4, 13. 1267 b lautet nach der Überlieserung: ἀλλ' εἴπεο δεῖ δημοσίους εἶναι τοὺς τὰ κοινὰ ἐογαζομένους, δεῖ καθάπεο ἐν Ἐπιδάμνος τε καὶ ὡς Διόφαντός ποτε κατεσκεύαζεν ἀλθήνησι, τοῦτον ἔχειν τὸν τοόπον. Vielleicht hat Bernahs (Überseßung der Pol. S. 209) recht mit seiner Vermutung, wonach zu lesen wäre: ἀλλ' εἴπεο — δεῖ δημοσίους εἶναι τοὺς τὰ κοινὰ ἐογαζομένους, καθάπεο κτλ. Über die Außebehnung der staatlichen Stavenarbeit in Epidamnos wissen wir nichts Räheres.

an welche der sozialistische Gedanke mit seinen Kombinationen anstnüpfen konnte. In der Agrarversassung Spartas und der kretischen Staaten hatte man ja bereits das Bild einer Volkswirtschaft vor Augen, in der das wichtigste Produktionswerkzeug, die Arbeitskraft der Feldarbeiter, gesellschaftliches Eigentum war und zugleich ein großer Teil des Bodenertrages regelmäßig der Hinüberführung in gesellschaftliches Eigentum unterlag. Der Gedanke einer Vergesellschaftung des Bodens selbst behufs einer radikalen Änderung der ganzen sozialen Struktur des Volkes war hier und in Attika längst ausgesprochen und zur Parole der sozialen Revolution geworden. Wie hätte da die sozialswendratische Doktrin des 4. Jahrhunderts für ihren Zukunstsstaat nicht auch eine stärkere Sozialisierung des Agrarwesens in Aussicht nehmen sollen?

Wenn daher Aristophanes die große Liquidation der bestehens den Gesellschaft, die er uns in seiner Kommunistenkomödie schildert, damit beginnen läßt, daß der Grund und Boden als Gemeingut erklärt wird, daß der Grund und Boden als Gemeingut erklärt wird, daß der Grund und Boden als Gemeingut erklärt wird, der dies durchaus in der Richtungslinie, welche die sozialistische Gedankenbewegung in seiner und in der Folgezeit tatsächlich eingeschlagen hat. Sensowenig ist die in der Komödie proklamierte Befreiung des Bürgers von der Feldarbeit und Überstragung derselben an unfreie öffentliche Arbeiter eine Ersindung des Dichters. Nachdem die Möglichkeit einer solchen Organisation im Stadtstaat bereits durch eine Reihe von Borbildern seststand, nachdem ohnehin zahlreiche Kapitalisten und Gewerbetreibende am Ackerbau mittels der Sklavenwirtschaft beteiligt waren, lag der Gesdanke durchaus nahe, den unsreien Feldarbeiter und Kolonen, statt für den einzelnen Bürger, für Rechnung der Gesamtheit arbeiten zu lassen.

Eine Gesellschaft, wie die damalige, die in den beseelten Arbeitsinstrumenten, in den Stlaven, ebensoviele Werkzeuge der eigenen sozialen Befreiung, das willenlose Material für die planmäßige Organisierung der sozialisierten Wirtschaft besaß, konnte die

<sup>1)</sup> Efflesiazusen 597: την γην πρώτιστα ποιήσω κοινην πάντων.

letztere in der Tat einer unbegrenzten Ausdehnung für fähig halten. Es unterliegt gar feinem Zweifel, daß phantasievolle Köpfe, die diesen Weg bis ans Ende verfolgten, zuletzt in der Tat bei dem Gedanken einer Verstaatlichung aller Produktions= und Konstuntionsmittel anlangen mußten, wie ihn Aristophanes durch die Prophetin seines kommunistischen Zukunftsstaates verkündigen läßt.

Erinnern wir uns der Energie, mit der unser staatssozialisstisches Pamphlet nicht nur an das Produktionsproblem, sondern auch an das Problem der Wertverteilung herantritt! Der demoskratischen, d. h. korporativen Regelung eines Teiles des Erwerbsslebens durch die Gesamtheit soll nach den Intentionen des Versfasse eine ebenso demokratische Verteilung der Produktionserträge folgen. Die Produktivgenossenschaft des ganzen Volkes, von der er träumt, soll der Wohlfahrt aller in völlig gleichem Maße dienen. An ihren Wohltaten soll jeder einzelne als bloßes Mitsglied des Gemeinwesens ohne jede Rücksicht auf Bedürfnisse, Würsdigkeit, Leistung nach einem für alle absolut gleichen Maßstab besteiligt werden.

Wenn selbst ein Vertreter der bürgerlichen Demokratie, der nur auf der Basis der bestehenden wirtschaftlichen Rechtsordnung resormieren wollte, vor einer derartigen Ausdehnung des abstrakten Gleichheitsprinzipes auf das wirtschaftliche Gebiet nicht zurückschreckte, wie mag sich da erst in radikaleren Köpfen die Zukunst ausgemalt haben! Hatte, wie es hier geschah, die politische Gleichseitsidee einmal einen rein ökonomischen Inhalt gesunden, war einmal die formale Gleichheit, wenn auch nur in der sehr bescheidenen Gestalt der Dreiobolenrente, zur materiellen Gleichheit geworden, so war es ja gar kein so fernliegender Gedanke mehr, die teilweise verwirklichte materielle Gleichheit zu einer radikalen wirtschaftlichen Ausgleichung zu steigern.

Nachdem in Staaten wie Athen die politische Frage im Sinne des fortgeschrittensten Demokratismus gelöst war, war es ein naiver Optimismus zu glauben, daß man durch eine Rente, die zum Leben zu klein und zum Verhungern zu groß war, und ohne die soziale

übermacht des Besitzes irgendwie ernstlich anzutasten, die soziale Frage aus der Welt schaffen könne.

Daran war um so weniger zu denken, als so, wie die Dinge lagen, der soziale Demokratismus sehr bald auch in das Denken und Empfinden der Masse Eingang gefunden hat.

## Sechster Abschnitt.

## Der demokratische Staatssozialismus und der Umschlag in den radikalen revolutionären Sozialismus.

1.

Der Rampf gegen die "Reichen" im Bolksstaat.

So alt wie die Demokratie ist in Hellas die seindselige Spannung zwischer arm und reich. Nirgends, soweit wir die Geschichte der Menschheit kennen, hatte sich bis dahin dieser Gegensatz in solcher Klarheit und Schärfe, ich möchte sagen, mit solcher Bewußtscheit geltend gemacht, wie seit der Zeit, in der — auf hellenischem Boden — die Gedanken der Freiheit und Gleichheit ihren siegreichen Einzug in das staatliche Leben gehalten, und so auch dem gestrückten und leidenden Teile der bürgerlichen Gesellschaft eine Stimme bei der Erörterung und Entscheidung der allgemeinen Bolksgeschiese zugefallen war.

Sofort nachdem die Masse in die Welt des geschichtlichen Handelns eingetreten, an der Wiege der Demokratie, tritt uns dieser Zwiespalt im Leben des Volkes scharf ausgeprägt entgegen. Der große Staatsmann, der der athenischen Volksherrschaft die Wege bereitete, bezeichnet in der Elegie, in der er das Ergebnis seines Wirkens zusammensaßt, als die beiden feindlichen Heerlager, zwischen denen er zu vermitteln hatte, den Demos einerseits und die Mächtigen, die "im Reichtum prunkten", anderseits.1) Er muß "den

<sup>1)</sup> οι δ' είχον δίναμαν και χοήμασαν ήσαν άγητοί. Siehe Aristoteles 'Ad. πολ. c. XII.

ftarken Schild über beide halten", weil der Sieg der einen Partei über die andere nur Unrecht und Gewalt zur Folge gehabt hätte.1)

Und dieser Gegensat beherricht seitdem das ganze politische Leben der Nation. Diejenige politische Richtung, welche sich mit bem demofratischen Gleichheitsprinzip nicht zu befreunden vermag, ericheint immer zugleich als die Vertreterin des Interesses der Reichen (alovoioi, εἴποοοί), der Besitzenden (ατηματικοί), derer, die "das Geld oder Bermögen haben" (of tà yonjuata Eyortes oder κεκτημένοι τάς οὐσίας), der "wenigen" (δλίγοι) gegenüber ber "Menge" (τὸ πληθος) oder den "vielen" (οί πολλοί).2) Der Reichtum wird geradezu als der Zweck und das "Prinzip" des oligarchischen Regierungssinstems bezeichnet.3) Hier herrscht der Reiche, der arme Mann hat nichts zu sagen.4) Er ist ja nach der Auffassung des anonymen Oligarchen, in bessen Pamphlet gegen die athenische Demokratie das Gefühl der grundsätlichen Feindschaft zwischen den Armen und dem Demos einerseits und den "Vornehmen und Reichen" anderseits so draftisch sich äußert, von der Natur zum Dienen bestimmt.5) Hinwiederum erscheint die Demofratie als diejenige Staatsform, die zum Vorteil bes Urmen ba ift.6) Daß sie den Armen und Schwachen schützt und ihm gleiches Recht mit dem Reichen gewährt, ift ihr Ruhmestitel, den Euripides

<sup>1)</sup> ἔστην δ' ἀμφιβαλών ποατερόν σάπος ἀμφοτέροισι νικᾶν δ' οὐκ εἴασ' οὐδετέρους ἀδίκως. Ε΄ Ε΄ Β΄ Β΄

<sup>2)</sup> Aristoteles Politit VI 3, 8. 1290b: ἔστι δημοχοατία μὲν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἄποροι πλείους ὅντες κύριοι τῆς ἀρχῆς ὧσιν, ὀλιγαρχία δ' ὅταν οἱ πλούσιοι καὶ εὐγενέστεροι ὀλίγοι ὅντες. Bgl. III 5, 7. 1279b: ῷ δὲ δια-φέρουσιν ἥ τε δημοχρατία καὶ ἡ ὀλιγαρχία ἀλλήλων, πενία καὶ πλοῦτός ἐστιν.

<sup>3)</sup> Aristoteles Politik VIII 6, 7. 1310b heißt es von der Thrannis: έχ μεν δλιγασχίας το τέλος είναι πλούτον (sc. έχει), vgl. VI 6, 4. 1294 a: δοος . . . δλιγασχίας πλούτος.

<sup>4)</sup>  $\mathfrak{P}$ (ato  $\mathfrak{S}$ taat  $\mathfrak{S}50\,c$ : την ἀπό τιμημάτων πολιτείαν, ἐν η οί μὲν πλούσιοι ἄρχουσι, πένητι δ' οὐ μέτεστιν ἀρχης.

<sup>5)</sup> In der pseudogenophontischen 'Αθηναίων πολιτεία I 2.

<sup>6)</sup> Utificteles Politif III 5, 4, 1279b:  $\hat{\eta}$  δ' δλιγαρχία (sc. έστί) πρὸς τὸ τῶν εὐπόρων (sc. συμη έρον),  $\hat{\eta}$  δὲ δημοχρατία πρὸς τὸ συμη έρον τὸ τῶν ἀπόρων.

schon durch den mythischen Heros der Demokratie, durch Theseus, mit emphatischen Worten verkünden läßt,1) der aber freisich nicht darüber hinwegtäuschen kann, daß der Klassengegensatz hier erst recht sich fühlbar macht. Sagt doch derselbe Dichter von dem Athen seiner Zeit.

"Drei Bürgerklassen gibt es: was die Reichen anbetrifft, Sie nügen niemand, trachten nur für sich nach mehr. Die Armen, die des Lebensunterhalts ermangeln, Sind ungestüm und richten schnöderem Reide zugewandt Auf die Begüterten der Scheelsucht Pfeile, Getaucht in Zungengift verlockender Verleiter. Der Mittelstand nur ist der wahre Bürgerstand, Für Zucht und Ordnung wachend, die das Volk gebot."2)

Ja, dieser Gegensat beherrscht so sehr die Vorstellungsweise der Zeit, daß derselbe Staatstheoretiker, der sonst so entschieden die Bedeutung des Mittelstandes hervorhebt,3) gelegentlich einmal den Sat ausspricht: "Die Staaten bestehen aus zwei Teilen, den armen Leuten und den Bohlhabenden."4) Kein Bunder, daß eben das, was Solon bei Beginn der demokratischen Epoche als Aussgabe der Diktatur proklamiert, Jahrhunderte später ein Aristoteles als Beruf des Königtums erklärt, daß es nämlich diesenigen, "in deren Hand der Besitz ist", und den Demos gegenseitig vor Versgewaltigung schützt.

408...οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδούς τὸ πλεϊστον, ἀλλὰ χώ πένης ἔχων ἴσον, μ. 434 ξ.... ὅ τ' ἀσθενής ὅ πλούσιός τε τὴν δίχην ἴσην ἔχει.

<sup>1)</sup> Bgl. die charakteristische Debatte zwischen Theseus und dem thebanischen Herold: Schutzschende 404 ff., wo es von der Demokratie heißt:

<sup>2)</sup> Ebb. 238 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Aristoteles Politik die Dreiteilung VI 9, 3. 1295 b.

<sup>4)</sup> **C6b.** VIII 9, 19. 1315a: αὶ πόλεις ἐκ δύο συνεστήκασι μορίων, ἔκ τῶν ἀπόρων ἀνθρώπων καὶ τῶν εἰπόρων. Ֆgl. VI 3, 4. 1291b: ταῦτα μέρη μάλιστα εἶναι δοκεῖ πόλεως, οἱ εἴποροι καὶ οἱ ἄποροι.

<sup>5)</sup> Bolitif VIII 6, 6. 1310b: βούλεται δὲ ὁ βασιλεὺς εἶναι φύλαξ, ὅπως οἱ μὲν κεκτημένοι τὰς οὐσίας μηδὲν ἄδικον πάσχωσιν, ὁ δὲ δῆμος μὴ ὑβοίτηται μηδέν.

Wie sich auf plutofratischer Seite der Gegensat zuspitt bis zu dem furchtbaren Schwur der oligarchischen Beheimklubs, daß man dem Volke grundsätlich feind sein wolle, so ist auch der Masse längst der Gedante aufgegangen, daß der Reichtum der natürliche Keind der Freiheit und Gleichheit sei. Und nach der Unsicht des genannten oligarchischen Pamphletisten bedeutet es in der Tat geradezu eine Verstärkung der dem Volke feindlichen Macht, wenn es den Reichen aut geht.1) Es genügt daher unter Um= ftänden die bloße Tatsache, daß man Geld hat, um als Volks= feind verdächtigt zu werden.2) Und eben darum hing gerade die Armut mit solcher Inbrunft am Volksstaat, weil sie in ihm die sicherste Schutwehr gegen die Herrschjucht der besitzenden Minderheit fah. Unleugbar schlimme Erfahrungen und die Begierden in der eigenen Bruft sagten dem gemeinen Manne nur zu deutlich, wessen er sich von oben her zu versehen hatte, wenn er nicht selbst in der Lage war, mitzustimmen und mitzurichten.

Dazu kam, daß es in der Demokratie niemals an Heßern fehlte, die es sich angelegen sein ließen, diese Wunde am Staatsförper stets offen zu halten.3) Schon um sich unentbehrlich zu machen, nährten Demagogen und Sykophanten, die "Hunde des Bolkes", geflissentlich das Mißtrauen gegen den Reichtum und die Furcht vor den Gefahren, die dem Volksinteresse — sei es wirklich oder angeblich — von dieser feindlichen Macht drohten. Thukydides hat uns in dem Syrakusaner Athenagoras das Mustervild eines solchen Agitators gezeichnet. "Ich werde" — sagt der Demagoge zu der versammelten Menge — "schon dasür sorgen, daß in unseren

<sup>1)</sup> Ι 4: ἐἀν δὲ εὖ πράττωσιν οἱ πλούσιοι καὶ οἱ χρηστοί, ἰσχυρὸν τὸ ἐναντίον ση ίσιν αὐτοῖς καθιστάσιν οἱ δημοτικοί. Ֆgl. Demosthenes XV 18: οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς μετ' ἰσηγορίας ζῆν ἡρημένοις εὖνοι γένοιντ' ἄν.

<sup>2)</sup> Plato Staat 566 c: όταν ίδη ἀνὴς χοήματα έχων καὶ μετὰ τῶν χοημάτων αἰτίαν μισόδημος εἶναι κτλ.

<sup>3)</sup> Bgl. die Üußerung des Aristoteles a. a. D. VIII 3, 1. 1304 b: τὰ μέν γὰο ἰδία συχοφαυτοῦντες τοὺς τὰς οὐσίας ἔχοντας συστοέφουσαν αὐτοὺς, τὰ δὲ χοινῆ τὸ πλῆθος ἐπάγοντες.

Tagen nichts bergleichen unversehens über euch komme, indem ich euch aufkläre und jene, die solches (Unheil fürs Bolt) im Schilde führen, züchtige, nicht nur, wenn sie auf offener Tat ertappt werden — denn es ist schwer, ihnen beizukommen — sondern auch für das, was sie gerne möchten, aber nicht können. Denn, wo es die Feinde gilt, muß man sich nicht nur vor ihren Taken, sondern auch vor ihren Plänen im voraus schüßen. Wer sich hier nicht zuerst vorsieht, muß zuerst leiden. — Jede Herrschaft der Minderheit läßt der Masse zwar ihren Anteil an den Gesahren des Gemeinwesens (Blutskeuer!), von dem Nußen aber zieht jene nicht nur den größeren Teil an sich, sondern steckt ihn womöglich ganz und gar ein. Danach steht, ihr hochmögenden Herren, euer Begehr!"2)

Es erinnert an die politische Lahmlegung der besitzenden Minoritäten, welche wir gegenwärtig in großen Städten als Erzgebnis des allgemeinen gleichen Stimmrechtes und des Klassenstampses beodachten, wenn der Volksführer im Hindlick auf die hinter ihm stehenden Massen den Besitzenden höhnisch zuruft, daß es für sie in einer großen Stadt glücklicherweise eine Unmöglichseit sei, ihre schwarzen Pläne zu verwirklichen. — Wie mögen vollends dieses dankbare und unerschöpfliche Thema die Ugitatoren der Gasse behandelt haben, deren Treiben Theophrast schildert, die "Aufwiegler, welche den Pöbel haufenweise um sich versammeln und mit lauter kreischender Stimme haranguieren"; jene "unausstehliche Sorte von Menschen, die zum Schimpsen und Krasehlen immer eine gelöste Zunge haben und ein Geschrei erheben, daß der Warkt und die Marktbuden davon widerhallen".

Ein noch ergiebigeres Feld der Demagogie, als die Schürung des demokratischen Mißtrauens, war die beständige Reizung des demokratischen Neides 4) und der Begehrlichkeit der Masse. "An

<sup>1)</sup> VI 38, 4: ώτ βούλονται μέν, δύνανται δ' οἴ.

<sup>2)</sup> VI 39.

<sup>3)</sup> Charaktere c. VI.

<sup>4)</sup> La démocratie c'est l'envie (Proudhon); vgl. das Stimmungsbisd aus dem damasigen Athen bei Xenophon Memor. III 5, 15: årri pèr rov

ben Besitz hängt sich ber Neid" — ist eine immer wiederholte Klage der Dichtung des demokratischen Athens. 1) Und wenn man von ber Gegenwart gesagt hat, daß das Elend des Volkes, das ehemals in einem Winkel versteckt war, jest sozusagen auf einem Barade= bett liege, so gilt das gang ähnlich auch für den hellenischen Volksstaat. Die "Armeleutmalerei", wie sie auf der athenischen Bolks= bühne im Gewande des Humors auftritt, hatte ohne Zweifel ein fehr ernftes Seitenstück in den Bepreden der Strafendemagogen, für welche es faum ein wirfjameres Agitationsmittel geben konnte, als den Vergleich zwischen Proletarierelend und gesättigtem Reichtum. Wenn man an die furchtbaren Unklagen denkt, welche der aus den besitzenden Klassen selbst hervorgegangene Gelehrtensozialis= mus, wie 3. B. Plato, 2) gegen die kapitalistische Gesellschaft schleuderte, jo kann man sich benken, welche Formen die soziale Kritik im Munde hetzerischer Agitatoren angenommen hat. Hier begegnete man gewiß noch weit schärferen Afzenten des Grolles und der Entrüftung als bei den kleinen Leuten und Proletariern, die uns die Komödie vorführt.

Aristophanes schildert einmal in seinem Lustspiel vom Reichetum den Thpus des aufgeblasenen Prohen, wie er gravitätisch einherstolziert und in prahlerischer Selbstgefälligkeit dem Publikum verkündigt:

"Bei den Göttern, ich will als begüterter Mann Mir es wohl sein lassen bei Speise und Trank, Mit Weib und mit Kind, will, wenn ich vom Bad Heimwandle behaglich und reinlich und glau, Für die Handwerksleut'

Und die Armut gnädiglich — pupen."5)

συνεργεῖν ἐαυτοῖς τὰ συμφέροντα ἐπηρεάζουσαν ἀλλήλοις καὶ η θονοῦσιν ἐαυτοῖς μαλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. Inspierne jagt Fustel de Coulanges mit Recht: Devant la richesse le sentiment le plus ordinaire n'est pas le respect, c'est l'envie. (La cité antique p. 385.)

π.τούς . . . τόν ἔχονθ' ὁ φθόνος ἔφπει" jagt der Chor im "Aias" v. 157. Bgl. Ödipus Tyr. 380 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. das nächste Rapitel.

<sup>3)</sup> Plutos 614 ff.

Ühnliche, freilich weniger harmlos gemeinte Bilder find dem Armen sicherlich nicht bloß auf der Bühne vorgeführt worden!

Selbst ein Mann wie Demosthenes, der nach Besitz und Unschauungsweise durchaus der Bourgeoisie angehört,1) hat es vor dem Massengericht keineswegs verschmäht, den Untipathien des Bolfes gegen den Kapitalismus zu schmeicheln. Er spricht gelegent= lich von den Leuten, die "etwas Besseres sein wollen als die Masse",2) die, "weil sie reich sind, etwas zu sein glauben".3) Ja er denunziert einmal geradezu den Richtern einen Angeflagten als übermütigen Geldprogen und meint allen Ernstes, demselben würde "fein Unrecht und fein Leid geschehen, wenn er (durch Bermögenskonfiskation) der großen Masse der Geschworenen, die er jett in seinem frevelhaften Hochmut Bettler schimpfe, gleichgestellt werde, und wenn ihm das Gericht den überflüssigen Reichtum abnähme, der ihn zu solcher Hoffart verleite!"4) - "Ich wüßte nicht," - fagt berselbe Demosthenes an einer anderen Stelle -"wie das, was der Angeklagte um seiner eigenen Schlemmerei willen im Überfluß zusammengescharrt, der Mehrheit von euch Rugen bringen könnte!"5) "Auch darf es euch nicht imponieren, wenn einer prächtig baut oder zahlreiche weibliche Dienerschaft und eine stattliche Hauseinrichtung hat, sondern wenn einer darin sich auszeichnet und seinen Chraeiz sucht, was ihm mit der Mehrheit von euch gemeinsam ist.".

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. den höhnischen Vergleich zwischen seinem Lebensgang und dem des Aschines XVIII (vom Krang) 257 u. 265.

<sup>2)</sup> ΧΙΧ 295; οι μείζους των ποιλών ολόμενοι δείν είναι.

<sup>3)</sup> XXI 213: Πλούσιοι πολλοί, ὧ ἄνδοες 'Αθηναῖοι, τὸ δοκεῖν τινὲς εἶναι δι' εὐπορίαν προσειληφότες κτλ.

<sup>4)</sup> Ebd. 211: οὐδέν δεινόν οὐδ' έλεεινόν Μειδίας πείσεται, αν ἴσα ετήσηται τοῖς πολλοῖς ύμων, οῦς νῦν ὑβοίζει καὶ πτωχοὺς ἀποκαλεῖ, α δὲ νῦν περιώντ' αὐτόν ὑβοίζειν ἐπαίρει, περιαιρεθή. Gine Unichauung, die in ihren Konjequenzen bedenklich an die Forderung Marats im Ami du Peuple erinnern würde, die Armen jollten ihrer Urmut dadurch ein Ende machen, daß sie den Reichen das überstüjige nehmen.

<sup>5)</sup> Cbd. 159: έγω δ' όσα μεν τῆς ὶδίας τουφῆς είνεκα Μειδίας καὶ περιουσίας κτῶται, οὐκ οἰδ' ὅ τι τοὺς πολλοὺς ὑμῶν ὡφελεῖ.

Es genügt dem Redner, daß der Reichtum in dem betreffenden Individuum den Rlaffenhochmut großgezogen haben foll, um die Expropriation als gerechtfertigt hinzustellen! Er meint, wenn die Geichworenen dem Manne seinen Reichtum nicht nähmen, wurden fie ihm eine Waffe gegen sich selbst in den Sanden laffen!1) Gine Logit, mit der man ohne weiteres eine Enteignung der Besitzenden überhaupt rechtfertigen könnte. — Ein anderes Mal sagt er von seinen Gegnern, das Bolk solle sie mehr daraufhin ansehen, wie fie aus Bettlern reiche Leute geworden seien und sich Säuser gebaut hätten, die an Glanz die öffentlichen Gebäude überstrahlten: wie ihre Reichtümer um so mehr gewachsen seien, je mehr es mit dem Staate bergab gegangen sei.2) — Ober er wirft einen elegischen Rückblick auf die Zeit, wo sich noch niemand in seinem Privatleben äußer= lich vor der großen Masse hervorgetan habe, wo die Häuser der angesehensten Männer ebenso unscheinbar waren, wie die der meisten anderen Bürger,3) während jest die Männer in öffentlichen Stellungen in solchem Überflusse schwelgten, daß einige Häuser gebaut hätten, prächtiger als die Staatsgebäude, und andere Land zusammengefauft hätten, mehr als alle Geschworenen zusammen besäßen!

Wenn ein Mann von der gesellschaftlichen und politischen Stellung eines Demosthenes in dieser Beise die Instinkte der besitzslosen Masse aufstachelte, wie mögen da vollends andere gesprochen haben! Hat er doch selbst die Ersahrung machen müssen, daß man ihn infolge des Gebrauchs einer Sänste wegen "Verhöhnung der Armut" denunzierte!4) Ein weiteres interessantes Beispiel für die hier naheliegende Steigerung bietet der Vergleich mit ein paar Reden, die von unbekannten Nachahmern des Demosthenes stammen und in dessen Werse aufgenommen sind. In der ersten derselben wird das Thema von dem Häuserbau wieder aufgegriffen, in dem

<sup>1) \$60.98:</sup> τὸ γὰο χοημάτων πολλῶν θρασύν καὶ βδελυρὸν καὶ τοιοῦτον ἄνθοωπον ἐᾶν εἶναι κύριον ἀφορμήν ἐστιν ἐφ' ὑμᾶς αὐτοὺς δεδωκέναι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) III 29.

<sup>3)</sup> ΧΧΙΙΙ 206: ἰδία δ' οὐδεὶς ὑπερεῖχε τῶν πολλῶν.

<sup>4)</sup> Siehe oben S. 285.

ja der Gegensatz von arm und reich am sinnenfälligsten zutage trat. Aber es dient jest nicht mehr bloß als Mittel persönlicher Berdächtigung, sondern erhält eine grundsätliche Motivierung, indem ein Zuftand der Gleichheit, wie der jener guten alten Zeit, in der noch fein Bürger besser und reicher als andere bauen wollte, zugleich als der dem Sinn und Geist der Demokratie allein ent= sprechende bezeichnet wird. Es ist undemokratisch, wenn man größeren Grundbesitz zusammenkauft und in ber Stadt Bäuser baut, Die nicht nur über die der meisten Bürger "fich hoffartig erheben", sondern sogar die öffentlichen Gebäude überragen. Es ift un= demokratisch, wenn benen, die Herren der (materiellen) Güter sind, das Volk in einem so untergeordneten Berhältnisse gegenübersteht, daß es mit den Brosamen vorlieb nehmen musse, die ihm jene gnädig zukommen ließen.1) — In der anderen der beiden Reden - der Verfasser ist offenbar ein Mann ohne Ur und Halm wird dem städtischen Löbel, der im Volksgericht ja zahlreich ver= treten war, die ganze grundbesitzende Rlasse als solche denunziert. "Ihr von der Landwirtschaft" — ruft der Redner den Gegnern zu — "besitzt weit mehr, als euch von Rechts wegen zukommt,"2) b. h. ihr seid Ausbeuter des Volkes.

Und das sind Äußerungen, die unter Verhältnissen gemacht wurden, in denen der Klassenkampf sich in gesetzlichen Formen vollzog! Zu welchen Mitteln mag da die Polemik in Zeiten gewaltsamer Ausbrüche des Klassenhasses gegriffen haben, in Zeiten, wo— um mit Thukydides zu reden— "die Natur des Menschen, unsähig, die Leidenschaft zu beherrschen, sich hinwegsetzt über Recht und Gerechtigkeit und alles Hervorragende anseindend der Gesetze Meister geworden ist"!3) Schade, daß es die militärischspolitischen Absichten seiner Geschichtschreibung einem Thukydides nicht gestattet haben, uns in Rede und Gegenrede auch dieses Kampffeld mensch-

<sup>1) [</sup>Dem.] XIII 31. Siehe oben S. 285.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) [Dem.] XLII 21:  $\acute{v}με\^{i}ς$  δ' οἱ  $γεωργο\~{v}ντες$   $εਂ vπορε\~{i}τε$   $μ\~{a}λλον$   $\mathring{\eta}$  προσ $\~{\eta}κεν$ .

<sup>3)</sup> III 84, 2.

v. Böhlmann, Geich. d. fozialen Frage u. d. Sozialismus i. d. antifen Belt. I. 21

licher Selbstsucht und Leidenschaft so vor Augen zu führen, wie eben nur er es vermocht hätte!

Mittelbar vermag man sich übrigens von Ton und Tendenz der sozialen Kritik eine Vorstellung zu machen, wenn mau sich die haß- und wutersüllten Äußerungen der Wortführer der in ihrem Lebensnerv angegriffenen Minderheit vergegenwärtigt, welche ihrersfeits die Angreiser als Schurken oder Wahnwißige stigmatisieren, 1) als frivole Heuchler, die die wirtschaftliche Kot der Mitbürger nur im persönlichen Interesse rednerisch ausnützten und an nichts weniger als eine wirkliche Beseitigung des Pauperismus, sondern nur daran dächten, wie die, welche als vermögend gelten, den Armen gleichsumachen, d. h. herunterzunivellieren seien.2)

Denn der "den Staat in zwei feindliche Teile spaltende Kampf der Demagogen gegen die Reichen", wie Aristoteles diese Art von Politik tressend bezeichnet hat,3) erschöpfte sich nicht in einer geshässigen Kritik der kapitalistischen Minderheit; vielmehr war er gerade darum so populär, weil er der Masse sehr handgreisliche Borteile eintrug. Die Masse wußte sehr wohl, daß den "wenigen" gegenüber "in der Demokratie die Klasse der Handarbeiter und Proletarier die zahlreichste und, wenn es zu einer Massenaktion kam, die stärkste" war;4) und sie lernte nur zu bald, wie man die übermacht der Stimmenmehrheit ausnüßen könne, um das Geld

<sup>1)</sup> πονηφοί, μαινόμενοι ἄνθοωποι, wie es in dem genannten Pamphlet, ber 'Αθ. πολ. I 9 heißt. Bgl. was Plutarch im Leben Timoleons mit Bezug auf Sizisien geradezu von einem Abscheu gegen "marktbürgerliche" Berfassungen und gegen die Kednerbühne berichtet.

<sup>2)</sup> Fsokrates Περί εἰρήνης 129: οὐ γὰρ τοῦτο σχοποῦσιν, ἐξ οὖ τρόπου τοῖς δεομένοις βίον ἐχποριοῦσιν, ἀλλ' ὅπως τοὺς ἔχειν τι δοχοῦντας τοῖς ἀπόροις εξισώσουσιν. Ganz ähnlich, wie ein moderner Autor von gewissen Politikern der Gegenwart gesagt hat, daß ihnen "das Elend der arbeitenden, klagenden Masse nicht Elend, sondern nur Rohmaterial ist, aus dem man zugunsten der eigenen kargen Theorien und des eigenen Egoismus Kapital schlagen kann".

<sup>3)</sup> βοιτίτ VIII 7, 19. 1310 a: δύο γὰο ποιοῦσιν ἀεὶ τὴν πόλιν, μαχόμενοι τοῖς εὐπόροις.

<sup>4)</sup> βίατο Staat 565 a: δ δη πλεῖστόν τε καὶ κυριώτατον ἐν τῆ δημοκρατία, ὅταν πεο ἀθροισθῆ.

der Reichen auf dem Wege der Besteuerung, durch Mißbrauch der Justiz u. dgl. m. in die Taschen des Demos hinüberzuleiten, damit — wie der athenische Pamphletist sich ausdrückt — "der Demos etwas habe und die Reichen ärmer werden".1)

Man denke an die Schilderung der Führer dieser begehrlichen Massenmehrheit bei Plato, die, wo sie können, "den Besitzenden ihr Vermögen entziehen und es unter das Volk verteilen";²) — die "stachelbewehrten Drohnen", wie Plato sie nennt, die "in der Masse des Volkes das Gelüste nach dem — eben auf Kosten der Besitzenden zu erbeutenden — Honig nährten", so daß diese stets in Gesahr waren, "Drohnensutter" zu werden.3)

Die unausbleibliche psychologische Konsequenz dieser Kapistalistenhetze war natürlich die Erschütterung des Rechtsbewußtseins, zunehmende Mißachtung des Eigentums, zu der einen seltsamen Kontrast die hochgesteigerte Empfindlichkeit des Demos bildet, wenn er sich an dem geschädigt glaubte, was ihm zukam. Während er immer weniger Scheu trug, für alle möglichen Zwecke auf Grund Rechtens oder unter Mißbrauch des Rechtes in die Taschen der Wohlhabenden zu greisen, straste er die, deren Leistungen ihm ungenügend ersschienen, so hart, als "hätten sie ihm das Seinige gestohlen".4)

Wir haben über diese Frage eine für die Verhältnisse höchst bezeichnende Vetrachtung eines unbekannten Autors, 5) der sich an die zwei typischen Gruppen der Besitzenden (εἴποροι, τὰς οὖσίας ἔχοντες) und der Armen (οἱ ἐν ἐνδεία) wendet und ihnen ans Herz legt, was beide zu tun hätten, um dem ewigen Mißtrauen, Groll und Zerwürsnis ein Ende zu machen. 6) Hier wird auf das eindringsichste den Armen eingeschärft, daß "der Anteil, den die Bürger an der staatsichen Gemeinschaft haben, eben in dem gleichen

<sup>1)</sup> Ι 13: ἵνα αὐτός τε ἔχη καὶ οἱ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται.

<sup>2)</sup> Staat 565a. Siehe Bd. I Rap. 3 Abschnitt 2.

<sup>3) 564</sup> e: πλούσιοι δή οίμαι οί τοιοῦτοι καλοῦνται κηφήνων βοτάνη.

<sup>4)</sup> Xenophon Ökonomik II 6.

<sup>5) [</sup>Dem.] X 41 ff. in der sogenannten 4. Philippifa.

<sup>6)</sup> Man beachte die Steigerung §§ 44-46: ἀπιστία, δογή, ταφαχή!

Anspruch aller auf Recht und Gerechtigkeit besteht, daß die Bestigenden ihre Existenz gesichert sehen müssen und deshalb nicht in Sorgen zu sein brauchen, daß ferner die anderen Bürger nur daß, was wirklich Gemeingut ist, als solches ansehen, woran auch sie Anteil haben, daß dagegen das, was der einzelne für sich besitzt, als Privateigentum respektiert" werde. Es sei das geradezu eine Lebensfrage für jeden Staat.1) — Üußerungen, die beweisen, daß nur zu sehr das Gegenteil von dem im Schwange war, was der Versasser um des Staates und des sozialen Friedens willen wünschte.

Daher begegnen wir denn auch ganz ähnlichen Ratschlägen über die Behandlung der Besitzenden von seiten der Demokratie in der sonstigen politischen Literatur. So rät z. B. Aristoteles, die Einnahmen aus Konsiskationen und Bußgeldern nicht unter das Volk zu verteilen, sondern als geweihtes für religiöse Zwecke zu verwendendes Gut dem materiellen Interessenstreit ganz und gar zu entziehen, weil der große Haufe weniger geneigt sein würde, die Angeklagten zu verurteilen, wenn ihm dergestalt kein Gewinn in Aussicht stehel? "Die Demokratie" — sagt er — "muß die Wohlhabenden schonen, d. h. sie darf ihr Vermögen nicht einziehen, um es unter das Volk zu verteilen, und sie darf sie auch nicht der Erträge desselben berauben, wie es in manchen Staaten unverwerkt geschieht." Ühnlich heißt es in einer Anweisung für den Berufspolitiker, die von einem Zeitgenossen das untstateles herstammt, in der sogenannten Rhetorik an Alexander, daß im

<sup>1) 44:</sup> δεῖ γὰο, ἀ ἄνδοες ᾿Αθηναῖοι, δικαίως ἀλλήλοις τῆς πολιτείας κοινωνεῖν, τοὺς μὲν εὐπόρους εἰς μὲν τὸν βίον τὸν εαυτῶν ἀσφαλῶς ἔχειν νομίζοντας καὶ ὑπὲο τούτων μὴ δεδοικότας...τοὺς δὲ λοιποὺς τὰ μὲν κοινὰ νομίζοντας καὶ μετέχοντας τὸ μέρος, τὰ δὲ ἐκάστου ἴδια τοῦ κεκτημένον οὕτω καὶ μικρὰ πόλις μεγάλη γίγνεται καὶ μεγάλη σώζεται.

<sup>2)</sup> Politif VII 3, 2. 1320a: δ δ' ὅχλος ἦττον καταψηφιεῖται τῶν κοινομένων λήψεσθαι μηδὲν μέλλων.

<sup>3)</sup> Φ΄bb. VIII 7, 11. 1309 a: δεῖ δ' ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις τῶν εὐπόρων φείδεσθαι μὴ μότον τῷ τὰς κτήσεις μὴ ποιεῖν ἀναδάστους, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς καρποὺς, ὁ ἐν ἐνίαις τῶν πολιτειῶν λανθάνει γιγνόμενον.

Volksstaat die Gesetze derart sein müßten, daß es der Masse unmöglich wird, den Besitzenden nachzustellen, und daß sie ihren Erwerb lieber in der Arbeit, als in der Sykophantie sucht. Besonders müßten strenge Verbote und harte Strafandrohungen verhindern, daß es zu einer staatlichen Neuaufteilung des Grundes und Bodens komme, oder daß der Besitz von Verstorbenen für das Volk eingezogen werde!1)

Xenophon führt uns einmal in seinen Denkwürdigkeiten einen armen Teusel vor, der einst ein reicher Mann gewesen und mit einem gewissen Humor die Vorzüge schildert, die seine jezige Armut vor dem früheren Reichtum voraushabe. Der Sorge ledig, frei und glücklich, könne er jezt ruhig schlasen, und während er früher seinen Mitbürgern ein Gegenstand des Mißtrauens gewesen sei? und den Spsophanten habe um den Vart streichen müssen, genieße er jezt das Vertrauen der Vürgerschaft;3 niemand bedrohe ihn mehr, wohl aber er andere(!).4) Fezt stehen die Reichen vor ihm auf und machen ihm auf der Straße Plaz!5 Damals in Wahrheit ein Stlave, gleiche er jezt einem König; und während er früher dem Demos gezinst, zinse jezt die Stadt ihm und ernähre ihn.6) Fezt habe er nichts mehr zu verlieren, wohl aber stets die Hossfnung, etwas zu bekommen!7)

Man wird die Ergüsse des "freien und glücklichen" Proletariers über die "armen" reichen Leute ebensowenig ganz ernst nehmen, wie etwa alle die Klagen der letzteren über ihre Ausbeutung im Volksstaat. Daß aber in diesen Klagen recht viel

<sup>1)</sup> c. 3, was später nochmals in dem Sape zusammengesaßt wird: καθόλον δε είπειν, δει τους νόμους εν ταις δημοκρατίαις κωλύειν τους πολλούς ταις των πλουσίων οὐσίαις ἐπιβουλεύειν.

²) Shmpofion IV 31. Das Los des Reichen ift: ἀπιστεῖσθαι ὑπὸ τῆς πατρίδος.

<sup>3)</sup> πιστός δὲ τῆ πόλει γεγένημαι.

<sup>4)</sup> οὐκέτι δὲ ἀπειλοῦμαι, ἀλλ' ἤδη ἀπειλῶ ἄλλοις.

<sup>5)</sup> υπανίστανται δέ μοι ἤδη καὶ θάκων καὶ όδῶν ἐξίστανται οἱ πλούσιοι.

<sup>6)</sup> νῦν δὲ ή πόλις τέλος φέρουσα τρέφει με.

<sup>7)</sup> ἀεὶ δέ τι λήψεσθαι ἐλπίζω.

herbe Wahrheit steckt, ist klar. 1) Daher dürfen wir hier wohl auch ein Stimmungsbild heranziehen, in welchem der große Spötter Lukian eben im Hinblick auf das Leben des freien Bolksftaates ganz ähnlichen Gedanken Ausdruck gibt; die bekannte Fabel von dem Schufter und seinem Sahn. — Durch den Sahn, den neidischen Besellen, ift eben der schlummernde Meister aus den süßesten Träumen von Glanz und Reichtum jäh aufgeschreckt worden, so daß er, wie er jammert, nicht einmal im Schlaf die verhafte Armut loswerden fann. Und in dem Gespräch, das sich nun darüber entspinnt, sucht das kluge Tier den Meister durch den Nachweis zu beruhigen. daß er in seiner Armut glücklicher sei als der Reiche. - fagt der Hahn u. a. - steigst in die Volksversammlung und thrannisierst da die Reichen. Sie dagegen zittern vor dir und suchen dich durch Gratifikationen aus dem öffentlichen Schat (durch "Austeilungen") bei guter Laune zu erhalten. Daß du Bäder, Spiele, Theater u. dgl. m. jur Genüge habest, dafür läßt du sie forgen. Du dagegen sitest ihnen immer auf dem Nacken und läffest es an harter Rüge nicht fehlen, kurz spielst ihnen gegenüber ben herrn und würdigft sie oft kaum eines guten Wortes oder regalierst fie wohl gar, wenn's dir beliebt, mit einem tüchtigen Hagel von Steinen ober ziehst ihr Geld ein. Und zu alledem brauchst du nicht bange zu sein vor Spfophanten oder Dieben!"2)

Es ist eine Satire, welche die Wirklichkeit karikiert, aber eben doch ein gutes Stück Wirklichkeit enthält. Man werfe nur einen Blick in die Gerichtshöfe, in denen der einzelne mit den kommunistischen Instinkten der Masse den schweren Kampf um Hab und Gut zu bestehen hatte! Nur zu oft handelte es sich hier nicht um die Frage des Rechtes, sondern einzig darum, inwieweit es

<sup>1)</sup> Bgl. übrigens audy die Demokrit zugeschriebene Außerung bei Stobäus Flor. XLIII 42: ἡ ἐν δημοκρατίη πενίη τῆς παρὰ τοῦσι δυνατοῖσι καλευμένης εὐδαιμονίης τοσοῦτόν ἐστι αίρετωτέρη, ὁκόσον ἐλευθερίη δουλείης. Dazu Jokrates VIII 128:...ἄλγιον ζῆν τοὺς τὰς οὐσίας κεκτημένους ἢ τοὺς συνεχῶς πενομένους.

<sup>2) &</sup>quot;Ονεισος η άλεκτουών c. 21.

dem Ankläger gelang, die Begehrlichkeit der Masse aufzustacheln, oder dem Bedrohten, sie abzuwehren.

Daher die für unser Empfinden oft geradezu abstoßende Sprache, welche von den Parteien vor dem Volksgericht geführt wird. Die Angeklagten können sich vor den Geschworenen gar nicht genug tun, bis ins einzelnste vorzurechnen, was sie und ihre Angehörigen für das Bolf schon alles aufgewendet hätten;1) und gang naiv werfen fie die Frage auf, ob der Demos einen größeren Vorteil davon haben werde, wenn er sie freispreche und ihnen ihr Bermögen laffe, oder wenn er es für fich einzöge! Ohne die ge= ringste Scheu weisen sie auf leichtfertige und ungerechte Verurtei= lungen hin, zu benen sich das Volksgericht hinreißen ließ, weil es in seiner Gier den Besitz der "Reichen" in der Regel stark über= schätzt und daher von den Konfiskationen oft eine weit größere Beute erhoffte, als sie sich dann in Wirklichkeit herausstellte.2) Mit cynischer Offenherzigkeit, die einen tiefen Blick in die Volksseele tun läßt, erklärt einmal ein solcher Angeklagter wörtlich seinen Richtern: "Wenn ihr euch jett von den Klägern betören lagt und unser Vermögen einzieht, würdet ihr nicht einmal zwei Talente erhalten. Daher sorgt ihr nicht bloß für eure Ehre, sondern auch für euren materiellen Nuten besser, wenn ihr mich freisprecht.3) Denn ihr habt einen größeren Gewinn davon, wenn wir es behalten. In Wirklichkeit gehört ja diefes Vermögen ohnehin längst euch. Wird es mir entzogen, so kann ich eigentlich nicht mich für

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Lysias XIX 10. Bgl. auch die Verbeugung vor der Armut (ebd. 15), wo der Angeklagte den Geschworenen vorhält, daß sein Bater reiche Freier, die seine Töchter ohne Mitgift nehmen wollten, absewiesen und die eine einem Mann gegeben habe, der "weniger für reich als für wacker" galt, und die andere einem Manne, der "ohne seine Schuld arm" war, während er anderseits dem Sohn anrät, eine Fran mit geringerer Mitgift einer reicheren vorzuziehen.

<sup>2)</sup> Ebd. §§ 39, 45, 49, 51.

<sup>3) § 61:</sup> οὐ μόνον ποὸς δόξαν, ἀλλὰ καὶ εἰς χοημάτων λόγον λυσιτελεῖ μαλλον ὑμῖν ἀποψηφίσασθαι.

benachteiligt halten, sondern euch."1) — Und als ob es an alledem noch nicht genug wäre, klingt die ganze Rede noch einmal am Schluß in einen kräftigen Appell an das materielle Interesse des Demos aus. "Wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht bloß ein gerechtes Urteil sprechen, sondern auch euren eigenen Vorteil wahren."2) Sine Wendung, die der gewerbsmäßige Redenschreiber, von dem die Rede stammt, als besonders überzeugungsfähig erachtet haben muß; denn er hat sie fast wörtlich in einer anderen Rede wiedersholt.3)

Eben da wird weiterhin der Gedanke ausgeführt, wenn die Richter vernünftig seien, müßten sie dem Eigentum des Angeklagten dieselbe Fürsorge augedeihen lassen, wie dem ihrigen, da ja das Volk ohnehin über alles versügen könne, was dem einzelnen geshöre. Der Angeklagte sei ein weit besserr Verwalter seines Versmögens im Interesse des Volkes, als die Organe des letzteren, die bei einer Konsiskation doch den Löwenanteil für sich vorwegnehmen würden! Wenn daher das Volksgericht ihn arm mache, werde es das Volk selbssteicht sich arm kedner sogar deutlich durchblicken, bei der Entscheidung der Geschworenen könnte vielleicht der Neid auf seinen Reichtum mitwirken!

Eine Besorgnis, die angesichts der ganzen Haltung des Volksegerichts nur zu begründet erscheint. Und die Komödie übertreibt in diesem Falle durchaus nicht, wenn sie die Vertreter dieser Klassensjustiz schildert, wie sie voll Behagen die Reichen vor ihren Füßen zittern sehen, mit welchem Hochgefühl sie das Bewußtsein erfüllt, die Macht zur Demütigung des Reichtums, zur Entscheidung über

<sup>1) § 62.</sup> 

<sup>2) § 63.</sup> 

<sup>3)</sup> XXI 12. Der athenische Dligarch hat also nicht so ganz unrecht, wenn er 'Ad. πολ. I 13 sagt: εν δε τοῖς δικαστηρίοις οὐ τοῦ δικαίου αὐτοῖς μέλει μᾶλλον ἢ τοῦ αὐτοῖς συμφέροντος. Bgl. auch Fokrates XVIII 10: τύχη μᾶλλον ἢ τῷ δικαίφ κρίνεται τὰ παρ' ὑμῖν.

 <sup>4)</sup> XXI 15: ἄξιον δέ ἐστιν ἐνθνμηθῆναι ὅτι πολλὸ μᾶλλον ὑμῖν ποοσήκει
 ... πένητα γενώμενον ἔλεῆσαι ... ἢ πλουτοῦντι η θονῆσαι.

Sein ober Nichtsein des reichen Mannes zu besitzen.<sup>1</sup>) Kein Wunder, daß, "wenn das Volksgericht in Aufruhr gerät und Blitze schleubert, auch dem aufgeblasensten Plutokraten der Schreck in die Glieder fährt",<sup>2</sup>) daß der arme Mann vor Gericht geradezu die Interessengemeinschaft anruft, die zwischen ihm und den Geschworenen bestehe,<sup>3</sup>) daß viele, um einen günstigen Spruch zu erreichen, sich möglichst klein zu machen suchen.

"Da beweist mir einer," — sagt der Heliast bei Aristophanes, — "er sei blutarm und fügt zu dem wirklichen Elend

Sich noch andres hinzu, bis der meinigen gleich er geschilbert die eigene Armut."4)

Und wie haben erst die Leute zum Volke geredet, die, nach einer Außerung des Heliasten, die Parole ausgegeben hatten: "Für die Masse allzeit zum Kampf bereit!"5) Mit einem Chnismus ohnes gleichen haben sie nicht selten die Geschworenen apostrophiert, sie müßten reiche Angeklagte verurteilen, weil sonst der Staatskasse die Mittel sehlen würden, den Sold (für Gericht und Volksversammslung) zu bestreiten!6) Und wenn auch diese Spekulation, wie einsmal ein Angeklagter mit einer gewissen Schadenfreude konstatiert, sich zuweilen als trügerisch erwies, so ist es doch nach dem Zeugnis des Aristoteles da, wo die Massenherrschaft bestand, in der Tat ein beliebtes Auskunstsmittel gewesen, die für die Bezahlung der öffentlichen Funktionen der Bürger nötigen Summen durch Kons

<sup>1)</sup> **Bespen** 575: ἀο' οὐ μεγάλη τοῦτ' ἔστ' ἀοχή καὶ τοῦ πλούτου καταχήνη;

<sup>2)</sup> Aristophanes a. a. D. 626 drückt dies allerdings noch drastischer aus:

χὰν ἀστοάψω, ποππύζουσιν,

χὰγκεχόδασίν μ' οι πλουτοῦντες

χαὶ πάνυ σεμνοί.

<sup>3)</sup> Bgl. Hotrates XX 19 ff.: ώς ύπλο αύτοῦ δικάζων οὕτως ἕκαστος ύμων οἴσει τὴν ψῆφον.

<sup>4)</sup> Aristophanes a. a. D. 564 f.

<sup>5) &</sup>amp; bb. 667: μαχοῦμαι περί τοῦ πλήθους ἀεί.

<sup>6)</sup> Lyfias XXVII 1: . . . πολλάκις ήκούσατε τούτων λεγόντων όπότε βούλοιντό τινα ἀδίκως ἀπολέσαι, ὅτι, εὶ μὴ καταψηφιεῖσθε ὧν αὐτοὶ κελεύουσιν ἐπιλείψει ὑμᾶς ἡ μισθοφορά.

fisfationen und willfürliche Justiz zu beschaffen.1) Mit dürren Worten sagt er: "Die Demagogen von heutzutage lieben es, dem Volke zu Gesallen durch die Gerichte häusig Vermögenseinziehungen vorzunehmen."2) Ja, Lysias bezeichnet es als etwas ganz Selbsts verständliches, daß der Rat, solange genug Geld da ist, sich nichts zu schulden kommen läßt, sobald aber in der Staatskasse Ebbe eintritt, gezwungen ist, Denunziationen anzunehmen, zu Vermögensskonfiskationen zu schreiten und den schlechtesten Kednern zu folgen.3) Sine Praxis, die um so populärer war, als ja diese Erwerdsquelle für den Haushalt des Proletariers und des kleinen Mannes übershaupt immerhin ins Gewicht siel. Es war für viele dieser "Richter" buchstäblich wahr, was Aristophanes einmal einen Answalt zu den Geschworenen sagen läßt:

"Ihr habt, o Richter, nicht das liebe Brot, Benn in diesem Prozeß nicht auf schuldig wird erkannt."4)

Angesichts solcher Ausschreitungen begreift man die — allerbings von persönlicher Verbitterung eingegebene und stark überstreibende — Klage des alten Fokrates, daß es (vor Gericht) viel gefährlicher sei, für reich zu gelten, als offenkundig schuldig zu sein, daß die, denen man ihr Hab und Gut abnehme, zahlreicher seien, als diejenigen, welche man für ihre Verbrechen bestrafe! Die Volksrichter — sagt Fokrates — "begünstigen bei Schuldklagen systematisch die Schuldner gegenüber den Gläubigern, den kleinen

<sup>1)</sup> Politik VII 3, 3. 1320 a. Bgl. über diese Praxis auch die offenherzige Erklärung des Redners bei Lysias XXX 22.

<sup>2)</sup> Cbb. § 2; οί δε νῦν δημαγωγοί χαοιζόμενοι τοῖς δήμοις πολλὰ δημεύουσι διὰ τῶν δικαστηρίων.

<sup>3)</sup> XXX 22. Bgl. auch [Dem.] LVIII 63, wo ein Redner zu den Gesschworenen sagt: — έπομένετε λεγόντων αὐτῶν ώς ή τοῦ δήμου σωτηρία διὰ τῶν γραφομένων καὶ συκοφαντούντων ἐστίν.

<sup>4)</sup> Ritter 1357. Er nennt solche Anwälte βωμολόχοι, ein Ausdruck, der an das Gesindel erinnert, das bei den Altären auflauerte, um von dem Opfermahl etwas zu erbetteln oder zu erschnappen.

<sup>5)</sup> XV 160 (vom Bermögenstaujd): πολύ γὰο δεινότερον καθέστηκε τὸ δοκεῖν εὐπορεῖν ἢ τὸ φανερῶς ἀδικεῖν.

Mann gegenüber den Besitzenden und sie fällen ihr Urteil in der stillen Erwartung, sie würden in gleichem Fall an den Freisgesprochenen ebenso gefällige Richter finden".¹) "Unter ihnen sind viele, die, weil sie aus Urmut von öffentlichen Sporteln leben müssen, sich ganz und gar in den Händen der Denunzianten besinden und ihnen für recht zahlreiche Unklagen geradezu dankbar sind,"²) bei denen es natürlich auch wieder vor allem auf Plündesrung der Reichen abgesehen ist. Sind doch die Richter zum Teil durch Neid und Not so verwildert, daß sie es bewußt mit dem Gesindel halten und diesenigen, die ihren Neid erregen, wo sie nur immer können, zu verderben suchen!³) "Wenn ich ein Lump geworden wäre — meint Fokrates — und nichts erübrigt hätte, würde ich von niemand etwas zu fürchten haben."⁴)

Wie bezeichnend aber ist es, daß derselbe Jokrates da, wo es sich nicht um den eigenen Geldbeutel, sondern um den Sachswalterdienst für einen andern handelt, ebenfalls die Stimmung des Volksgerichts gegen die reichen Leute systematisch ausbeutet! Er kann den Kläger, für den er die Rede schreibt, nicht oft genug versichern lassen: er sei arm und einer von der Masse, das Gericht dürfe die Armen nicht geringer bewerten als die Reichen, weil es sich selbst heruntersehen würde, wenn es derart von den "vielen" dächte, wenn in einem demokratischen Staat nicht allen das gleiche zuteil würde und bei den Abstimmungen die besser wegkämen, welche das Geld haben. Die Masse der Bürger dürfe nicht verächtlich werden. Daher sollten die Richter bedenken, daß sie hier in eigener Sache urteilten; und ein verständiger Richter urteile

<sup>1)</sup> Areopag. 33.

<sup>2)</sup> Symmach. 130.

<sup>3)</sup> Antidoj. 142.

<sup>4)</sup> Ebb. 163.

<sup>5)</sup> ΧΧ 19: πένης καὶ τοῦ πλήθους εἶς.

<sup>6)</sup> εὶ δημοzοατουμένης τῆς πόλεως μὴ τῶν αὐτῶν ἄπαντες τυγχάνοιμεν, ἐν δὲ τῆ ψήφω πλέον νέμοιμεν τοῖς τὰς οὐσίας ἔχουσιν.

<sup>7) § 21.</sup> 

immer so, daß sein Spruch nicht bloß dem Recht, sondern zugleich seinem eigenen Vorteil diene!1)

Rann man sich bei diesem instematischen Sineintragen bes Klassengegensates in die Suftig noch verwundern, daß der Böbel, der in diesem Kampf um das Eigentum so oft das entscheidende Wort sprach, "einer völlig verdrehten und lüfternen Phantasie unterlag, wie ein Tagdieb immer ans Essen denkt, und fich die Sabe der Opfer, die mögliche Beute nach seiner Gier ausmalte"?2) Ging doch diese Gier gelegentlich soweit, daß das souverane Volk das von ihm selbst im Gerichte dem Bürger ent= zogene Eigentum unmittelbar unter die einzelnen verteilen ließ! So sind 3. B. in Uthen einmal nicht weniger als 180 Talente, das Vermögen eines reichen Bergwerksbesitzers, unter die Bürger verteilt worden, wobei auf den Ropf an die 50 Drachmen kamen!3) Und daß diese — von den Demagogen natürlich weidlich auß= gebeutete — Lust am Teilen nicht etwas Vereinzeltes, sondern eine sozialpsychische Begleiterscheinung der extremen Demokratie über= haupt war, ist zur Genüge bezeugt.4)

2.

## Die ökonomische Ergänzung des politischen Prinzips der Demokratie.

An sich war es ja ein altes Recht des Bürgers, an etwaigen überschüssen der Staatsverwaltung beteiligt zu werden. 5) Aber dieses Recht ist von der Demokratie in einer ganz ungesunden

<sup>1) § 18:</sup> ἔστι δὲ δικαστῶν νοῦν ἐχόντων περὶ τῶν ἀλλοτρίων τὰ δίκαια ψηφιζομένους ἄμα καὶ τὰ σφέτερ' αὐτῶν εὖ τίθεσθαι.

<sup>2)</sup> Nach dem treffenden Wort von J. Burckhardt a. a. D. I 237.

<sup>3)</sup> Leben der zehn Redner 843 d.

<sup>4)</sup> Atistoteles Politit VIII 4, 3. 1305 a: ότὲ μὲν γάο, ενα χαρίζωνται ἀδικοῦντες τοὺς γνωρίμους, συνιστάσιν ἢ τὰς οὐσίας ἀναδάστους ποιοῦντες ἢ τὰς προσόδους τας λειτουργίαις, ότὲ δὲ διαβάλλοντες, εν' ἔχωσι δημεύειν τὰ κτήματα τῶν πλουσίων.

<sup>5)</sup> Man denke an die Berteilungen aus dem Ertrage der attischen Bergwerke!

Weise überspannt worden, so daß sich der einzelne förmlich an den Gedanken gewöhnte, die Sorge für seine Eristenz möglichst auf ben Staat abzuwälzen. Daher ift das Teilen in dem demokratischen Musterstaat Athen geradezu eine stehende Institution geworden! Hier bestand seit der Mitte des 4. Jahrhunderts eine eigene Rasse, in welche gemisse Staatseinnahmen flossen, um in Gestalt von Natural= und Geldspenden (σιτοδοσίαι, διανομαί, διαδόσεις) ans Bolf zur Verteilung zu kommen. Wie der Demos an gahlreichen Festen regelmäßig auf Rosten der Gesamtheit "schmauste und die Opferbraten unter sich verlofte",1) so kam es auch, wenn es ihm beliebte, zu direften Geldverteilungen, bei denen jeder Bürger Mann für Mann seinen Anteil erhielt. Was tut sich der Demagoge Demades darauf zugute, daß er dem Bolfe die frohe Botschaft melben kann, daß dank feiner Finangebarung für das nächste Rannenfest jedem Bürger eine Spende von 50 Drachmen in Aussicht stehe! Und wie bezeichnend für ihn und sein Bublikum ist ber Cynismus, mit dem er an die gemeine Sabgier der Masse appelliert, um die Verwendung dieser Gelder für einen ihm nicht genehmen politischen Aweck zu verhindern!2)

Im Hindlick auf diese Austeilungen von gemeinem Gut hat einmal Aschines das treffende Wort gesprochen, die Athener kämen aus der Ekklesie nicht wie aus einer politischen Versammlung, sondern wie aus der Sitzung einer Genossenschaft, in der die Verteilung des Überschusses erfolgt ist. Der Bürger erscheint hier wie der Teilhaber eines Eranos (einer societas) im großen, einer Erwerds= und Wirtschaftsgenossenschaft, die ein gemeinssames Kapital zum gemeinsamen Rutzen aller Mitglieder verwaltet!

 <sup>&#</sup>x27;Αθ. πολ. ΙΙ 9: θύουσιν οὖν δημοσία μὲν ἡ πόλις ἷεοὰ πολλά, ἔστι δὲ ὁ δῆμος ὁ εὐωχούμενος καὶ διαλαγχάνων τὰ ἷεοεῖα.

<sup>2)</sup> **βlutard**, praec. reip. ger. c. 25; ἔστιν ὑμῖν, ἔφη, χοήματα. παρεσκευασάμην γὰρ εἰς τοὺς χόας, ὥσθ' ἕκαστον ὑμῶν λαβεῖν ἡμιμναῖον' εἰ δ' εἰς ταῦτα βούλεσθε μᾶλλον, αὐτοὶ καταχρῆσθε τοῖς ἰδίοις.

<sup>3) (</sup>Gegen Atesiphon) III 251: ἔπειτ' ἀπέοχεσθ' ἐκ τῶν ἐκκλησιῶν οὐ βουλευσάμενοι, ἀλλ' ὅσπερ ἐκ τῶν ἐράνων τὰ περιόντα νειμάμενοι.

Bernstein hat einmal in seiner Schrift über "die Borausssehungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialbemokratie" gesagt, daß das Wahlrecht der Demokratie seinen Inhaber virtuell zu einem Teilhaber am Gemeinwesen macht, und daß diese virtuelle Teilhaberschaft auf die Dauer zur tatsächlichen führen muß. Er hätte hinzusügen können, daß diese Teilhaberschaft sehr bald auch als eine ökonomische aufgefaßt wird. — Und mit welcher Sifersucht hat dann daß souveräne Bolk darüber gewacht, daß ihm sein Anteil nicht verkürzt oder gar entzogen werde! Die zum Verteilen bestimmten Fonds sind ihm ein noli me tangere, eine Art Heiligstum, dessen Antastung eine gefährliche Sache war, selbst dann, wenn ein ehrlicher Patriotismus zugunsten höherer Staatszwecke einen Verzicht sorderte. Denn der Bürger hatte sich eben einmal daran gewöhnt, "in dem Gemeingut eine Hilfsquelle für die Bestriedigung der eigenen Bedürsnisse zu sehen".1)

Daher kann sich der früher erwähnte biedere Ratgeber für arm und reich nicht genug tun in der Entrüstung über die "Blasphemien gewisser Leute gegen das Theorikon". Was im Munde des Üschines bittere Fronie, ist ihm vollster Ernst! Er betrachtet die Verteilung dieser Fonds in der Tat als einen Eranos, als eine Beitragse leistung von seiten der Gemeinschaft, auf welche die Bürger "nach Geset und Naturrecht" einen Anspruch haben, nur daß hier natürslich nicht das gehässige Bild der Erwerbsgesellschaft, sondern ein freundlicheres gewählt wird, nämlich das Bild der Familiens gemeinschaft, deren Mitglieder zur Alimentation der Eltern verspflichtet sind.<sup>2</sup>) Was letztere für den einzelnen, das sei die Gesamtsheit der Bürger für die Stadt. Daher dürse man den Bürgern nicht nur nicht das Geringste von dem entziehen, was ihnen die

<sup>1)</sup> Fiotrates XII 140: ἐκ δὲ τῶν κοινῶν ταῖς ἰδίαις ἀπορίαις βοηθεῖν Εητοίντων.

<sup>2) [</sup>Dem.] Χ 40: δεῖ γάρ, οἶμαι, τοῖς γονεῦσι τὸν ὡρισμένον ἐξ ἀμφοτέρων ἔρανον καὶ παρὰ τῆς φύσεως καὶ παρὰ τοῦ νόμου, δικαίως φέρειν καὶ ἐκόντα ὑποτελεῖν. ὥσπερ τοίνυν ἐνὸς ἡμῶν ἐκάστου τίς ἐστι γονεύς, οὕτω συμπάσης τῆς πόλεως κοινοὺς δεῖ γονέας τοὺς σύμπαντας ἡγεῖσθαι.

Gemeinschaft zukommen lasse, sondern man müßte sogar, wenn diese Verteilungen nicht erfolgten, anderweitig dafür sorgen, daß sie in keiner Hinsicht Mangel leiden oder vernachlässigt werden. Die Wohlhabenden würden in ihrem eigenen Interesse gut tun, dies einzusehen. Denn wenn man eine Anzahl von Menschen des Notwendigen beraube, so werde man viele Mißvergnügte schaffen, die dem Staate seindlich gegenüberstehen! Moter"— fügt der Redner hinzu — "wie könnte ein Athener so gottessämmerlich und hartherzig sein, daß er den armen Leuten, die des Notwendigen entbehren, den Empfang jener Spenden mißgönnte! "3) — Als obes sich bei dem Theorikon bloß um die Armenversorgung handelte!

Und bei dieser schwächlichen Konnivenz gegen die kommunistischen Instinkte der Masse und mit dieser sophistischen Rechtsertigung ihrer Begehrlichkeit glaubt der Versasser leichten Herzens über die Besürchtungen derer hinwegsehen zu können, welche die ganze Einzichtung als eine unheilvolle verurteilten!4) Ein Optimismus, der in seltsamem Widerspruch steht zu dem bedeutsamen Eingeständnis, daß allerdings diese Institution dazu beitrage, die kommunistische Begehrlichkeit der Menge zu reizen, daß es gewisse Leute gebe, welche die genannte Praxis "von dem öffentlichen Gut auch auf das Privateigentum übertragen", d. h. ihre Lust am Teilen nur zu gerne auch diesem gegenüber betätigen möchten.5)

Daß diese Seite des öffentlichen Lebens, die foviel Mensch= liches und nur allzu Menschliches zutage förderte, Anlaß zur

<sup>1) 41:</sup> καὶ προσήκει τούτους οὐχ ὅπως ὧν ἡ πόλις δίδωσιν ἀφελέσθαι τι, ἀλλ' εἰ καὶ μηδὲν ἦν τούτων, ἄλλοθεν σκοπεῖν ὅπως μηδενὸς ὅντες ἐνδεεῖς περιοφθήσονται.

<sup>2)</sup> τὸ γὰο τῶν ἀναγκαίων τινὰ ἀποστερεῖν κοινῆ κακόνους ἐστὶ ποιεῖν πολλοὺς ἀνθρώπους τοῖς πράγμασιν.

<sup>3) 43:</sup> ἐμοὶ γὰο οὐδεὶς οὕτως ἄθλιος οὐδ' ὁμὸς εἶναι δοκεῖ τὴν γνώμην, οὕκουν Ἀθηναίων γε, ὥστε λυπεῖσθαι ταῦτα λαμβάνοντας ὁρῶν τοὺς ἀπόρους καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεῖς ὅντας.

4) 36.

<sup>5) 44:</sup> ἀλλὰ ποῦ συντοίβεται τὸ ποᾶγμα καὶ ποῦ δυσχεραίνεται; ὅταν τὸ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἔθος ἐπὶ τὰ ἴδια μεταβιβάζοντας ὁρῶσί τινας.

schärssten Kritif gab, ist begreislich. Und sie hat in der Tat der politischen Komödie, deren Gegenstand ja recht eigentlich der Demos selbst ist mit all seinen Schwächen und Leidenschaften, einen unserschöpflichen Stoff zur Satire geliesert. Eine Satire, die wir uns zunächst als solche zu vergegenwärtigen haben, ohne der Entscheidung über ihr Verhältnis zur Wirklichkeit vorzugreisen.

Wie föstlich ist die Szene in den "Rittern", wo der "Baphlagonier" und der Burfthändler, um die Gunft des Herrn Demos (der Bersonifitation des Bolkes auf der Buhne) ju ge= winnen, wetteifernd um bessen Leibesnotdurft fich bemühen! Berr Demos joll um sein täglich Brot sich nicht mehr zu bekümmern haben.1) Seine Dieter sorgen für frischgebackene Semmeln, schöne warme Anödel, Schöpsenbraten und allerlei außerlejene Leckerbiffen. Denn "effen und nichts als effen heißt es jest".2) Auch ist der Breis, der in diesem Dienst dem Gifrigsten wintt, tein geringer. Berr Demos wird dem, der ihm am meisten "Gutes getan",3) oder, wie es später heißt, "sich um ihn und seinen Magen am besten verdient gemacht",4) die Zügel der Bnyr anvertrauen. Szenen, von denen man glauben fönnte, Aristipp habe sie im Auge gehabt, wenn er es - bei Lenophon - als allgemeine Erfahrung auß= ipricht: "Die Bürgerschaften haben nun einmal die Laune, ihre Regierungen anzusehen, wie ich meine Stlaven. Von diesen verlange ich, daß sie mich mit allem, was ich brauche, reichlich ver= sehen, ohne etwas davon anzurühren. Und gerade so, meinen die Bürger, muffen es die Behörden machen. Ihnen follen diefelben alles mögliche Bute zum Genuß zuführen, selbst aber von allem die Sand laffen."5)

<sup>1) 1104:</sup> κοιθάς ποοιώ σοι καὶ βίον καθ' ἡμέραν.

<sup>2) 1106:</sup> μηδεν ἄλλ' εί μή' σθιε.

<sup>3) 1108:</sup> όπότερος ἄν σφῷν νῦν με μᾶλλον εἶν ποιῆ.

<sup>4) 1207: ...</sup> ὅπότερός ἐστι νῷν ἀνὴρ ἀικίνων πεοὶ δὲ καὶ τὴν γαστέοα.

<sup>5)</sup> Mem. II 1, 9: αι τε πόλεις οιονται χοῆναι τοὺς ἄοχοντας ξαντοῖς μὲν ώς πλειστα ὰγαθὰ πορίζειν, αὐτοὺς δὲ πάντων τούτων ἀπέχεσθαι.

Welch unübertroffene Fronie liegt in dem Lobspruch, den Herr Demos im Verlauf der letztgenannten Szene dem zu seinen Gunsten völlig ausgeleerten Kober des Wursthändlers spendet: "Der Kasten da hat als Volksfreund sich bewährt!"1) — und in dem Ingrimm, mit dem er die volle Kiste des diebischen Paphlagoniers mustert:

"Alles von guten Bissen voll!

Und was für 'nen Berg von Kuchen er sich beiseite gesteckt! Und bröckelt mir nur hie und da ein Ecchen ab."2)

Ein Seitenhieb auf die Politifer und Syfophanten, die stets einen möglichst großen Teil der Beute an sich zu ziehen suchen; weshalb der Wursthändler auch gleich die Bemerkung hinzufügt:

"Dergleichen, glaube ich, hat er dir sonst auch schon getan. Ein wenig gab er dir nur von dem, was er bekam."

Und was zieht Herr Demos aus diesem Gebaren seiner Leute für eine Moral?

"Gepäppelt so täglich sein, Das tut mir behaglich sein. Auch halt' ich so einen gern, Der stiehlt, mir als meinen Herrn. Hat der sich dann vollgestopst, Leer wird er geklopst!"

Sogar die Habgier seiner Organe wird eine Erwerbsquelle für den Demos!

Kein Bunder, daß selbst die Justiz eine melkende Kuh für ihn ist, daß man im Volksgericht "schmachtend ausschaut nach dem Zahlmeister".3) Zu Hause wartet man ja mit Sehnsucht auf die paar Obolen, die so ein armer Schlucker aus dem Gericht mit nach Hause bringt!

"Doch das fußeste Glud für die trauernde Bruft, beinahe vergaß ich's zu nennen.

Wenn ich komme nach Haus mit dem Sold vom Gericht, so eilen mir alle entaegen.

<sup>1) 1216:</sup> αΰτη μὲν ή κίστη τὰ τοῦ δήμου φουνεῖ.

<sup>2) 1218</sup> ff.

<sup>3)</sup> So heißt es in den Bespen vom Heliasten 695: χασχάζεις τον χωλαχοέτην (den Berwalter der Gerichtsgelder). Bgl. 724: χωλαφέτου γάλα πίνειν.

v. Bohlmann, Beich. b. fozialen Frage u. b. Sozialismus i. b. antiten Welt. I. 22

Liebkosen mich schön, benn ich habe ja Gelb! Mein Töchterchen aber bor allen

Wischt ab mir den Staub und salbt mir die Füß' und beugt sich über mich, füßt mich,

Sagt Herzenspapa! und fischt aus dem Mund den Triobolos mir mit dem Bünglein.

Auch kommt mein Frauchen und liebkost mich und bringt mir Plinzen mit Rührei

Und sest sodann sich neben mich bin und nötigt mich: "Alterchen, if doch! Da, kofte doch mal! Es freuet sich dann mein Herz."1)

Bei solchen Antrieben können diese Biedermänner für alles, was ihre Instinkte reizt, sehr gefährlich werden. Eine Gefährlichseit, für die der Dichter ein überaus treffendes Bild gefunden hat:

"Allerseitigst uns betrachtet, sindet ihr uns auf ein Haar In Charakter und Gewohnheit ähnlich einer Wespenschar. Denn zum ersten, kein Geschöpf gibt's, das gereizt, wodurch auch immer, Mehr wie wir jähzornig ist und in seinem Zorne schlimmer. Aber auch das andere alles machen wir den Wespen gleich. Denn vereinigt Schwarm und Schwarm, wie ein Honigbienenreich, Ziehn die einen wir zum Archon, andere zu den Eilsgerichten, Andere zum Odeion, andere an die Mauer, dort zu richten."—
"Und für unsere Lebensnotdurst haben wir Mittel mannigsalt; Denn wir stechen los auf jeden, schaffen uns so Unterhalt."

Allerdings wird die Freude einigermaßen dadurch beeinträch= tigt, daß

"Auch Drohnen unter uns, die schnell sich mehren, Drohnen, die nicht Stachel führen, die ohn' Arbeit und Beschwerden Unserer Müh'n Ertrag erlauern und von unserem Fleiße zehren."2)

Aber man sieht, es bleibt — in der Dichtung wenigstens — doch noch genug, um das Wort des Wursthändlers zu rechtsertigen:

"D Bolk, die Göttin schütt und schirmt dich fichtbarlich, Da fie also über dich einen Topf Fleischbrühe halt."3)

<sup>1)</sup> Wespen 560 ff.

<sup>2) 1111</sup> ff. Zu dem Bilde von den Drohnen vgl. auch Platos Bemerkungen in Bd. I Kap. 3 Abschnitt 2.

<sup>3)</sup> Ritter 1174 f.

Die Prophetin des jozialdemokratischen Zukunftsitaates bei Aristophanes, die ihre Leute kennt, jagt es ihnen auf den Kopf zu:

"Des Staates Gelber braucht ihr auf zu Sold und Lohn, Stets forgend, mas ber eignen Kaffe Borteil bringt."1)

Es sei schwer, so mißgewöhntem Volk den Sinn zu lenken, nachbem die Volksversammlung zur Tagelöhnerei, zum Erwerbszweig geworden.<sup>2</sup>) Jeder will eben — wie es später in der köstlichen Proletarierszene heißt — "irgendwie am Gemeinbrei mitslöffeln".<sup>3</sup>) Wo es etwas zu teilen gibt, ist er gleich bei der Hand. Denn "nach Krästen mitteilnehmen muß am Vaterland der Gutgesinnte", wie der plebeische Tartüffe, der hier das Wort führt, mit frivoler Fronie dem Genossen erklärt.<sup>4</sup>)

Aber — fönnte man fragen — sind wir denn berechtigt, diese Gestalten der Dichtung für die Charafteristif des psychischen Habitus der Demokratie zu verwerten? Aristophanes ist ja Komödiendichter und kein Geschichtschreiber. Das Bild, das er mit so derben Pinselsstrichen von dem Leben des Bolksstaates entwirft, hat zwar scheinsdar handgreisliche Realität und wirkt in dieser seiner lebendigen Anschausichkeit mit unmittelbarer Überzeugungskraft; aber es ist eben doch in Wirklichkeit ein großartiges Zerrbild und will nichts anderes sein. "Die Welt, die uns der Dichter darstellt mit all ihrem Fleisch und Blut, ist eine phantastische verkehrte Welt, eine absichtlich von ihm verkehrte, in der Sinn und Unsinn, Verstand und Unvernunft, Wirklichkeit und Unmöglichkeit in tollem übersmut und karnevalartiger Ausgelassenheit friedlich miteinander verskehren."

<sup>1)</sup> Ettlesiazusen 206 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E65. 180, 183.

<sup>3) 873:</sup> τοῖσδε δε τῶν ματτομένων κοινῆ μεθέξω πως έγώ.

<sup>4) 861:</sup> τὰ δυνατὰ γὰο δεῖ τῆ πόλει ξυλλαμβάνειν τοὺς εἔ φοονοῦντας.

Siehe oben S. 261 Unm. 3 die Bemerkung des Jiokrates über die Gier nach bem anolaveir tor norvor.

<sup>5)</sup> Muller-Strübing, Ariftophanes und die historische Kritif G. 27 ff.

Der Einwand ist berechtigt; und niemand wird das, was Volk und Richter auf der komischen Bühne tun und reden, ohne weiteres auf die Demokratie und das Volksgericht der Wirklichkeit übertragen. Eine andere Frage aber ist es, ob der Demos, "der sich in seinem komisch idealisierten Bilde auf der Bühne wiederserkannte, über sich selbst lachte, über sich selbst spottete und an sich selbst erfreute", — ob der wirklich Veranlassung hatte, sich "im Gefühle seines Wertes" über seinen possenhaften. Doppelgänger auf der Bühne in dem Grade erhaben zu fühlen, wie ein falscher politischer Doktrinarismus dies behauptet hat.1)

Die unter Grotes Einfluß stehende Geschichtsauffassung, welche diesen rein negativen, ablehnenden Standpunkt gegenüber ber poli= tischen Romödie einnahm, geht dabei von einer falschen Analogie aus. Ihr schwebt bei der Beurteilung der hellenischen Demokratie stets diejenige Englands vor. Unbedingter Mafftab und Richt= schnur sind ihr die "praktischen Erfahrungen", die man auf eng= lijchem Boden in Bezug auf die Wirkungen "freier" Institutionen, b. h. "unbedingter Öffentlichkeit, ungehemmter Meinungsäußerung und unbevormundeter Selbstverwaltung" gemacht hat.2) Und weil sich nun hier das öffentliche Leben in Formen bewegt, auf welche die aristophanische Satire allerdings nicht anwendbar ift,3) so soll auch jedes andere "freie Gemeinwesen", insbesondere die gefeierte athenische Demokratie hoch über dieser Satire stehen. Aber hat sich die "erziehende Macht freiheitlicher Institutionen" wirklich hier wie dort so gang gleichartig betätigt? Und sind die Träger dieser Institutionen hier wie dort so wesensgleich, daß man ohne weiteres eine folche Identität der Wirkungsweise annehmen könnte?

Die Grotesche Geschichtsauffassung übersieht bei ihrer beftändigen Parallelisierung englischen und althellenischen Lebens, daß ber antike Hellene und der moderne Engländer ganz verschiedene

<sup>1)</sup> Müller=Strübing ebd. S. 5.

<sup>2)</sup> Müller=Strübing ebb. S. 27.

<sup>3)</sup> Genug Stoff zur Satire könnte übrigens ein moderner Aristophanes auch hier finden!

Volkstypen repräsentieren. Man wird hier unwillfürlich an das erinnert, was Viftor Hehn einmal von dem Italiener im Gegenjat zu dem heutigen Engländer fagt: "Böllig fremd ift ihm und ganz undenkbar das Temperament jener phantasielosen und wohl= meinenden Söhne der Gewohnheit, die mit allen Tugenden der Gewöhnlichkeit ausgestattet, ehrenwert durch die Mäßigkeit der Uniprüche, langsam in der Auffassung . . . die von den Bätern übertommene Last bürgerlicher Vorurteile mit rührender Geduld ihr Leben lang weiter schleppen." Diese Charafteristif ist einseitig und nur teilweise zutreffend, aber soviel ist doch gewiß, daß dem eng= lischen Voltägeist der althellenische ebenso ferne steht wie der romanische. Man vergleiche nur die nüchterne Verständigkeit des Briten, insbesondere seine zurückhaltende fühle Stepfis in allen Dingen, die das Verhältnis zwischen Staat und Individuum betreffen, mit dem impulsiven Naturell des Griechen, der - gewöhnt, mit seinen Ideen und Phantasien in die Weite zu schweisen, und erfüllt von dem Aberglauben an die Allgewalt der politischen Macht — oft mit erschreckender Leichtigkeit zu bestimmen war, zur Erreichung seiner Ziele auch in der inneren Politik den Weg des Zwanges und der Gewalt zu beschreiten. Welch ein Unterschied zwischen einem Land, in dem — nach dem eigenen Urteil eines raditalen Arbeiterblattes - "der Revolutionarismus aufgehört hat, mehr als eine affektierte Phrase zu sein,"1) und dem seit bem Zeit= alter des peloponnesischen Krieges in zahllosen Revolutionen sich erschöpfenden Hellas!

Aber sind denn auch nur die Institutionen hier wie dort gleichartig und gleichwertig? Kann man wirklich im Ernste das englische Parlament und die englischen Selbstverwaltungskörper mit dem auf der Pnyr tagenden tausendköpfigen Demos, die engslische Geschworenenbank mit dem nach Hunderten zählenden athenischen Massengericht, die Organisation des öffentlichen Dienstes in Engsland mit dem erlosten Beamtentum der radifalen Demokratie Uthens

<sup>1)</sup> Angeführt bei Bernstein a. a. D. S. 183.

auf eine Linie stellen? Varlament und Selbstverwaltung find im modernen England trot bes demofratischen Stimmrechts weitaus überwiegend in den Sänden der besitzenden und gebildeten Rlaffen. die durch eine gunftige foziale Stellung vor anderen befähigt find. sich für das öffentliche Leben auszubilden und in unentgeltlicher Arbeit für das Gemeinwohl zu wirken. Dagegen hat die autofratische Volksherrschaft der Hellenen, in der die Souveränität unmittelbar von der Gesamtheit der Staatsbürger ausgeübt ward, die großen öffentlichen Körperschaften im weitesten Umfang auch denjenigen Volksschichten zugänglich gemacht, die zur Übernahme öffentlicher Funktionen in psychischer wie ökonomischer Sinsicht am wenigsten befähigt waren, die sich dafür bezahlen ließen und als Kostgänger bes Staates das öffentliche Wirken des Bürgers ju einer Sache des Erwerbes machten. Alfo auf dem Boden der englischen Demokratie bei aller politischer Freiheit eine ausgesprochene aristofratische Gestaltung des Staatslebens, in Athen und im hellenischen Volksstaat überhaupt eine starke Beteiligung ochlofratischer Elemente, welche ber schon als große Massenversammlung wesentlich anders gearteten Bolks- und Gerichtsversammlung jener Zeit ein soziales Gepräge gab, das von dem des Parlaments und der Jury doch recht beträchtlich abwich. Auf diesem Boden, auf dem sich die Roheit und das Ungestum des elementaren Volkswillens unmittelbar betätigen konnte, haben sich in der Tat — wenngleich in anderer Form, so doch denen auf der Bühne innerlich nicht unähnlich — auch auf der Pung und in den Hallen der Gerichts= höfe nur zu oft echte und rechte Proletarierkomodien abgespielt.

Die einseitige formal-politische Betrachtungsweise der Groteschen Schule, die sich auf ihren "Sinn für Politik" soviel zugute tut,") verkennt eben durchauß, daß es sich hier überhaupt nicht bloß um ein politisches, sondern zugleich um ein sozial-psychologisches Problem handelt.") Sie hat keine Uhnung davon, was es für die ganze

<sup>1)</sup> Müller-Strübing a. a. D. S. 27.

<sup>2)</sup> Bgl. zum Folgenden meine Ausführungen in der Schrift: Sokrates und fein Bolf S. 50 ff.

bürgerliche Gesellschaft zu bedeuten hatte, daß im hellenischen Lolksftaat Recht und Gesetz von Massenaktionen und damit von Trieben und Instinkten abhängig waren, welche das seelische Kollektivleben großer, zu gemeinsamen Machtentscheidungen berufener Massen beherrschen.

Diese demokratischen Massenhandlungen haben etwas von einer Naturerscheinung an sich. Nur zu oft kommt in ihnen die elemenstare Natur des Menschen, das "große Tier" ( $\mu \acute{e}\gamma a \, \vartheta \varrho \acute{e}\mu \mu a$ ), wie es Plato treffend genannt hat, die verhängnisvoller Weise zum Durchbruch. Und insoserne hat das geniale aristophanische Bild von der Wespenschar eine tiese innere Wahrheit. Es kennzeichnet eben an der Massensschue und an den demokratischen Aktionen, welche ein Produkt massenspsychologischer Vorgänge sind, das, was an ihnen Naturphänomen ist.

Am nächsten aber liegen ja der Massenmehrheit die rein natürlichen, sinnlichen Lebensinteressen. Wo sie entscheidet, können gerade die jenigen das Gewicht ihrer Zahl in die Wagschale wersen, die — um mit dem "Böbelschmäher" Heraklit zu reden — nichts Bessers wissen, als sich den Bauch zu stopfen.3) Und dabei gilt hier einer soviel wie der andere! Die Zahl der Köpfe entscheidet, d. h. in diesem Falle häusig nichts anderes als die Zahl der Mägen! Die Magenfrage, die schon aus wirtschaftlichen Gründen im Mittelspunkt des Lebensinteresses des Durchschnittsmenschen steht, mußte hier mit psychologischer Notwendigkeit aufgerollt werden.

Auch darin hat die politische Komödie Athens vollkommen recht. Ihre Auffassung ist in diesem Punkt aus einer richtigen Anschauung von der Natur der Masse und ihrer gesamten Lage herausgewachsen. Schrankenloser Demokratismus bedeutet in der Tat schrankenlosen materiellen Individualismus, weil die Neigung

<sup>1)</sup> Plato Gesethe 701b bezeichnet diese ochlofratische Entartung bes Staates als Wiederaufleben der alten Titanennatur (παλαιά γιγαντική σύσις).

<sup>2)</sup> Staat 493a.

<sup>3)</sup> fr. 111. Bgl. Aristoteles Politit VII 3, 1. 1318b: οί γὰο πολλοί μαλλον δοέγονται τοῦ πέοδους ἢ τῆς τιμῆς.

des Individuums, sich ausschließlich den Antrieben des sinnlichen Egoismus und dem Klassengeist hinzugeben, in den breiten Massen naturgemäß mit am stärksten entwickelt ist. Er ist darin durchaus das Gegenstück des extremen atomistischen Kapitalismus. Der plutofratischen entspricht die ochlokratische Souveränität der materiellen Interessen. Die doktrinäre Naivität, welche an die republikanische "Tugend" und den "Wert" dieser noch ties im sinnlichen Begehren steckenden Masse glaubt, entsernt sich daher wahrlich von der Wirklichseit noch mehr als die Satire der Komödie, die jedenfalls darin recht hat, daß da, wo die Massenassensche Sahn erhalten, überall die bete humaine zum Vorschein kommt.

Aber nicht bloß deswegen, weil sie die Masseninstinkte entsfesselte, trat es in der Demokratie mit so drastischer Deutlichkeit zutage, daß der Mensch nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein wirtschaftliches, d. h. wirtschaftlich bedürftiges und begehrendes Wesen ist. Diese Erfahrung konnte der Demokratie schon um ihres Prinzipes willen nicht erspart bleiben.

Indem sie für die Gesamtheit des Bolkes eine Idee zu verwirklichen suchte, zu der die tatsächliche soziale Lage vieler Volksegenossen in schrossem Widerspruch stand, mußte es mit innerer Notwendigkeit dahin kommen, daß man auf eine ökonomische Ergänzung des politischen Prinzipes der Demokratie bedacht war, um diesen Widerspruch zu beseitigen. Die Idee des Lebens für den Staat verlangte den Dienst des Bürgers von seinen personslichen, wie von seinen ökonomischen Kräften. Wo diese letzteren sehlten, mußte man sie also aus den Mitteln der Allgemeinheit erseigen. Der Bürger wurde vom Staate alimentiert, damit er seine versassungsmäßigen Pflichten und Rechte in Volksgericht und Volks

<sup>1)</sup> Siehe oben Bd. I Kap. 3 Abschnitt 3.

<sup>2)</sup> Aristoteles 40-7. XLI motiviert die Einführung des Soldes für den Besuch der Bolksversammlung nach dem peloponnesischen Krieg damit, daß die Bürger sonst nicht erschienen und daher keine Abstimmungen möglich waren. Der auf seinen Arbeitsverdienst angewiesene Bürger konnte eben seine Zeit nicht opfern, wenn er nicht entschädigt wurde.

versammlung wahrnehmen fonnte. 1) Eine sozial politische Betätigung der Demokratie, die natürlich auch wesentlich dazu beigetragen hat, daß daß an sich ja sehr alte System der Verteilung von öffent lichen Mitteln durch die stetige Vermehrung solcher staatlicher Zuwendungen (wie z. B. Getreidespenden, Theatergelder, außerordent licher Geldverteilungen) in einer Weise außgebildet wurde, die man als außgeprägt staatssozialistisch bezeichnen dark.

Schon in dem Regierungsspstem des perikleischen Athens tritt diese staatssozialistische Tendenz stark in den Bordergrund. Die athenische Reichspolitik dieser Zeit ist ganz wesentlich Wohlfahrtspolitik im Interesse des Demos. Das Reichsgebiet wird in den Dienst einer Kolonialpolitik gestellt (Kleruchien!), die Tausenden zum Besitz eines Landloses verhalf, die Reichsfinanzen in den Dienst einer Bau- und Verschönerungspolitik, die weiteren Tausenden Arbeitsgelegenheit und lohnenden Erwerb sicherte.

"Perifles" — heißt es bei Plutarch — "stellte dem Volke vor, man müsse den Überfluß auf solche Werke verwenden, von denen man Ruhm für die Ewigkeit, für die Gegenwart aber allgemeinen Wohlstand erwarten könne. Fegliche Kunst ermunternd, jede Hand in Anspruch nehmend, allerlei Bedürfnisse erzeugend, würden sie zu Erwerbsquellen für die ganze Stadt, die sich dergestalt zugleich verschönere und ernähre. Verschaffte der Kriegsdienst denen, welche wehrfähig waren, Unterhalt aus den Mitteln des Staates,<sup>2</sup>) so ging des Perifles Ubsicht anderseits dahin, auch der nicht eingereihten, von der Handarbeit lebenden Wasse — gegen entsprechende Arbeitseleistung — Anteil an solchem Verdienst zu gewähren.<sup>3</sup>) So regte er die Aufsührung größer Bauten an, welche nicht nur viel Kunst, sondern auch Zeit zur Vollendung ersorderten, damit die Daheim-

<sup>1) &</sup>quot;αμισθος ὁ δημος" ift daher im Grunde so viel wie Beseitigung der Demokratie. Siehe Demosthenes XXIV 99 ff.

<sup>2)</sup> c. 12. Eine bezeichnende Auffassung des Wehrdienstes. αί στρατεΐαι τὰς ἀπὸ τῶν κοινῶν εὐπορίας παρείχου!

³) τὸν δ' ἀσύντα<br/>πτον καὶ βάναυσον ὅχλον οἴτ' ἄμοιοον εἶναι λημμάτων (!) βουλόμενος.

bleibenden nicht minder, als die auf den Schiffen, in den Garnisonen und auf Feldzügen Abwesenden Gelegenheit hätten, aus dem Staatsschatz Vorteil zu ziehen und auch ihren Anteil zu bekommen (!).1) Die Materialien waren Stein, Erz, Elsenbein, Gold, Ebens und Zypressenholz; zu deren Verarbeitung gehörten Baus und Zimmersleute, Vildhauer, Kupferschmiede, Steinmetzen, Färber, Goldarbeiter, Elsenbeindreher, Maler, Sticker, Drechsler; um sie zu holen und herbeizuschaffen, brauchte man zur See Kauffahrer, Matrosen, Steuerleute, zu Lande Wagner, Fuhrleute, Maultierhalter, Seiler, Leinenweber, Sattler, Wegearbeiter und Vergleute. Jedes Gewerbe aber hatte noch, wie ein Feldherr sein Heer, eine Masse ungelernter Lohnarbeiter unter sich, die bei der Arbeit als Handlanger dienten. So konnten diese mannigsaltigen Ausgaben über jedes Alter und jede Art von Tätigkeit reichlichen Gewinn ausstreuen. "2"

Bei dieser Auffassung der Reichspolitik ist es keine tendenziöse übertreibung, wenn Aristoteles in seiner athenischen Berkassungsgeschichte als treibendes Motiv derselben die Absicht bezeichnet, der großen Menge ein reichliches Auskommen zu verschaffen. Die statistische übersicht, die er zur Beleuchtung dieses Bersorgungshstems mitteilt, liefert den Beweis, daß "aus den Matrikularbeiträgen, den Gefällen und den sonstigen Leistungen der Bundesgenossen über 20 000 athenische Männer Unterhalt bezogen". "Da waren die 6000 Mitglieder des Bolksgerichts, die 1600 Bogenschützen nebst 1200 Reitern, 500 Katsherrn, 500 Mann Besatung in den Bersten und 50 Burgwächter; ferner gegen 700 Beamte in Attika und etwa ebensoviele außerhalb der Landesgrenzen. Dann ein Normalstand von 2000 Schwerbewaffneten und eine Schiffsmannschaft von 2000 Köpfen; endlich das Prytaneion mit seinen Pensionären, die vom Staate erzogenen Baisen und die Gesangenen-

<sup>1)</sup> ἵνα μηδέν Τττον τῶν πλεόντων καὶ φοουρούντων καὶ στοατευομένων τὸ οἰκουροῦν ἔχη πρώφασιν ἀπὸ τῶν δημοσίων ἀφελεῖσθαι καὶ μεταλαμβάνειν.

<sup>2)</sup> είς πάσαν, ώς έπος είπεῖν, ήλικίαν καὶ φύσιν αί χοεῖαι διένεμον καὶ διέσπειου τὴν εὐπορίαν.

wärter. Aller dieser Menschen Haushalt war auf das Gemeinwesen angewiesen und aus diesem zog das Volk seinen Unterhalt." 1)

Wie nun aber, wenn dies Füllhorn des Segens versiegte, wenn es für die Ernährung des Demos keine Untertanen mehr zu besteuern gab? Mußte da nicht die Gewöhnung, im Staate eine Versorgungsanstalt zu sehen, die schlimmsten Folgen nach sich ziehen?

Eine einseitig individualistische Auffassung, welche die Geschichte der Demokratie nicht als den Entwicklungsprozeg einer Maffen= ericheinung zu begreifen vermag, hat im hinblick auf diese un= vermeidlichen Wirkungen des Suftems feinem Urheber Berifles rein perfonliche Motive untergeschoben. Gie verweift auf die Rivalität des Berifles mit Kimon, der seinen Reichtum förmlich zum Gemeingut gemacht habe, indem er täglich Speisungen für die Urmen veranstaltete, die älteren Leute fleidete und die Zäune seiner Grundstücke einlegen ließ, damit jedermann von den Früchten nehmen könne. Darin habe es Perikles dem Gegner nicht gleichzutun vermocht und er habe ihn deshalb in echt demagogischer Weise dadurch übertrumpft, daß er als dauernde Institution die Verteilung von Staatsgut einführte.2) — Diese Auffassung tut dem großen Bolksmann insoferne unrecht, als fie verfennt, daß derselbe nur die logisch unabweisbare Konsequenz des Bringips der unmittelbaren Volksherrschaft gezogen hat, und daß daher das genannte Syftem sich auch außerhalb Athens in den fortgeschrittenen Demokratien findet.

Ebenso gewiß ist es freilich, daß die Demokratie damit vor ein Problem gestellt ward, welches in der Tat der demagogischen Ausnützung der Massenistinste nur zu viele Handhaben bot und die aus dem demokratischen Kollektivleben ohnehin sich ergebende Tendenz, die Politik als Magensrage zu behandeln, gewaltig verstärkte.

War der Bürger einmal daran gewöhnt, für sein öffentliches Wirken, ja immer häufiger auch ohne jede Gegenleistung aus der

<sup>1) &#</sup>x27;Aθπ. c. XXIV.

<sup>2)</sup> την τών δημοσίων διανομήν. Plutarch Perifles c. 9.

Staatsfrippe gefüttert zu werden, so war es psychologisch unvermeidlich, daß er an seinem Bürgerrecht mehr und mehr eben diese Seite schäten sernte, und daß viele in der Ausübung desselben um mit Isokrates zu reden — nicht einen Dienst, sondern ein Geschäft sahen,1) welches Gelegenheit gab, "aus dem öffentlichen Gut der eigenen Lage aufzuhelfen",2) d. h. besser zu essen und zu trinken und weniger zu arbeiten. Die mit der Verschärfung der jozialökonomischen Gegensätze gewiß stetig zunehmende Masse derer, die so empfanden und einhellig zusammenstimmten, wenn es galt, "aus dem Gemeinbrei mitzulöffeln", gewährt in der Tat das Bild einer Erwerbsgenoffenschaft, die entschlossen war, die ihr günftige politische Konjunktur wirtschaftlich möglichst auszunützen. Diese Masse sah innerlich dem aristophanischen Herrn Demos gewiß gar nicht so unähnlich, wenn auch der Dichter darin übertreibt, daß er sie ohne weiteres mit dem Volke überhaupt identifiziert. Und jedenfalls haben Plato und Plutarch vollkommen recht mit der Behauptung, daß das System der staatlichen Natural= und Geld= verteilungen und die Bezahlung der öffentlichen Funktionen ein faules, räsonierendes, nach (fremdem) Gelde lüsternes Gesindel großgezogen habe,3) das es, wie Aristoteles bemerkt, als selbst= verständlich betrachtete, daß jeder, der ein gewisses Ginkommen nicht erreichte, einfach vom Staate ernährt wurde.4)

Das, was man die Raubtiernatur des Menschen genannt hat, mußte hier immer unverhüllter zum Borschein kommen. Denn das sinnliche Begehren, zumal da, wo es die Armut in enge Grenzen bannt, ist wie ein ausströmender Dampf. Es strebt in die Weite

<sup>1)</sup> οὐ γὰο, jagt er VII 25 von der guten alten Beit, ἐμποοίαν, ἀλλὰ λειτουογίαν ἐνόμιζον εἶναι τὴν τῶν κοινῶν ἐπιμέλειαν.

<sup>2) (568. 24:</sup> ἐκ τῶν δημοσίων τὰ σφέτες' αὐτῶν διοικεῖν.

<sup>3)</sup> Plato Gorgias 575e. Plutarch Perikles c. 9. Hat man doch beshauptet, daß der Demos des 4. Jahrhunderts mehr Geld für Schmausereien und Geldverteilungen ausgegeben habe, als für die ganze Staatsverwaltung! Athenäos XII 43.

<sup>4)</sup> Bgl. die Bemerkung des Aristoteles Politik VI 6. 1293a über die οπτως δλίγην (sc. οδοίαν) έχοντες ώστε τρέφεσθαι από της πόλεως.

und wird, wo es keinen genügenden Widerstand findet, immer unsbescheidener und unverständiger.<sup>1</sup>) Die Gier hat recht eigentlich die Eigenschaft, daß sie nie zu stillen ist. Je mehr man hat, je mehr man will! "Die Schlechtigkeit der Menschen" — sagt Arisstoteles — "ist unersättlich: zuerst genügen ihnen zwei Obolen;<sup>2</sup>) sind diese aber erst herkömmlich geworden, so fordern sie immer mehr und steigern so ihre Ansprüche bis ins Unendliche. Denn die Natur der Begierde kennt keine Grenzen und ihrer Bestriedigung lebt nun einmal die große Wasse der Menschen."")

Dazu kam, daß die genannte Praxis, welche Demades als den "Aleister der Demokratie" bezeichnet hat (xóddar tis dyud-xoaxias), auf die Dauer ihren Zweck doch nicht erreichte. Der mühelos erwordene Gewinn, der dabei dem Proletarier zusiel, konnte nur demoralisierend wirken. Für eine dauernde wirtschaftsliche Verbesserung seiner Lage ohnehin nicht genügend, ging er in der Regel im Genuß des Augenblicks wieder verloren und reizte nur die Vegierden des Pöbels, ohne sie je befriedigen zu können. "Eine solche Art von Hilfe" — sagt sehr tressend Aristoteles — "ist für die Leute wie ein durchlöchertes Faß. Kaum haben sie etwas bekommen, so fordern sie schon von neuem!"4) Das bloße Mitlöffeln genügt ihnen schon bald nicht mehr. Sie wollen sich aus der allgemeinen Schüssel auch wirklich satt essen.

Dies Misverhältnis zwischen den Ansprüchen der Masse und dem, was der Staat für ihre Befriedigung tat, sowie die Hetz, die dieses Misverhältnis agitatorisch ausnützte, ist von Aristophanes in einer Szene der Wespen vortrefflich persissiert worden.

<sup>1)</sup> Das ist die \*\*\axongay'(a, die nach Aristoteles Politik VI 9, 9. 1296 a überall da eintritt, wo die Masse über die Mehrheit verfügt.

<sup>2)</sup> Der ursprüngliche Betrag ber athenischen θεωρικά, ber Schau- und Beluftigungsgelber.

<sup>3)</sup> **Bolitit** II 4, 11. 1267 a: . . . ἀεὶ δέονται τοῦ πλείονος, ἕως εἰς ἄπειοον ἔλθωσιν. ἄπειοος γὰο ή τῆς ἐπιθυμίας φύσις, ῆς ποὸς τὴν ἀναπλήρωσιν οί πολλοὶ ζῶσιν.

<sup>4) 😉</sup> το VII 3, 4. 1320 a: λαμβάνουσι δὲ ἄμα καὶ πάλιν δέονται τῶν αὐτῶν.

Hier wird dem alten Heliasten von seinem Sohne vorgerechnet, wie wenig er doch eigentlich von der Stellung habe, auf die er sich so viel zugute tue. Der Sohn fordert den Alten auf, einmal auszurechnen, wie hoch sich die athenischen Staatseinfünste in runder Summe beliesen. Als Resultat ergibt sich eine Summe von ungefähr 2000 Talenten. Darauf berechnet er, wieviel davon in der Form des Richtersoldes auf die Geschworenen kommt. Es sind 150 Talente. "Wie?" — schreit der Alte — "nicht einmal der zehnte Teil kommt auf uns?" — "Und wo in der Welt" — erwidert der Sohn — "kommt all das übrige Geld hin?" Natürslich fließt es in die Taschen derer, die in Amt und Würden sind und den Demos um das Seine betrügen. Während der Demos reich sein könnte, wird er mit drei Obosen abgespeist!

"Der du über die Städte von Pontos' Strand bis Sardo herrschst und gebietest,

Nichts haft bu davon, als einzig den Quark von Gerichtssold, den man dir zumißt

Höchst homöopathisch, die tägliche Not dir zu lindern, wie Öl auf die Wolle (d. h. tropsenweise).

Denn sie wollen es ja, daß bu arm seist, glaub's! Und warum? Das will ich dir sagen:

Daß den Herrn, der dich füttert und gahmt, du erkennft und sogleich, wenn wider die Feinde

Er die Koppel dir löft und dich jagt: Het, Het! blutluftern du gegen sie anspringft.

Denn wollten bem Bolke gu leben im Ernft fie verschaffen, so war' es ein leichtes!

Denn die Städte, die jest an euch den Tribut einzahsen, sind etwa ein Tausend:

Wenn jede von ihnen beauftragt wär', zu beköstigen zwanzig Athener, So schwelgten die zwanzig Tausend vom Bolk ja in lauter gebratenen Hasen Und festlichen köstlichen Kränzen zum Mahl und in Milch und Honig die Külle.

Und genössen das Leben, wie attisches Bolk, marathonische Sieger verdienen. Doch jetzt, wie die Taglohndrescher im Herbst, so lauft ihr mit dem, der den Lohn zahlt. 1)

<sup>1) 656</sup> ff.

Warum hätte man sich auch auf die Dauer damit bescheiben sollen? Warum hätte insbesondere der, für den am Bankett der Natur kein Kuvert gedeckt war, die Möglichkeit, hier zum Zuge zu kommen, nicht weidlich ausnüßen sollen?

Der Demos war ja im Volksstaat "Herr über alles", selbst über das Geseh.<sup>1</sup>) Das souveräne Volk — die Quelle alles Rechtes — "hatte die höchste Versügung über alle Dinge im Staat und das Recht zu tun, was es immer wolkte";²) es konnte den Staat wie sein Eigentum betrachten.³) "Ist nicht meine Macht" — rust der Heliast in den "Wespen" befriedigt aus — "so groß, wie die irgendeines Königs,4) ja wie die des Zeus selbst?"5)

Mit psychologischer Notwendigkeit mußte sich hier der Gebanke einstellen, daß mit Hilfe einer solchen Macht die Gleichheit, die man besaß, wohl dazu dienen könne, die Gleichheit zu gewinnen, die man entbehrte, und daß die Herrschaft über daß Stimmrecht wohl imstande sei, auch die Herrschaft über die Güter zu verschaffen. Much mußte ja dieses Machtgefühl schon dadurch aufreizend wirken, daß Leute, die sich selbst fortwährend als daß souveräne Volk umschmeichelt, ihr Wohlbehagen als höchstes Staatswinteresse gepriesen sahen, naturgemäß den Abstand eigener Dürstigskeit und fremden "Vermögens", den Stachel des Widerspruches zwischen Wunsch und Wirklichkeit besonders bitter empfanden.

Diese Stimmung ift uns ja schon sehr charakteristisch in der grimmigen Schadenfreude der Proletarier und Aleinbürger über die Demütigung der Reichen im Bolksgericht entgegengetreten. Und

<sup>1)</sup> κύριος πάντων Aristoteles Politif II 9, 3. 1274 a; — κύριος τῶν rόμων, ebd. VIII 4, 6. 1305 a. Bgl. Herodot III 80: ἐν τῷ πολλῷ ἔνι τὰ πάντα.

<sup>2) [</sup>Demosthene3] LIX 88: δ γὰο δῆμος δ Αθηναίων κυοιώτατος ὢν τῶν ἐν τῆ πόλει ἀπάντων καὶ ἐξὸν αὐτῷ ποιεῖν ὅτι ἂν βούληται.

<sup>3)</sup> κύριος τῆς ψήφου, κύριος πολιτείας Aristoteles a. a. D.

<sup>4)</sup> οὐδεμίας ήττων βασιλείας 448. Bgl. Aristoteles Politif II 9, 3. 1274 a von den Demagogen, ὥσπες τυςάννω τῷ δήμω χαςιζόμενοι.

<sup>5)</sup> ἆο' οὐ μεγάλην ἀοχὴν ἄοχω καὶ τοῦ Διὸς οὐδὲν ἐλάττω;

<sup>6)</sup> Nach der Bemerkung von Fustel de Coulanges, La cité antique 1 S. 398.

wie fein beobachtet ist es und wahrhaft der Wirklichkeit abgelauscht. daß der erste Gedanke, der in der Komödie dem Bolksrichter bei der selbstgefälligen Reflexion über seine Macht kommt, eben der ift: Jett kann ich es die vornehmen und reichen Leute nach Herzensluft fühlen lassen, was ich bin und vermag! Und wenn nun dieses Machtgefühl und die Ausnützung der Macht zugunften der materiellen Gelüfte der Kanaille tatfächlich dazu geführt hat, die größte zivilisatorische Errungenschaft der Demokratie, die theoretische und praktische Begründung des Rechtsstaates, illusorisch zu machen, wenn es der durch die "Freiheit" entfesselten Begierde des großen haufens gelang, die auf die Vernunft und auf die Idee ber Perfönlichkeit begründeten Normen des Rechtsstaates und die burch diese Rormen dem Sonderwillen gesetzten Schranken mit Hilfe der vergewaltigten Justig zu durchbrechen, wo gab es da für die Begehrlichkeit der Masse überhaupt noch eine rechtliche oder sittliche Schranke?

Unter der Parole: "Greift nur hinein in die Taschen, in denen etwas ist," war der Kampf gegen das Eigentum eröffnet, dem Glücke der Reichen der Krieg erklärt.¹) Die demokratische Gleichheit war zu einem sozialen Machtmittel der stimmberechtigten Mehrheit gegenüber der Minderzahl, zu einer sozial=demokratischen Wasse gegen die sozial=aristokratische Gestaltung des Wirtschafts=lebens geworden. Wie hätte diese ökonomische Seite der Rechts=ordnung, die den Instinkten und Begierden der Masse die am schwersten empfundene Entsagung auserlegte, in den Gemütern den Charakter der Unantastbarkeit behaupten können?

So gut man gesernt hatte, durch widerrechtliche Expropriierung und Aufteilung sich an die Stelle des einzelnen Eigentümers zu setzen, so gut konnte man auch daran denken, mit den "Reichen" überhaupt aufzuräumen, wenn man nur die nötige Anzahl von Fäusten hinter sich hatte. "Ist meine Willkür das Prinzip der Rechtsordnung, so kann auch mein Genuß das Prinzip der Vers

<sup>1)</sup> űra αὐτός τε έχη — sagt der Bersasser der 'Αθπ. § 13 von dieser Politik des athenischen Demos — και οι πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται.

mögensverteilung sein."1) Und nachdem einmal die Ausbeutung der politischen Macht auf Kosten der Besitzenden in manchen Staaten soweit gediehen war, daß Aristoteles geradezu von einer unvermerkten Aufteilung des Einkommens aus dem Besitze spricht, warum hätte diese Begehrlichkeit vor der Substanz des Vermögens selbst halt= machen sollen?2)

Die stetige Gewöhnung, dem Ganzen gegenüber die Ansprüche der einzelnen, nicht deren Pflichten hervorzukehren, führte mit innerer Notwendigkeit zu einer zersetzenden Kritik, welche an die bestehende Gesellschaftsordnung einsach den Maßstab der individuellen Besdürsnisse und Begierden anlegte. Eine Kritik, die um so kühner und rücksichtsloser war, je mächtiger gerade die Demokratie den kritischen, autoritätsseindlichen Sinn entwickelt und ausgebreitet hatte.

3.

## Der sozialrevolutionäre Demokratismus.

Mit der Demokratie war Hellas in das Zeitalter der Distussion, der freien "Erörterung" eingetreten, welche den Geist gewöhnte, alles Bestehende auf seine Gründe, auf seine innere Berechtigung hin zu prüsen. Eine Gewöhnung, vor der das bloße Herfommen, das traditionell Bestehende als solches an Bedeutung notwendig verlor. "Ein Gegenstand, der einmal diesem Gottesurteil unterworsen wurde, kann ihm nie wieder entzogen werden. Er kann nie wieder in Geheimnisse gehüllt oder durch eine Weihe geschützt werden: er bleibt immer der freien Wahl und der profanen Erörterung ausgesetzt."3)

<sup>1)</sup> Ein Sat aus der Rechtsphilosophie Stahls, auf den Roscher in seiner Analhse der Entstehungsgründe des Kommunismus verweist (Grundslagen der Nationalöfonomik, in der 24. von mir besorgten Auflage S. 220).

<sup>2)</sup> βοίττ VIII 7, 11 b. 1309 a: δεῖ δ' ἐν μὲν τῶς δημοκοατίως τῶν εὐπόρων φείδεσθω, μὴ μόνον τῷ τὰς κτήσεις μὴ ποιεῖν ἀναδάστους, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς καρπούς, δ ἐν ἐνίως τῶν πολιτειῶν λανθάνει γινόμενον.

<sup>3)</sup> Bagehot, Der Ursprung ber Nationen S. 188.

v. Bohlmann, Gefch. d. fogialen Frage u. b. Sogialismus i. b. antifen Bett. 1. 23

"Ihr seid Sklaven des Außerordentlichen und Berächter des Gewöhnlichen" — sagt Kleon einmal von den Athenern bei Thustydides1) —; "ihr sucht sozusagen immer etwas anderes, von dem Abweichendes, was unser jetziges Leben bestimmt."2) Stets "auf Reuerungen ausgehend" (νεωτεροποιοί) nennt sie ebenda ein Berstreter Korinth.3) Soviel habe man in Athen schon versucht — meint Aristophanes —, daß nur noch der raditalste Umsturz etwas Neues bringen könne!4) Denn "es herrscht Fortschreiten und Neuern und Berachten des Altherkömmlichen hier als wahre und einzige Weisheit".5) Sine Charafteristif, die ja stark übertreibt, aber insoferne der Wirklichkeit entspricht, als in der Tat in einem Zeitalter der freien Erörterung das Streben nach rationeller Regelung aller Verhältnisse, die Neigung zum "Sinnieren und Käsonieren", furz eine gewisse geistige Kuhelosigkeit immer weiterer Volkskreise sich bemächtigen mußte.

Und gerade da, wo die sozialen Gegensätze sich am schärfsten zuspitzten, in den größeren Industrie= und Handelsstädten, sehen wir diese Stimmung am intensivsten entwickelt, da eben in der Atmosphäre solcher Städte mit Vorliebe die Richtung geistigen Lebens gedeiht, die rationalistisch, kritisierend, zersetzend ist. 6)

Das tritt uns besonders lebendig entgegen auf der athenischen Bühne des 5. und 4. Fahrhunderts, die hier mehr als jemals sonst in der Geschichte die Welt bedeutete. Hier wird der Geist der Erörterung, der die Bildung der Spoche beherrscht, auch auf dem Theater heimisch. Die dramatische Poesie, Tragödie wie Komödie, wird zu einem Organ der Reflexion, und zwar einer Reflexion, die unmittelbar an die große philosophische Gedankens

<sup>1)</sup> ΙΙΙ 38, 4: δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, ὑπερόπται δὲ τῶν εἰωθότων.

<sup>2)</sup> ζητοῦντές τε ἄλλο τι ώς εἰπεῖν ἢ ἐν οἶς ζῶμεν.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) I 70, 2.

 $<sup>^4</sup>$ ) έδόκει γὰ $\varrho$  — heißt es in den Efflesiazusen 456 von der geplanten Frauenherrschaft — τοῦτο μόνον έν τῆ πόλει οὔπω γεγενῆσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebd. 586.

<sup>6)</sup> Bgl. über Athen mein Buch: Sokrates und fein Bolk S. 35 f.

bewegung der Zeit anknüpft. Die Denkweise, die in diesen Geistessschöpfungen sich ausprägt, sieht in der ganzen Welt gleichsam ein großes Problem, als ein Spiegelbild desjenigen Problems, zu dem sich das eigene Leben für den vollentwickelten Menschen der Hochkultur immer mehr gestaltet hatte. Das Bedürsnis der Bollkultur, alle Gebilde der Welt immer mehr der menschlichen Willfür zu unterwersen und im Sinne idealer Forderungen umsussormen, es kommt hier in thpischer Weise zum Ausdruck. Hat man doch von Euripides gesagt, daß kein antiker Schriftsteller in Bezug auf menschliche Dinge öfter die Forderung gestellt habe, daß das, was ist, nicht sein, und das, was nicht ist, sein sollte!

So wurde die Bühne ein Hauptorgan für die Vermittlung der Zeitbildung und der sie bewegenden Ideen an die weitesten Kreise des Volkes. In Gegenwart des Gesamtvolkes werden auf dieser Bühne die traditionellen Vorstellungen über Götter= und Menschenwelt vor den Richterstuhl der Vernunft gesordert und mit rücksichtsloser Schärse auf ihre Berechtigung geprüft. Mit souve= räner Kühnheit wird das Recht der "Natur" dem der "Satung", das Recht der Individualität und des freien Gedankens nicht nur der Autorität der Sitte und des Herkommens, sondern auch des religiösen Glaubens gegenübergestellt. Das Prinzip der schranken= losen Subjektivität hat hier auf der Bühne Triumphe geseiert, die Hegel in der Üsthetif zu dem Ausspruch veranlaßt haben, daß hier die Dichtung zu der "absoluten Freiheit des Geistes" gelangt sei;2) eine Freiheit, gegen die kein Gebiet des theoretischen und praktischen Lebens geseit blieb.

Euripides, den genialen Vorkämpfer der Zeitbildung, den "Philosophen der Bühne", läßt die Komödie von sich rühmen:

"Ich habe ihnen rings Dergleichen Beisheit eingeimpft, Indem Gedanken und Begriff

<sup>1)</sup> Nach ber treffenden Bemerkung von Bierkandt (Natur= und Rultur= völfer S. 249) über ben Dichter ber Bollkultur.

<sup>2)</sup> Hegel von der attischen Komödie (Werke III 533, vgl. 559).

Der Kunft ich lieh; so daß denn hier Jest jedermann philosophiert Und Haus und Feld und Hof und Bieh So klug bestellt, wie früher nie, Stets forscht und sinnt: Warum? Wozu? Wer? Wo? Wie? Was? Wohin kam dies? Wer nahm mir das?"1)

Eine Persiflage, an der aber so viel richtig ift, daß die Ideen, die in der Publizistif und sonstigen Literatur zum Ausdruck kamen, durch die Popularisierung auf der Bühne die denkbar weitgehendste Verbreitung erhielten.

Und nun vergegenwärtige man sich die Tragweite dieser Ideen! Wie gewaltig wurde die soziale Kritik allein durch eine Anschauungsweise gefördert, welche an die Stelle der traditionellen Mächte, die das Bestehende stützten, als oberste Norm des Urteils die individuelle Vernunft setzte und gleichzeitig durch die Unterscheidung von Natur und Konvenienz, von Natur und Satung dieser bestehenden Ordnung den Boden unter den Füßen wegzog!

"Wie süß ist es" — so ironisiert die aristophanische Komödie diese ganze Richtung des geistigen Lebens — "wie süß ist es, bestehendem Recht und Vorurteil freidenkend sich entreißen."2) Was ist für diesen Standpunkt das alte Recht? "Die es aufgebracht, waren Menschen wie wir; sie mußten mit Gründen es empsehlen."3) Warum soll es jetzt nicht einem neuen, besser begründeten Rechte weichen?4)

<sup>1)</sup> Aristophanes Frosche 971 ff.

<sup>2)</sup> Wolfen 1398:

ώς ήδὺ καινοῖς πράγμασι καὶ δεξιοῖς δμιλεῖν καὶ τῶν καθεστώτων νόμων ὑπερφορνεῖν δύνασθαι.

<sup>3)</sup> Ebb. 420:

οὐκοῦν ἀνὴο ὁ τὸν νόμον θεὶς τοῦτον ἦν τὸ ποῶτον, ὅσπεο σὰ κάγὼ καὶ λέγων ἔπειθε τοὰς παλαιοίς;

<sup>1)</sup> Ebb. 1423:

ήττον τι δητ' έξεστι κάμοι καινόν αὖ το λοιπόν θείναι νόμον κτλ.

Was nur durch Konvenienz und Satzung besteht, dem ist ja von vorneherein der Stempel der Wandelbarkeit aufgedrückt. Es ist zu einer historischen Kategorie geworden, die als solche immer nur eine relative Gültigkeit beanspruchen kann. Was ist es gegensüber der ewigen Wandellosigkeit der "Natur", die — um mit Euripides zu reden — "keine Satzung kennt?"1) Und warum sollte ein Gesellschaftszustand, der sich als das Ergebnis willkürslicher menschlicher Sinwirkungen darstellte, nicht auch von der Versnunft frei geformt werden können, und zwar um so besser und vollkommener, je mehr die Vernunst eben dem zu folgen bereit war, was in der Natur begründet, also Naturgesetz ist und daher von Natur recht oder als "das von Natur Gerechte" erschien?

In der Tat, es gab kaum eine schärfere Waffe gegen das Bestehende als die Erklärung, in der Hippias diesen Standpunkt formuliert hat: "Die Satzung, diese Zwingherrin der Menschen, vergewaltigt uns vielsach gegen die Natur."2) Und was konnte man nicht alles bei der Vieldeutigkeit des Begriffes "Natur" als natürliche Gerechtigkeit, als das von der Natur Gesorderte hinstellen!

Was das heiße Begehren und Sehnen des Menschenherzens an dem Bestehenden nur immer auszusehen fand, ließ sich in diese Formel fassen! Ebensogut wie der Aristokratismus der Starken fand der über alle Unterschiede der Geburt, des Besitzes, der Bilbung sich hinwegsehende Gleichheitsdrang des Proletariers in dem Naturrecht, in dem über allem Historischen stehenden absoluten Recht seine Begründung. Wenn man es als das Naturrecht der Starken der Gesellschaft proklamierte, daß das Vesitztum der Schwächeren und Geringeren eigentlich ihnen gehöre, daß jene mit dem zustrieden sein müssen, was die Starken ihnen übrig lassen, diesen,

<sup>1)</sup> Fr. 920 Naud 2 S. 658:

ή φύσις εβούλεθ', ή νόμων οὐδεν μέλει.

<sup>2)</sup> Plato Protagoras 337: τὸ γὰο ὅμοιον τῷ ὁμοίφ φύσει συγγενές ἐστιν ὁ δὲ νόμος τύραννος ὢν τῶν ἀνθρώπων πολλὰ παρὰ τὴν φύσιν βιάζεται.

<sup>3)</sup> Siehe Plato Gorgias 484b und dazu Abichnitt 7 § 3.

konnten ja umgekehrt die Armen und Enterbten ganz folgerichtig sagen: Wenn wir die Araft, die uns als einzelnen fehlt, durch unsere Vereinigung schaffen, warum sollten wir da nicht die wirtsschaftlich Stärkeren, aber numerisch weit Schwächeren zu gleichem Verzichte nötigen?

Wir können noch deutlich verfolgen, wie sich für die immer revolutionärer werdende soziale Theorie in diesem geistigen Zersekungsprozek ein Element der bestehenden Gesellschaftsordnung nach dem anderen verflüchtigte. Das erste ift, daß das kritische Bewußtsein sich über alle "fünstlichen" sozialen Unterscheidungen erhebt, die ohne Rücksicht auf den persönlichen Wert eine unüber= schreitbare Schranke zwischen Mensch und Mensch aufrichten. "Ihn schilt der Name" — heißt es bei Euripides von dem Baftard —, "die Natur ift gleich." - "Bas Sklaven schändet, ift der Name nur; in allem andern ist ein edler Anecht um nichts geringer als der freie Mann."1) — "Die Erde hat all ihre Kinder mit gleichem Antlitz gebildet. Damals (bei der Entstehung des Menschengeschlechtes) hatte keiner etwas, was ihm vor andern eigen gewesen ware. Erft die Zeit hat durch die Sagung hoch und niedrig aeschaffen."2) - Ein Standpunkt, als dessen naheliegende Ronseguenz sich dann die Forderung ergibt, mit diesen Unterscheidungen überhaupt zu brechen und zu der von Natur und Naturrecht ge= forderten Gleichheit zurückzukehren.

So negierte der uns bereits als Vertreter der Vertragstheorie bekannte Sophift Lykophron die Berechtigung des Adels3) und Alkidamas und andere Vertreter dieser Philosophie des Naturzustandes forderten die Beseitigung der Sklaverei: "Die Gottheit"

ίδιον οὐδὲν ἔσχομεν, μία δὲ γονά τό τ' εὐγενὲς καὶ τὸ δυσγενές: νόμω δὲ γαῦρον αὐτὸ κραίνει χρόνος.

<sup>1)</sup> Bgl. die allgemeine Begründung bei Euripides fr. 446 Nauct 2 S. 496: οἴποτε θνητοῖς ἀρετῆς ἄλλη δύναμις μείζων.

<sup>2)</sup> Fr. 52 Nauct 2 S. 376:

<sup>3)</sup> Pj.Plutarch pro nob. 18, 2.

— heißt es bei letzterem — "hat alle frei gelassen. Die Natur hat keinen zum Unfreien gemacht."1) — "Die Ausübung eines solchen Herrenrechtes ist wider die Natur. Denn nur durch Satung ist der eine unfrei, der andere frei. Bon Natur besteht kein Unterschied. Daher ist das ganze Verhältnis nicht in der Gerechtigsteit gegründet, sondern in der Gewalt."2) — Selbst das Heiligstum des Hauses vermag sich der souveränen Kritik nicht zu verschließen. Auf der Bühne, die auch hier natürlich bereits vorshandene geistige Strömungen reslektiert, wird die Grundlage der häuslichen Ordnung, die Ehe, ganz ungescheut in Frage gestellt und die Zulässigseit von Vielweiberei, ja von Weibergemeinschaft und freier Liebe diskutiert.3)

Wie hätte sich überhaupt diese Aritik durch den Begriff des "Heiligen" eine Schranke setzen lassen, wenn die Hüter desselben, die Götter, selbst ihre Existenz vor dem kritischen Bewußtsein nicht zu behaupten vermochten?<sup>4</sup>) Die Götter — meinte man — seien von klugen Männern erfunden, um die Massen zum sittlichen Handeln zu bestimmen und so für die gesellschaftliche Ordnung eine Schutzwehr gegen die Anarchie zu gewinnen.<sup>5</sup>) Was bedeutete aber diese Schutzwehr gegenüber den entfesselten Leidenschaften eines begehrlichen und auf die Macht der Fäuste pochenden Pöbels?

Fr. 653 Naud 2 S. 565:

κοινόν γάο είναι γυναικεῖον λέχος.

<sup>1)</sup> Aristoteles Rhetorik I 13. 1373b (und der Scholiast zu der Stelle): ἐλευθέοους ἀφηχε πάντας θεός, οιδένα δοῦλον ή φύσις πεποίηχεν.

<sup>2)</sup> So formuliert Aristoteles Politik I 2, 3. 1253 b den genannten Stands punkt: παρά φύσιν το δεσποζειν· νόμφ γάο τον μέν δοῦλον είναι τον δ' ελεύθερον, φύσει δ' οὐδέν διαφέρειν. διόπερ οὐδέ δίπαιον βίαιον γάο.

<sup>3)</sup> Euripides fr. 402 Mauct 2 S. 483:

νόμοι γυναικών οὐ καλώς κεῖνται πέοι.

<sup>4)</sup> Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß die "Erschütterung des religiösen Glaubens" an der Entstehung des Sozialismus schuld sei. Derselbe entsteht auch da, wo von "Unglauben" sehr wenig zu verspüren ist. Man denke nur an die sozialistischen Feldarbeiter und Kolonen der solonischen Zeit!

<sup>5)</sup> Euripides fr. 1 Naud 2 S. 772;

την ἀνομίαν τε τοῖς φόβοις κατέσβεσεν.

Man denke nur an den Chnismus der Reflexion, welche der größte Herzenskündiger seines Volkes, Thukhdides, den Repräsentanten des athenischen Demos in den Mund legt! Gegenüber dem Rechte der Natur wird hier jede Berufung auf ein angeblich höheres göttliches Recht als altfränkische Biedermeierei abgelehnt. Das Entscheidende sei einfach die gesunde menschliche Vernunkt (δ ἀνθοώπειος λόγος), welche in der Verfolgung von Vorteil und Genuß objektive Bedenken der Art nie anerkannt habe, noch je anerkennen werde! Es ist sentimentaler "Unverstand", wenn man nicht in rationeller Weise den "Nußen" zum Maßstab alles Handelns macht!1)

Wer entscheidet aber über den "öffentlichen Ruyen"? Das allgemeine, gleiche Stimmrecht, das ihn mit absoluter Machtvollstommenheit jeden Augenblick so oder anders definieren konnte. Die ganze Gesellschaft und ihr Besitz ist dadurch problematisch geworden. "In der Seele des einzelnen, je nach seiner Stellung, mußte es sich nun entscheiden, ob er den bestehenden Zustand noch für seine Polis anerkennen wollte oder nicht."2)

Wie die Entscheidung in haß= und neiderfüllten Proletarier= herzen fiel, kann nicht zweifelhaft sein. Die eben geschilderte Welt= und Lebensansicht der bürgerlichen Aufflärung kehrte sich — für das Proletarierinteresse zurecht gemacht — gegen die Bourgeoisie selbst. Das revolutionäre Element, das sie enthielt, war ja nur zu geeignet, bestehende Autoritäten auf allen Gebieten aus ihrer Herrschaft zu verdrängen. Wenn ferner die Religion Stütze der Ordnung sein sollte, mußte die Revolution notwendig vielsach eine antireligiöse Färbung annehmen.

Daher ist der blasphemische Hohn, mit dem Aristophanes seine kommunistischen Proletarier von den Göttern reden läßt, gewiß

<sup>1)</sup> Die "Routine alles Bösen", wie es Burckhardt I 129 tressend bezeichnet hat. Bgl. Thukhdides I 76, III 82 (über die Umwertung aller Werte). V 89. 105—111. VI 85. Dazu Euripides (Üosos) fr. 19 Naud<sup>2</sup> S. 368:

τί δ' αἰσχοὸν, ἢν μὴ τοῖσι χρωμένοις δοκῆ;

<sup>2)</sup> Burckhardt I 260.

echt und der Wirklichkeit abgelauscht. "Glaubst du" — sagt in der Kommunistenkomödie einer der auftretenden Bürger, als es ans Teilen gehen soll — "glaubst du, daß irgendeiner so von Sinnen sein wird, abzuliefern?"

"... Das ist nicht bei uns Herkommen; nein! Nur nehmen muß man; tun's doch auch die Götter stets! Das kaunst du schon an den Händen ihrer Statuen sehn. Sobald wir bitten, Gutes geben möchten sie uns, So stehen sie da und halten die offenen Hände hin, Als wollten sie nicht was geben, sondern bekommen was!"1)

Wie hatte sich nun aber gegenüber diefem aufs "nehmen" gerichteten Willen und seinen "naturrechtlichen" Unsprüchen ber — in Hellas ja schon in alter Zeit erschütterte — Glaube an das Recht der bestehenden Gigentumsordnung behaupten können? Was bedeutete für den Proletarier alles andere gegenüber dieser Un= gleichheit und Abhängigkeit ewig neu erzeugenden Macht, die ihm die Qualen des Tantalus auferlegte, vor dem das Wasser versiegt und der Fruchtbaum zurückweicht? Und warum hätte das Brole= tariat der demofratischen Handelsrepubliken den in alle gesellschaft= lichen Gebiete eingedrungenen Gedanken der Ausgleichung und Nivellierung hier nicht bis zu Ende benfen sollen, ben ichon Sahr= hunderte por ihm unter weit unentwickelteren Berhältniffen die sozialistischen Feldarbeiter Uttikas tatsächlich zu Ende gedacht hatten? Wenn schon in diesen Unfängen der sozialen Bewegung der Landarbeiter sich an dem Gedanken berauscht hatte, daß der Grundherr ebenso werde zum Pflug greifen muffen, wie er, so haben auf der Höhe demokratischer Entwicklung Proletarier, Lohnarbeiter, kleine Handwerker und Bächter gegenüber Kapitalisten und Lohnherren sicherlich oft genug nicht weniger radikal empfunden! Wie auf= reizend mußte allein der Glaube wirken, daß der arme Mann nicht

1) Effl. 776 ff., vgl. dazu Euripides Philoft. fr. 794 Mauch 2 S. 618:

όρᾶτε δ' ώς κάν θεοῖσι κερδαίνειν καλόν; θαυμάζεται δ' ὁ πλεῖστον ἐν ναοῖς ἔχων χουσόν. τί δῆτα καὶ σε κοιλύει ⟨λαβεῖν⟩ κέρδος παρόν γε κάξομοιοῦσθαι θεοῖς; aus einem naturgegebenen Grunde, d. h. wegen der ungenügenden Menge der überhaupt vorhandenen Befriedigungsmittel entbehrte, sondern deswegen, weil er durch willfürliche menschliche Einrichstungen verhindert werde, von ihnen Besitz zu ergreifen!

Wenn sogar die Spekulation von Vertretern des Besitzes und der Bildung zu dem Ergebnis kam, daß es nur die Fehler im Ausbau der Gesellschaft seien, welche alles ökonomische und moraslische Elend verschuldet, und daß es nur einer Korrektur dieser Fehler bedürfte, um die allgemeine Glückseligkeit zu schaffen, wie kann dieser Glaube und diese Hoffnung den Armen und Elenden ferne geblieben sein?

Eine Stimmung, die um so gefährlicher war, als es sich ja hier nicht bloß um einen Aufruhr des sinnlichen Begehrens, sons dern zugleich des sittlichen Gedankens handelte! In einem zur Kritik erzogenen Zeitalter mußte eine Ordnung der Dinge, die hier verschwenderischen Überfluß, dort hungernde Armut erzeugte, das Volksgemüt ebenso wie die Betrachtung des denkenden Verstandes aufs tiefste erregen. Hier liegt eines der entscheidendsten Momente vor, warum dieses Zeitalter des vollentwickelten Kapitalismus auch die Epoche des Sozialismus in der griechischen Geschichte gesworden ist.

Wenn man einmal an die Wirklichkeit den Maßstab des "Rationellen" und den Maßstab der Gerechtigkeit anlegte, so war in der Tat auf die Frage, wie jenes Mißverhältnis zu recht= fertigen sei, eine genügende Antwort nicht möglich.

Und wie hätte man sich in einem Lande des abstrakten Denkens, wo gerade die soziale Theorie in der Ineinsbildung von Idee und Wirklichkeit eine Kühnheit ohnegleichen betätigte, bei der Vorstellung beruhigen sollen; daß der Maßstab des Rationellen eben für die Wirklichkeit in dieser Weise nicht gilt, daß das Irrationale in Natur und Menschenleben eine nur zu oft für den kühnsten Gedankenflug unüberwindliche Macht, ein tragisches Verhängnis des menschlichen Daseins ist, dessen Wirkungen sich mildern und absichwächen, aber durch kein Räsonnement völlig beseitigen lassen!

Wie sich vom Standpunkt der "natürlichen Gerechtigkeit" aus die Kritik des Bestehenden gestaltete, dafür hat auch wieder Aristophanes einen treffenden Ausdruck gefunden. Es ist dem Proletarier aus der Seele gesprochen, wenn in der Kommunistenkomödie die Prophetin des Zukunstsstaates verkündet:

".... Nicht der soll reich sein, jener ein Bettler, Richt der viel Felder besitzen, indes für ein Grab selbst jenem der Platz fehlt, Roch von Sklaven ein Heer dem dienen, indes nicht ein Anecht jenem gehöret."1)

Und der Komödie vom Reichtum (Plutos) liegt eben der Gedanke zugrunde, daß das die Verteilung der Güter beherrschende blinde Spiel des Zufalles ein Ende haben soll. Der blinde Gott, Plutos, soll sehend gemacht werden, um in Wahrheit die Rolle der verteilenden Gerechtigkeit übernehmen zu können.

"Denn" — so reslektiert der arme Mann im Stück gegenüber der Frau "Armut" —

"Wie sich das menschliche Dasein jetzt uns allen gestaltet und darstellt, Bem muß es am Ende wie Unsinn nicht, wem nicht wie Verrücktheit erscheinen?

Denn viele, die Schurken in Wahrheit sind, reich find sie und froh des Besitzes, Den mit Unrecht gar sie zusammengescharrt; und wieder die Guten und Besten, Not leiden sie, essen ihr kummerlich Brot, sind dir (der Armut) fast immer acsellet.

Ich behaupte bemnach: Ift aus es mit dir, wenn wieder der Reichtum sehn kann,

So bringt der, welcher den Weg auffand, den Menschen die köstlichste Gabe."2)

Eine Auffassung, an der besonders echt ist die Gegenübersstellung des guten Herzens der Armen und der Schlechtigkeit der Reichen, deren böser Wille natürlich die Unvernunft dieses Zustandes nicht anerkennen will und so — das ist die stillschweigende Boraussstehung — das Prinzip der Gerechtigkeit, das eine Üra allgemeinen Glückes verbürgen würde, nicht zum Durchbruch gelangen läßt.

Wie bezeichnend ist in dieser Hinsicht die Erklärung des sehend gewordenen Gottes:

<sup>1)</sup> Ettl. 592 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 502 ff.

"Ich aber schäme meines Mißgeschickes mich, zu was für Leuten mir es entging, daß ich mich hielt. Die aber würdig meines Umgangs waren, o! Die floh ich, mehr nichts ahnend, ich Unseliger, Als daß ich jenes, daß ich dies nicht recht getan. Doch alles das nun umgestaltend ganz und gar, Will ich in Zukunft zeigen allen Sterblichen, Daß wider Willen ich den Schlechten hin mich gab."1)

Und noch eine andere volkstümliche Anschauung reflektiert sich in dem Spiel von dem der Blindheit entrissenen Gott des Reichtums. Es ift die bekannte Selbsttäuschung des naiv begehren= ben Menschen, der angesichts einer Menae von Geld oder Bor= räten sofort meint. der Reichtum musse verteilt werden und werde jeden reich machen; wobei eben der Betreffende immer nur an sich denkt, ohne zu berücksichtigen, daß immer unendlich viel mehr gierige Bande da find, als greifbare Werte. Daher auch die in der Geichichte des Sozialismus immer wiederkehrende Illusion, daß eine Gewalt, welche bewuft im Sinne der verteilenden Gerechtigkeit verfahren würde, die Wohlfahrt der Menschen unermeglich vermehren fönnte; der Wahn, daß der Reichtum dieser Welt gewissermaßen in unerschöpflicher Menge vorhanden sei, daß er bisher nur in ungerechter und ungleicher Weise verteilt werde und daher alles nur auf die Beseitigung dieser Ungerechtigkeit und Ungleichheit an= tomme, um Not und Elend aus der Welt zu ichaffen, die Urmut "gang und gar hinmegzutilgen".2)

"Die ihr bisher gelebt in Frost und in Beschwerden, Ihr sollt von Stund an bessen frei gar schön und glücklich leben."3) Das ist der Traum, den Elend und Begierde zu träumen nie müde werden!

<sup>1)</sup> Plutos 776 ff.

<sup>2)</sup> So jagt im Plutos 430 Frau Armut: ζητοῦντες ἐκ πάσης με χώρας ἐκβαλεῖν.

<sup>3) 262</sup> f.:

<sup>-</sup> ύμᾶς ήδέως ἄπαντας

Und daß derartige Stimmungen schon damals gar nicht so vereinzelt und harmloß erschienen, dafür spricht wohl die Leidensschaftlichkeit, mit der sie in dem Stücke bekämpft werden, sowie die außführlichen Erörterungen über die Borzüge von Armut und Reichtum und die Gefahren einer sozialsökonomischen Ausgleichung. Die mit dem Bestehenden Unzufriedenen werden als leichtgläubige Schwärmer und Faselhänse, als Tolle und Verrückte bezeichnet. Es wird ihnen entgegnet:1)

"Wenn dies geschäh', was ihr beide verlangt, des hättet ihr wahrlich Gewinn nicht.

Denn würd' es dem Reichtum, wieder zu sehn und wieder sich gleich zu verteilen,

So würde sich keiner der Menschen hinfort um Kunst und Wissenschaft künmern.

Und wären die zwei so getilgt durch euch aus dem Leben der Menschen, wer wird bann

Noch schmieden das Erz, noch Trieren erbau'n, stellmachern und schustern und schneidern,

Noch gerben und färben und Steine behau'n, noch zimmern und waschen und walten,

Noch im Feld arbeiten mit furchendem Pflug, den Segen der Fluren zu ernten,

Da ihr leben ja dann ohn' Arbeit könnt, unbekümmert um alles und jedes?" D. h. das Produktionsinteresse wird leiden, wenn der Stachel der Not wegfällt. — Für den antiken Proletarier freilich kein Argument von zwingender Beweiskraft! Denn auch hier kehrt der Einswand wieder, dem wir auch in der Komödie vom Zukunftsstaat begegnen werden:2)

"Sich placken mögen die Sklaven."3)

Aber wird denn das Ergebnis der allgemeinen Ausgleichung das Genughaben aller sein und nicht vielmehr Berallgemeinerung der Dürftigkeit? Und wenn, wie würde dann die Lage der Gesiellschaft sich gestalten?

<sup>1) 509</sup> ff.

<sup>2)</sup> Siehe unten § 4.

<sup>3)</sup> οί θεφάποντες μοχθήσουσιν.

Auch diese Frage ist auf der Bühne erörtert worden, und Euripides hat in einem leider verlorenen Drama, 1) in dem die Diskussion über Armut und Reichtum offenbar einen breiten Raum einnahm, den Gleichheitsschwärmern entgegengehalten: wenn die Unterschiede des Besitzes wegsielen, so würde die Gesellschaft jener heilsamen "Mischung" entbehren, die für die allgemeine Wohlfahrt so wichtig ist.2) Wenn nichts mehr zu unterscheiden wäre, so würde auch von einer Scheidung zwischen edel und gemein nicht mehr die Rede sein können und ebensowenig von jener gegenseitigen hilfreichen Ergänzung, wie sie in der jetzigen Gesellschaft zwischen der höheren und niederen Klasse bestehe.3)

Diese Begründung trifft den Kernpunkt der ganzen Frage: die Kultur bedarf in der Tat des Edlen, d. h. solcher Individuen, deren innere Ausbildung von seinerer, verwickelterer, vornehmerer Art ist, als die der Masse, und die deshalb auch einen wohlbegründeten Anspruch auf eine andere Form der Lebenshaltung, auf eine andere Art des Genusses und der Arbeit haben, als es die ist, welche für einfachere, derbere, weniger differenzierte Naturen sich eignet und zugleich vollkommen ausreicht. Dhne diese Mögslichseit einer Erhebung über das Durchschnittsniveau der Lebenssage der Masse, ohne die Mittel für eine verseinerte Lebenshaltung würde ja diese Vergeistigung, Vereicherung und Durcharbeitung der Individualitäten von vorneherein undenkbar sein und damit auch die von dem Interesse der Gesamtheit gesorderte volle Entsaltung der Werte, die das Menschenwesen in sich birgt.

Das hat auch die Demokratie in ihrer besten Zeit und in ihren edelsten Vertretern keineswegs verkannt. Sie hatte die künst= lichen Schranken des ständischen und des plutokratischen Staates nicht deshalb niedergebrochen, um eine allgemeine Nivellierung

<sup>1)</sup> im Aolos fr. 21 Naud 2 S. 369.

<sup>2)</sup> άλλ' έστι τις σύγχρασις ώστ' έχειν καλῶς.

<sup>3)</sup> δοκεῖτ' ἂν οἰκεῖν γαῖαν, εἰ πένης ἄπας λαὸς πολιτεύοιτο πλουσίων ἄτες; οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ καὶ κακά.

herbeizuführen, sondern um eine Rechtsordnung zu begründen, welche im freien Wettbewerb um die Güter des Lebens eben der vorzüglicheren Kraft die Möglichkeit zur Emporentwicklung gewähren sollte. Gerade darin sieht die perifleische Leichenrede einen Ruhmestitel der Demokratie, daß hier persönliche Tatkraft, Intelligenz und Begabung "der Armut zu entsliehen" vermöge und die Nichtsausnützung dieser Möglichkeit als etwas Schimpfliches gelte!1)

Es ift asso geradezu ein Grundprinzip des Liberalismus der bürgerlichen Demokratie, daß die Verschiedenheit der Leistungen wesentlich bestimmend sein soll für das Maß der dem einzelnen zuzuteilenden Lebensgüter. Geistige Begabung und Energie soll durch die demokratische Freiheit erst recht in den Stand gesetzt werden, die Verteilung der Güter ersolgreich zu beeinflussen. Und die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit, wenigstens soweit sie das Ergebnis der verschiedenen geistigen und moralischen Ausstattung des einzelnen ist, erscheint so recht eigentlich als das notwendige Komplement der bürgerlichen Freiheit.

Run ift es aber damals, wie heute, das tragische Verhängnis des Liberalismus gewesen, daß er, der die Differenzierung der Gesellschaft durch möglichst fräftige Entwicklung, Beledung und Steigerung der Individualität und damit ein ideales Kulturinteresse vertritt, gleichzeitig dazu beitragen mußte, das Massenleben und die Massenwirkungen extensiv und intensiv in einer Weise zu steigern,3 daß auch in dieser Grundfrage im Schoße der Demokratie selbst sehr bald ein lebhafter Widerstreit der Meinungen und Empfindungen entstand. Jene Entsesselung der freien Persönlichseit durch den bürgerlichen Liberalismus war ja zugleich eine Kulturleistung, ein Symptom der Entsaltung des geistigen Elements in der Volls

<sup>1)</sup> μη διαφεύγειν έργο (sc. τὸ πένεσθαι) αἴσχιον. Bgl. oben S. 267.

²) Ein späterer Grieche, Dio Cassius (fr. 22 ed. Melber), drückt dies folgendermaßen auß: ὅτι δημοκρατία ἐστὶν οὐ τὸ πάντας τῶν αὐτῶν ἀπλῶς τυγχάνειν, ἀλλὰ τὸ ⟨τὰ⟩ κατ' ἀξίαν ἕκαστον φέρεσθαι.

<sup>3)</sup> Übrigens ebenso ein notwendiges Ergebnis der allgemeinen Kultur= entwicklung, wie der Liberalismus selbst.

fultur und daher vor allem im Sinne derjenigen, in welchen eben dies Element wirksam war. Entspricht sie aber in dem gleichen Grade auch jenen Anschauungen und Gefühlen, welche in den tieseren Schichten des menschlichen Bewußtseins wurzeln und daher wesentslich Massenanschauungen und Massengefühle sind?

Das Leben der Masse, welche die Demokratie auf die geschicht= liche Bühne rief, ift ja auf nichts weniger, als auf eine kraftvolle und originale Entfaltung und Behauptung der Ginzelversönlichkeit angelegt. Es ist wesentlich Kollektivleben, das seiner ganzen Tendenz nach darauf ausgeht, den einzelnen seinen sozialisierenden und nivellierenden Einflüffen zu unterwerfen, das Individuum moglichst zum Gattungseremplar zu machen. "Das Individuum verschwindet, der Genosse entsteht," dieses Wort wird immer mehr zur Wahrheit da, wo die Masse sich häuft und durch die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse eine steigende Aftions= fähigkeit, die Möglichkeit zu engem Zusammenschluß und zu großen Massenbewegungen erhält. Welch ein unversöhnlicher Kontrast vollends zwischen der höchsten Steigerung individuellen Lebens auf der vergeistigten Söhe der Vollkultur und jenem gestalt= und charafter= losen Haufen, der mit der Ansammlung der Bevölkerung in den Industrie= und Sandelsstädten stetig wuchs, dem Böbel, der recht eigentlich ein "Magazin für Maffenbewegung" darftellt!

Daher ist es denn auch mehr noch als die Idee der Freiheit, die der Gleichheit, welche in der Demokratie die Masse beherrscht, und die sie mit der ganzen Brutalität der Masseninstinkte rücksichts los dis in ihre letzten Konsequenzen verfolgt. Denn da die freie Entwicklung der Individuen notwendig Ungleichheit erzeugt, so ist eine Versöhnung zwischen dem bürgerlichen Freiheitsprinzip und der Gleichheitsidee der Masse grundsählich ausgeschlossen.

<sup>1)</sup> Das sollte man doch nicht vergessen, wenn man, wie Bernstein (a. a. D. S. 130), behauptet, daß "es keinen liberalen Gedanken gibt, der nicht auch zum Jdeengehalt des Sozialismus gehörte". Bgl. mein Buch: Aus Altertum und Gegenwart, 2. Aufl., 1910, S. 21 ss. (Das klassische Altertum in seiner Bedeutung für die politische Erziehung des modernen Staatsbürgers).

Je mehr die Masseninstinkte und der verrohende Massengeist für das öffentliche Leben bedeuteten, um so mehr sehen wir in der Demofratie diejenigen Elemente obenauftommen, die eine instinktive Abneigung gegen alles besaßen, was nicht derselben Schicht an= gehörte, was durch Intelligenz und Charafter über das Niveau der Mittelmäßigkeit hinausragte. "Erziehung und Bildung hat zur Folge, daß man mißgunftig angesehen wird"; diese Erfahrung hat Aristoteles gerade im Volksstaat gemacht.1) Und schon Thukydides hat derselben Erfahrung flassischen Ausdruck verlieben in einer Rede. welche er Kleon, dem typischen Repräsentanten der Masse, in den Mund legt, und in der es geradezu als grundfähliche Forderung proflamiert wird, daß das Wohl des Staates den Ungebildeten anvertraut werden muffe, weil es in deren Sanden beffer aufgehoben sei als in denen der Gebildeten!2) Gin Standpunkt, den Arifto= phanes bekanntlich in den "Rittern" in seiner draftischen Weise persifliert hat.

Bolksführerschaft — heißt es hier — sei fürderhin nicht mehr für Leute von Erziehung und Charakter. Unwissend und niedersträchtig müsse man sein. Berade darum hat der Burskhändler einen so großen Vorsprung in der politischen Laufbahn, weil er eben nicht zu den Gentlemen gehört. Aenntnisse schaden nur! Mm deswillen wirst du gerade der große Mann, weil du gemein und frech und her von der Gasse bist. Bei aller possenhaften Übertreibung, die wir gewiß nicht verkennen, liegt doch auch hier ein tieser Sinn im Spiel. Es ist in der Tat nur zu wahr, daß vor der nivellierenden Tendenz der Massendemokratie der Abel der Bildung und Gesittung mehr und mehr das Feld räumen muß. "Das Niedere schwillt, das Höhere sentt sich nieder." Perikles — Kleon!

<sup>1)</sup> Rhetorif II 23. 1399, 14: τῆ παιδεύσει τὸ φθονεῖσθαι ἀκολουθεῖ κακόν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) III 37, 4.

<sup>3) 191.</sup> 

<sup>4) 185</sup> f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 190.

<sup>6) 180</sup> f.

Die Namen versinnbildlichen diese verhängnisvolle Wendung für alle Zeiten.

"Die Gebilbeten" — heißt es in einem Stimmungsbild aus Syrafus — "welche imstande gewesen wären, das öffentliche Intersesse durch ihre Tüchtigkeit zu fördern, hielten sich vom Staate serne und zogen sich aus Furcht in eine rein private Existenz zurück, während der Staat ein Tummelplat für die schlimmsten und frechsten Elemente wurde."1) — Von dieser Entwicklungsphase der hellenischen Demokratie gilt dasselbe, was Goethe im Hindlick auf die demokratische Gleichmacherei unseres Jahrhunderts von den "fürchterlichen Zeichen" einer Zeit gesagt hat, die nur dann "die Bestriedigung verworrener Wänsche zu sinden" glaubt, "wenn nichts mehr zu unterscheiden ist, wenn wir alle von einem Strom versmischt dahin gerissen im Ozean uns unverwerkt verlören".

"Weil sie in einem Stück gleich sind, nämlich in der Freisheit, so glauben sie damit in allem und jedem gleich zu sein."<sup>2</sup>) Dieses Räsonnement der extremen Demokratie schafft, wie man sieht, einen neuen Wertmesser für die menschlichen Dinge, der zu dem oben entwickelten Grundgedanken des Liberalismus in einem prinzipiellen Gegensaß steht.<sup>3</sup>) Die Qualität verliert ihre Geltung; sie soll für die Ansprüche, die der einzelne zu machen hat, ebensowenig bestimmend sein, wie für das Werturteil über seine Person. Die Würde des einzelnen soll einzig und allein auf seiner Eigens

<sup>1)</sup> Diodor XI 87.

 $<sup>^2)</sup>$  Aristoteles Politif III 5, 9, 1280 a: ol δ' αν κατά τι ἴσοι οἶον έλευθερίμ, ὅλως ἴσοι.

<sup>3)</sup> Dies kann nicht oft genug denen gegenüber betont werden, welche den Liberalismus als "Bater des Sozialismus" verläftern. Der erstere hat "Gleichen und Ungleichen eine gewisse Cleichheit" verschafft (looinfrá rwa ópoios loois re zai árisois diarépova, sagt Plato Staat 558c von der Demokratie), indem er ihre allgemeine Eigenschaft als Bürger zur Anerkennung der vollkommenen und ausnahmslosen Gleichheit, welche nur diese und nicht auch die Eigenart des einzelnen gelten lassen will, ist keine vernünftige Weiterbildung des Prinzips, sondern eine Verzerrung und — bei aller Berufung auf die Vernunft — die dare Unvernunft.

schaft als Bürger beruhen, die höhere und edlere Begabung ebensos wenig, wie die höhere Qualität der Leistungen einen maßgebenden Unterschied begründen. Es ist — wie man mit Kecht bemerkt hat — eine neue Form für den Kampf der Gattung gegen das über das allgemeine Niveau sich erhebende Individuum.

Wenn aber eine bloße Kolleftiveigenschaft das Ausschlaggebende sein soll für die Stellung des einzelnen in der bürgerlichen Gesellschaft, dann verlieren auch die Zuftande, die zugunften der vorzüglicheren Kraft das Geltungsbereich dieses Prinzips wesentlich einschränken, ihre innere Berechtigung. Wenn anderseits das Gefühl ber Gleichheit Ansprüche erzeugt, deren Erfüllung durch das bestehende Eigentumsrecht unmöglich gemacht ist, so stellt sich mit psychologischer Notwendigkeit die Forderung ein: das Eigentums= recht muß mit diesen Unsprüchen in Einflang gebracht werden; die Berhältniffe, in benen die einzelnen Bürger leben, muffen eben= falls gleichartig werden, damit niemand mehr durch das, was er hat, etwas sei und alle Bürger sich als wirklich Gleiche fühlen fonnen. Es gibt für diesen Standpunkt fein Recht mehr auf eine bevorzugte Stellung, sei es für eine Ariftokratie des Besites oder der Bildung; der staatsbürgerlichen Gleichheit hat die foziale und ökonomische zu folgen oder, wie es Aristophanes - in fast wörtlicher Übereinstimmung mit dem bereits von dem altattischen Ugrarsozialismus aufgestellten Programm 1) — ausdrückt: "Allen muß das gleiche Geschick zuteil werden."2) "Jeder hat von dem Reichtum der Welt den gleichen Teil gu empfangen.3) Es ist dasselbe Pringip, wie es 3. B. die bekannte

όπως αν ἴσον εκαστος ενταυθοῖ παρων ημιν μετάσχη τοῦδε τοῦ Πλούτου μέοος.

Übrigens legt der demokratische Jargon selbst diesen Umschlag ins Ökonomische außerordentlich nahe. δημοκρατεϊσθαι ist ja soviel als: τὸ πάντας ἔχειν ἴσον, wie Demosthenes Ll 11 sich ausdrückt.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 200.

<sup>2)</sup> Effs. 593, s. unten § 4.

<sup>3)</sup> Plutos 225:

Erflärung in Marats "Bolksfreund" gegen die Besitzenden verstündet: "Die Gleichheit der Rechte führt zur Gleichheit der Lebenssgenüsse, und erst auf dieser Basis kann der Gedanke ausruhen." Die Ungleichheit soll in ihrem letzen Stütz und Haltpunkt gestroffen werden: in der Ungleichheit der Güter.

In Bezug auf diese Entwicklung des fozialdemokratischen Ge= bankens als einer Massenerscheinung kann man allerdings sagen: Sie ift eine Konsequenz gewisser Verirrungen, wenn auch nicht bes Liberalismus an sich, so doch jenes extremen Liberalismus, deffen Träger der Demos im "reinen" Bolksstaat war. Man kann sagen: Dieser Volksstaat ist in gewisser Hinsicht eine klassische Verkörperung der Ideen, als deren moderner Repräsentant etwa Bentham zu nennen wäre. Die Verfassung war so gestaltet, daß die Macht ber Regierenden möglichst klein, ihre Abhängigkeit von der Masse und ihre Verantwortlichkeit möglichst groß war. Die Gesellschaft und der Staat find nur eine Summe von Regierenden und Regierten. Regieren sollte von Vernunft und Rechts wegen die Majori= tät — die kleinere Zahl sollte der großen weichen. Das treibende Motiv und der Endzweck des gangen Suftems ift das größtmögliche Glück der größtmöglichen Bahl. Dies Glück aber fett fich für den einzelnen - gang im Geifte Benthams - hauptfächlich aus feinen in Geldwert berechenbaren Genüssen zusammen. War es da ein so großer Schritt, wenn diese antike Demokratie — ebenso wie die moderne — die genannten Gedanken teilweise noch weiter verfolgte und zulett auf den Gedanken verfiel, das gleichmäßige Glück aller zu realisieren durch eine andere soziale Ordnung, da es sich mit der bestehenden nun einmal nicht realisieren ließ?

Das Kulturinteresse ber freien Emporentwicklung wird von der Massenidee der Gleichheit und dem ochlokratischen Naturrecht, der Freiheitsgedanke der politischen Demokratie von dem radikalen Ökonomismus der sozialen Demokratie verschlungen. Die Logik des begehrenden Willens, die — wie es uns der tiese Kenner der Volksesele auf der Bühne zeigt — den Vertretern entgegenstehender Interessen grundsätlich nicht recht gibt und hätten sie tausendmal

recht,1) sie entscheidet hier mit souveräner Willkür. Ihr unbelehrs barer Dogmatismus kann und will es nicht begreifen, daß übershaupt eine andere Anschauung der Dinge möglich ist.

Zudem spielte ja auch hier wieder bei vielen ein ethisches Moment mit herein: die Empörung des ehrlich Arbeitenden gegen die plutokratische Vornehmheit der Nichtstuer, der "Drohnen", die sich, wie wir bereits früher sahen, dis zu der Überzeugung steigerte, daß es überhaupt ungerecht sei, wenn ein Bürger "von dem andern", d. h. auf Kosten von seinesgleichen lebe, daß der natürlichen Gerechtigsteit allein ein Zustand entspreche, in dem jeder "von sich", d. h. von der eignen Hände Arbeit lebt.<sup>2</sup>) Eine Überzeugung, die natursgemäß die kapitalistische Gestaltung der Gesellschaft als grobe Verslezung der Freiheit und Gleichheit verwersen mußte.

Man wird sich über diese Entwicklung nicht wundern können, wenn man sich erinnert, wieweit in der ökonomischen Überspannung des Gleichheits= und Gerechtigkeitsprinzips bereits der bürgerliche Sozialismus gegangen war, der uns in dem Pamphlet über die staatssozialistische Ausgestaltung der athenischen Finanzverwaltung in typischer Gestalt entgegentrat.3) Man brauchte in der Tat nur die hier bereits anerkannten Prinzipien konsequent weiter zu versolgen, um schließlich an einem Punkt anzukommen, wo der Konskitt mit der bestehenden Gesellschaftsordnung unvermeidlich ward.

Wenn man — wie es dieser doktrinäre Staatssozialismus und bis zu einem gewissen Grade auch die staatssozialistische Praxis der Demokratie anstrebte — den Staat auch ökonomisch zu einem Gemeingut, zu einem für alle Staatsgenossen gleich nütlichen Werkzeug der Erhaltung des Lebens zu machen suchte, wie hätte sich da nicht — in der sozialen Atmosphäre des Stadtstaates! — für ein von dem Phantom radikaler Weltverbesserung erfülltes

<sup>1)</sup> Aristophanes Plutos 600:

οὐ γὰο πείσεις οὐδ' ἢν πείσης,

entgegnet der Urme den Ausführungen der Frau Armut.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 290.

<sup>3)</sup> Bgl. bejonders G. 310 f.

Denken die weitere Forderung einstellen sollen: "Auch die mit unserem Freiheits= und Gleichheitsideal unverträgliche Ungleichheit bes Lebensinhaltes muß ber Staat beseitigen. Das Riel, bas wir alle in der staatlichen Gemeinschaft verfolgen, ist ja nicht bloß die Erhaltung, sondern auch die möglichste Vervollkommnung und Berschönerung des Lebens.1) Und ein Staat, der alle seine Bürger als gleichwertig betrachtet, nuß ihnen allen zur Erreichung biefes Bieles behilflich fein, muß ihnen allen in gleicher Weise die äußeren materiellen Silfsmittel zugänglich machen, welche die Grundbedingung iolchen persönlichen Glückes und Wohlergebens find."2) In der Tat, wenn einmal der Umschlag von der politischen zur sozialen Demofratie erfolgt mar, so war diese Entwicklung zu einem immer fräftiger fommunistisch ober tollektivistisch sich färbenden Radikalismus unvermeidlich. Die Proflamierung des bonheur commun. die harmonische Befriedigung der "berechtigten Interessen aller", bie Steigerung der égalité de droit zur égalité de fait: eines ergab sich hier mit pinchologischer Notwendigkeit aus dem andern. Wenn überhaupt, so konnte nur auf diesem Wege der Widerspruch zwischen dem radifalen Gleichheitsprinzip der Demofratie und der gleichheitswidrigen Entwicklung der Gesellschaft seine Lösung finden.

Das hat schon Aristoteles klar erkannt und ausgesprochen. Die radikale Demokratie (ή τελευταία δημοκοατία) und jeder Staats=mann, der sie zur Tat und Wahrheit machen will (δ άληθινῶς δημοτιχός), müssen nach seiner Ansicht sozial sein. Sie müssen mit den Mitteln der Allgemeinheit die besitzlose Arbeit zu wirtschaft=licher Selbständigkeit erheben, der Masse des Volkes zu dauerndem Wohlstand verhelken. Da, Aristoteles geht in der Theorie noch weiter und meint, wenn die Bürger des Staates wirklich gleich sind, wie die Demokratie behauptet, dann fordert die Gerechtigkeit, kraft der Gleichen eben Gleiches zuteil werden muß, eine möglichst

<sup>1)</sup> Ein gutes und glückliches Leben, et Egr und etdachoria! Siehe Aristoteles Politik IV 12, 2. 1332 a. Dazu VII 4, 3. 1278 b.

<sup>2)</sup> Die zoonyia, deren das zakos the bedarf. Siehe a. a. D.

<sup>3)</sup> Politif VII 3, 4. 1320 a. Dazu Bd. II S. 393.

gleichmäßige Befriedigung ihres Glückstrebens durch den Staat. Der Staat muß das äußere, materielle Substrat menschlichen Glückes, den Besitz, unter alle gleich verteilen und so allen Klassen= gegensätzen, allen Verschiedenheiten des Vermögens und der Einkommensverteilung für immer ein Ende bereiten. 1) Daher sind auch in der idealen Demokratie, die Aristotels in seinem "besten" Staate zeichnet, und deren Bürger wirklich alle gleich= wertig sind, diese äußersten sozialökonomischen Konsequenzen des demokratischen Gleichheits= und Freiheitsprinzipes vollkommen durch= geführt.

Der bestehenden Demokratie allerdings muß Aristoteles die moralische Besugnis zu einer derartigen radikalen Ausgleichung absprechen, weil sie — wie er mit Recht bemerkt — die genannte Boranssetzung eben nicht erfüllt, weil die von ihr behauptete Gleichseit aller ihrer Mitglieder nur eine Illusion ist. Allein wer könnte einen Augenblick zweiseln, daß auch die auf dem Boden der geschichtslichen Demokratie stehende sozialdemokratische Gedankenrichtung — trot des Protestes aus dem Lykeion — für sich dieselben Konssequenzen aus dem Gleichheitsprinzip gezogen hat, nachdem sie eben nun einmal von derselben, d. h. eben ideologischen Boraussetzung, von der abstrakten Gleichheitsidee ausging? Wenn die reine Demoskratie eine Gleichheit voraussetzte, die in Wirklichkeit gar nicht vorshanden war, so lag darin ein Widerspruch, der mit psychologischer Notwendigkeit zu einer Lösung drängte und zu einem Kampf gegen die gesellschaftliche Ungleichheit sühren mußte.

Wenn daher Aristophanes das Bild des freien Volksstaates der Zukunft entwirft, in dem das Ideal der portion égale, der Gleichheit des Lebensinhaltes für jedermann verbürgt ist, so hat er damit nur ein Ergebnis formuliert, bei welchem eine tatsächlich vorhandene Gedankenströmung zuletzt unvermeidlich angelangen mußte. Sollte die Demokratie in der Tat und in der Wahrheit das Reich der Freiheit und Gleichheit, der Brüderlichseit und Ge-

<sup>1)</sup> Politit IV 9, 8. 1330a. Dazu Bd. II G. 327.

rechtigkeit werden, als das sie sich angekündigt, dann mußte sie auch imstande sein, die Fesseln zu lösen, mit denen die zwingende Gewalt des materiellen Güterlebens den Auswärtsstrebenden niedershielt, mußte sie die Schranken durchbrechen können, in welche dieselbe Zwangsgewalt das Dasein des Bürgers eingeschlossen hielt, auf daß alle ihre Kinder den Weg finden konnten zu Licht, Luft und Freiheit!

## 4. Das Wunschland in Fabel und Komödie.

Was sich nun freilich aus all dem Meinen und Begehren einer in ihren Tiefen aufgewühlten Gesellschaft an positiven Ideen entwickelt hat, wie man sich in den Kreisen der mit dem Bestehenden Berfallenen den proletarischen Freiheits= und Gleichheitsgedanken in seiner Verwirklichung unter den Menschen zu utopistischen Zukunfts= bildern ausgemalt hat, dafür fehlt es bei der völligen Unzulänglich= feit unserer Überlieferung an genügenden Zeugnissen. Übrigens ift ja selbst die moderne Sozialdemokratie noch nicht imstande gewesen, ein auch im einzelnen flar und scharf gezeichnetes Ziel ihrer Beftrebungen aufzustellen. Und ob sich die antiken Gleichheitsfanatiker über die einzelnen wirtschaftlichen Elemente ihres Ideals wesent= lich flarer gewesen sind, das ift noch sehr die Frage, wenn sich auch in dem engen und übersichtlichen Kreise des Stadtstaates dieses Ideal unendlich viel leichter ausgestalten ließ als unter den Berhältnissen des modernen Großstaates und der modernen Belt= wirtschaft.

Soviel ift allerdings gewiß, daß der spekulative Vollkommensheitsdrang des hellenischen Geistes und die aus den Tiefen des Volksgemüts stammenden Triebträfte, welche hier die Phantasie bestügelten, das heiße Sehnen eines nimmersatten Egoismus, wie die ehrliche Verbitterung der Gedrückten und Elenden über wirkliches oder vermeintliches soziales Unrecht mindestens ebenso hochstliegende, die Gesellschaft aus den Angeln hebende Ideen der Weltverbesserung erzeugt haben, wie es die waren, die uns in dem Sozialismus der

Belehrten und Literaten begegnet find 1) und noch begegnen werden. Wenn diese sozialphilosophische Spekulation mit ihrer idealistischen Abstraktion von dem geschichtlich Gewordenen den Boden des geschichtlich Möglichen völlig unter den Füßen verlor, wenn fie der lebendigen Wirklichkeit eine selbstgeschaffene, in der grundsätlichen Abwendung von der wirklichen Welt wurzelnde Idealwelt gegenüber= ftellte und so die Zauberformel zur Auflösung der Disharmonien bes menschlichen Daseins gefunden zu haben wähnte, so folgte sie damit ja nur einem Ruge, der im Gemüts- und Geistesleben der Menschheit seit uralter Zeit mit übermächtiger Gewalt sich wirksam gezeigt hat. Seitdem der menschliche Beift zur Reflexion erwacht ift, hat er immer wieder von neuem das Bedürfnis empfunden, inmitten all der Rätsel, der Widersprüche und Nöte des Lebens ein harmonisches Weltbild in sich zu erzeugen, in dem alle diese Rätsel und Schwierigfeiten gelöft erscheinen. Das ewige Sehnen des menschlichen Herzens verlangt nach einer Erganzung der harten und vernunftwidrigen Wirtlichkeit durch eine freigeschaffene Idealwelt; und auch die Vernünft — von der "Unruhe des Warumfragens" gequalt - fann nicht ruben, bis fie die leitenden Pringipien für eine folche harmonische Gestaltung des menschlichen Daseins und diese Gestaltung selbst - das soziale Ideal - ersonnen hat. In ihm sucht und findet der Mensch Erholung von irdischem Kampf und Leid. Er sucht — um mit Schiller zu reben — Hilfe bei ber Imagination gegen die Empirie, indem er im fühnen Flug der Phantafie die Schranken der Endlichkeit durchbricht und fich zu einer Welt der Vollkommenheit erhebt.

Ebenso ist es psychologisch leicht begreiflich, daß auf diesem Wege für eine nawe Vorstellungsweise, für "Seelen von mehr Wärme als Helle", die Grenzen zwischen Traum, Wirklichseit und Möglichkeit völlig verschwinden. Gab und gibt es für die Menscheit wirklich fein anderes Los, als immer und ewig denselben hoffnungslosen Kreislauf des gegenwärtigen Lebens mit all seiner Mühsal und Arbeitsqual, seinem leiblichen und sittlichen Clend?

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 102 ff. über den Sozialstaat der Legende.

Die Frage stellen, hieß sie verneinen! Das Ideal, das eben dem innersten Widerstreben des Gemütes gegen die tatsächliche Gestaltung des menschlichen Daseins entsprang, erschien ja zugleich als das eigentlich Seinsollende, von Vernunft und Gerechtigkeit Gesorderte, dem gegenüber das Bestehende eine innere Daseinsberechtigung im Grunde nicht mehr hat.

Die Vorstellung, daß das Menschenleben nicht immer an solchen Widersprüchen gefrankt haben könne, daß die Scheidemand zwischen Menschenelend und Götterseligkeit nicht unverrückbar sei. brängt sich einem kindlichen Denken, wenn es einmal in dieser Weise zu reflektieren begonnen, ganz von selber auf. "Der Bunsch wünschte die Scheidewand hinweg, die Phantasie entfernte sie. Jest zwar - so lautet die Antwort auf jene Frage - wird das höchste Glück den Sterblichen nicht zuteil, aber was jest nicht ift, das kann doch gewesen sein! In der Tat, es war — es war einmal . . . "1) "Selig war ehedem das Leben. "2) — "Glücklich waren, die damals mit den Vorfahren lebten."3) Es ist das alte Lied von der guten alten Zeit4) und von einem Paradies, das uns bei den Drientalen als der Garten Eden, bei den Griechen als das goldene Zeitalter entgegentritt. Und folgerichtig erscheint dann der jetige Zustand der Dinge - "wie heute die Sterblichen sind", sagt der homerische Nestor — als etwas, was erst infolge besonderer verhängnisvoller Umstände in die Welt gekommen. Dieser Buftand ift das Ergebnis ftufenweiser Verschlechterung von Natur und Menschenwelt, des Berabsinkens von einer ursprünglichen Söhe sittlicher Reinheit und äußerer Glückseligkeit. Er ist daher auch — so

<sup>1)</sup> Nach der treffenden Bemerkung Zielinskis, Die Märchenkomödie in Athen S. 4. Ich verdanke die schöne, leider im Buchhandel vergriffene Abshandlung der gütigen Mitteilung des Versaffers.

 $<sup>^2)</sup>$  Kratinos fr. com. Att. ed. Kock fr. 238  $\mu$ azágios  $\bar{\eta}r$   $\delta$  agó  $\tau$ o $\bar{v}$   $\beta$ los. Vgl. Aristophanes Beipen 711, Kitter 780 u. 1334.

<sup>3)</sup> eddaiuores d' hoar ão' of zortes tot' êxi tor xootégor. Aristophanes Bolten 1029.

<sup>4)</sup> Delbrück, Die gute alte Zeit (Preuß. 3bb. Bb. 71, 1893, E. 28 ff.).

spinnt die nimmer rastende Phantasie ihren Faden weiter — einer Wandlung fähig. Die goldene, selige Zeit kann wiederkehren, aller Kampf und alle Not ihren Frieden und ihre Versöhnung finden. So verschiedene Formen diese Anschauungsweise annimmt, immer sind es die gleichen Triebkräfte des menschlichen Seelenlebens, denen sie ihren Ursprung verdanken.

In dem Roman des allgemeinen Wohlbefindens erscheinen natürlich die Lebensbedingungen der seligen Urzeit so gestaltet, daß vor allem die Ursachen des Übels in Begfall kommen. Die am härtesten empfundene dieser Ursachen ist die Kargheit der Natur. Der Rampf um das Brot und die immer nur in beschränkter Zahl vorhandenen Güter der Erde vergiftet den friedlichen, kultur= fördernden Wettstreit. Reben dieser "Eris, die aut für die Menschen", waltet die andere, den Sterblichen verhafte, die "Un= heil bringend verderblichen Krieg und Hader entzündet", die den Schwachen, der es wagt, mit dem Starken sich zu meffen, in Schmach und Unglück stürzt.2) Für sie war keine Stätte in jener seligen Zeit, weil hier jeder bei dem großen Gastmahl der Natur seinen Plat fand.3) Die märchenhafte Steigerung ber produktiven Kräfte der Natur und der Technik, von denen der moderne Sozialismus in seinen Zukunftsphantasien träumt, ist nichts im Bergleich zu dem, was sich der griechische Volksglaube von dem goldenen Geschlechte erzählte, das dereinst unter der Herrschaft des Kronos in der Fülle aller Güter, frei von Sorge4) und Ungemach. von Krankheit und Alter ein göttergleiches Dasein geführt hat.

<sup>1)</sup> Bgl. Schurt, Urgeschichte der Aultur, 1900, S. 78 u. 81, der zur Erstärung auch auf die Beschränfung des geschichtlichen Horizonts und die mit der sorizontenden Kultur verbundenen Glücksverluste hinweist.

<sup>2)</sup> Hefiod, Werte und Tage 24, - 14 ff., - 205 ff.

<sup>3)</sup> δεΐτνον έτοῖμον έχάστο, ές χόσον, wie Lucian, Kronosbriefe I 20 dies Fdeal bezeichnet.

<sup>4)</sup> Man sieht, es sind die ältesten sozialen Träume der europäischen Menschheit, die wir z. B. bei Bebel wiederfinden, wenn er die "Sorglosigslosigstofigkeit" rühmt, die im sozialistischen Zukunftsstaat unser Los sein soll (Die Frau S. 316).

einer Zeit, wo jeder sein Wert trieb nach freiem Belieben, in ungetrübter Ruhe und Zufriedenheit, bis ihn im Vollgenuffe der Kraft ein sanfter Schlummer schmerzlos hinwegrief. Hier svendete die Erde ihren Kindern den unerschöpflichen Reichtum ihrer Gaben freiwillig, "ungepflügt und unbefät".1) Hier fehlte daher von vorneherein jeder Unlaß zu jenem Kampf der Interessen und Leidenschaften, in dem "der Töpfer grollend auf den Töpfer schaut. ber Schmied auf den Schmied, Reid sofort den Bettler vom Bettler trennt und Sänger von Sänger".2) Es ift ein Zeitalter der allgemeinen Bruderliebe und einer Gleichheit, die weder Herr noch Anecht, weder arm noch reich gekannt hat.3) Daher erweckt auch das Fest, in welchem das Andenken an die Zeiten des guten Berrichers Kronos fortlebt, die Feier der Kronien, alle edlen Befühle in der Menschenbruft. Während ihrer Dauer soll allgemeines Wohlwollen herrschen, jedermann es vermeiden, dem Rächsten webe zu tun.4) Selbst dem Sklaven ift es vergönnt, sich mit den Fröhlichen als Mensch zu fühlen.5)

## Theofrit XII 15.

<sup>1)</sup> Hefiod a. a. D. 109 ff.

<sup>2)</sup> Ebd. 25 f.

<sup>3) &#</sup>x27;Αλλήλους δ' ἐφίλησαν ἴσῳ ζύγῳ' ἦ ἑα τότ' ἦσαν χρύσειοι πάλιν ἄνδοες, ΄ὅτ' ἀντεφίλησ' ὁ φιληθείς.

<sup>4)</sup> Demosthenes 24, 29: μήτ' ιδία μήτε κοινή μηδέν αλλήλους αδικείν εν τούτο τῷ χρόνο.

<sup>5)</sup> Macrob. Saturnal. I 10, 22. Daher läßt Lucian (Τὰ πρὸς Κοόνον c.7) ben Kronos sagen, daß an seinem Feste ἐσσιμία für alle bestehe, δούδοις καὶ ἐλευθέροις · οὐδείς γὰρ ἐπ' ἐμοῦ δοῦλος ἤν. Unrichtig urteilt über diese Dinge E. Graf, Ad aureae aetatis fabulam symbola (Leipziger Studien VIII 61) und v. Wilamowiy, Aristoteles und Athen I 119. Rach letzterem ist Kronos als Bertreter einer seligen Urzeit eine "junge Konzeption", weil das Ursprünglichere die verächtliche Beurteilung des "grauen Altertums", der Zeit vor der Zivilization sei. Die Auffassung der Vergangenheit als eines verstorenen Paradieses sei erst ein Produkt der Sophistenzeit, "wo die Komödie solche Bilder oft bot". Diese ganz willfürliche und unhistorische, die Ergebnisse vergleichenden Völferkunde einsach ignorierende Behauptung steht schon mit der Tatsache im Widerspruch, daß wenigstens ein Anklaug an die Sage

Es ift wohl fein Zufall, daß diese schöne volkstümliche Sage von dem goldenen Zeitalter allem Anscheine nach nicht schon in der ältesten Entwicklungsepoche der erzählenden Poesie ihre dichterische Ausgestaltung erhielt.1) Das homerische Epos ist ein Erzeugnis der aristofratischen Welt des hellenischen Mittelalters. Der homerische Sänger fingt für die Fürsten und Edeln, aus deren Leben und Sinnegart ber Heldengesang seine Nahrung sog; und so ift benn auch die Art und Weise, wie diese Aoden der Masse der Bolksgenoffen gedenten, gang und gar der Gefühls= und Sprechweise der Herren abgelauscht. Tun und Leiden der Menge, die "weder im Kriege zu rechnen, noch im Rate", tritt völlig zurück und daher auch naturgemäß das Ideal, in dem eben das Sehnen des Bolkes seinen Ausdruck fand. Für das Genugmoment in diesem Ideal fehlte ja der Sinn nicht, gewiß aber für seine sozialsethische und sozial=demokratische Tendenz. Das Gesellschaftsideal eines Grund= adels, dem reicher Güterbesitz die freieste ritterliche Muße und heitersten Lebensgenuß ermöglichte, war naturgemäß ein aristofratisches, und es hat seine poetische Verkörperung gefunden in dem adeligen Mufterstaat von Scheria, ber Phaakenstadt, in der eine genufiliebende Aristofratie herrlich und in Freuden lebt. Schar der Mühlstlavinnen und unfreien Spinnerinnen im Palafte bes Herrschers, die bescheidene Stellung des Volkes gegenüber den Edlen zeigen deutlich, wie es eben die Borstellungswelt der herr= schenden Klasse ist, die sich in diesem Idealstaat widerspiegelt.

Dagegen kommt nun in der Dichtung, in der sich der Mythus vom goldenen Zeitalter zum ersten Male dargestellt findet, in den

vom goldenen Zeitalter sich bereits bei Homer sindet, Oduss. XV 403 ff. Damit fällt auch die Annahme von Wilamowis, daß es nur ein Zug der kutlopischen Zeit ohne Gesellschaftsordnung gewesen sei, wenn die Stlaven an den Kronien frei hatten. — Übrigens gehört nach Wilamowis, "Weltperioden", 1897 (Gött.), S. 13, auch die "Pietätlosigkeit, der die ganze Vergangenheit gering und ärmlich dünkt gegenüber der Gegenwart", zur sophistischen Aufklärung und ihrem "berechtigten Hochgesühl".

<sup>1)</sup> Bgl. mein Buch: Aus Altertum und Gegenwart Bb. I 2. Aufl. S. 94 ff. (Zur geschichtlichen Beurteilung Homers).

"Werfen und Tagen" Befiods, eben jene Mafje bes arbeitenden Bolfes jum Wort, die auf der Buhne der epischen Welt fo fehr in den Hintergrund getreten war. In einem Liede von der Arbeit. von dem Manne der Arbeit, dem bäuerlichen Boeten aus dem ärmlichen Dorfe Astra, wird die hehre Botichaft von der feligen Jugendzeit des Menschengeschlechtes verfündet:1) nicht der herrschen= ben Klasse, - denn zu der hat ihn das Leid, das ihm von den ungerechten und bestechlichen "Königen" (d. h. den regierenden Edelleuten widerfahren, in scharfen Gegensatz gebracht, - sondern dem ganzen Volfe, das mit ihm unter dem gleichen Druck der Abelsherrichaft litt. Wenn man gesagt hat, daß es die befreiende Kritit ift, in der aller Sozialismus murzelt, so trifft dies hier recht augenfällig zu. Denn das Ideal ift bei Hefiod zugleich der Ausbruck einer rücksichtslosen Kritik der herrschenden Zustände. Sein Lied ift ein "Rügelied" nicht bloß gegen ben Bruder, sondern zugleich auch gegen die ausbeuterische Klassenherrschaft, bei der jener seinen Rückhalt fand.

Daher die Popularität der Dichtung Hesiods in den nächsten Fahrhunderten, in denen eben diesenigen Klassen des Bolkes, an die sich Hesiod wendet, in siegreichem Ansturm das Joch dieser Klassenherrschaft brachen und die wirtschaftliche Arbeit zu unsgeahnter Macht und Ehre emporstieg. Während da, wo die rittersliche Aristokratie fortbestand und der Bauer ein armer Höriger blieb, wie z. B. in Sparta, Hesiod keinen Eingang fand, gewann sein Lied weiteste Verbreitung bei den emporstrebenden Bauersund Bürgerschaften der fortgeschrittenen Kantone der hellenischen Welt. Die Träume von Glück, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit, zu denen sich dereinst der Dichter aus dem sozialen Elend der alten Zeit gestüchtet, sie sind recht eigentlich das Ideal dieser neuen Zeit.

Das Bild von der seligen Urzeit, über die nicht Ares und sein Genosse, der Gott des Kampfgetümmels, sondern Kypris, die

<sup>1)</sup> Für die Ansicht Kirchhoffs, daß das Gedicht von den Weltaltern nicht von dem Dichter des Mahnliedes an Perses sei, ist der Beweis nicht erbracht.

göttliche Mutter bes Eros, waltete und mit den Banden der Liebe selbst Menschen- und Tierwelt verband, 1) das läßt in begeisterten Bersen Empedokles, der Führer und Prophet der siegreichen Demostratie von Akragas, vor dem inneren Auge der Tausende erstehen, die er durch den Zauber seines Wortes um sich sammelte. Der Mythus bietet dem Weltweisen und Bolksmann die Form dar, in der er seine Ideale dem Empfinden der Masse nahe zu bringen sucht. Und fast um dieselbe Zeit hält die holde Dichtung ihren Einzug an der Stätte, wo die glänzendste Demokratie der Welt ihre geistige Erholung und Erhebung über die Sorgen des Alltagsslebens suchte: im öffentlichen Festraum des Dionysos, auf der Bühne des Thaters von Athen!

Die bramatische Dichtung bes perikleischen Athens — das Luftspiel, ja gelegentlich auch die Tragödie — war unerschöpflich in immer neuen Erfindungen, die Herrlichkeit des paradiesischen Wunschlandes den entzückten Hörern vorzusühren. Die Freiheit und Gleichheit, an der sich die junge Demokratie berauschte, die Beteiligung aller an den Gütern und Genüssen der Welt, nach denen in der neuen Freiheit auch die Massen immer dringender besgehrten, kurz was nur immer einem von den Ideen ungemessenen Fortschrittes erfüllten Geschlecht als das glückliche, goldene Ziel vor Augen schweben mochte, all das war ja in dem Reiche des Kronos volle Wirklichkeit gewesen. Was hätte es Volkstümlicheres geben können, als die poetische Veranschaulichung dieser entschwundenen Welt, durch welche die populärsten Ideale der Zeit selbst Gestalt und Leben gewannen?

<sup>1)</sup> Porphyr. De abst. II 21:

οὐδε τις ἡν κείνοισιν "Αρης θεὸς οὐδε Κυδοιμός οὐδε Ζεὺς βασιλεὺς οὐδε Κοόνος οὐδε Ποσειδόν ἀλλὰ Κύποις βασίλεια . . .

η έστιν η γιλία. Die Verdächtigung der letteren Worte durch Rauck hat ichon Bernans (Theophraft über die Frömmigkeit S. 80) zurückgewiesen. Bgl. Dümmler, Akad. S. 221, der mit Recht bemerkt: Wenn Theophraft (dem wir die Verse verdanken) die Kypris in der uns erhaltenen Hauptstelle über

Auch enthielten die alten Träume von einem seligen Wunschland noch ein anderes Moment, das sich zur Steigerung der dramatischen Wirkung vortrefflich verwerten ließ. Jene sentimentale Idhille trat uns ja von Anfang an in einer doppelten Gestalt ent= gegen: als die Vorstellung von einem verlorenen Jugendvaradies in der Vergangenheit und als Glaube an die Möglichkeit eines gleich vollkommenen Glückes in der Zukunft. Schon bei Besiod reiht sich an die Idee vom goldenen Zeitalter die Vorstellung von bem Lande ewigen, ungetrübten Glückes, das ferne am Ende der Welt liegt; die "elnsische Flur" Homers, die Inseln der Seligen. wie Hesiod es nennt. Die "lette Zufluchtsstätte menschlicher Hoffnung",1) wo der atte Götterkönig, unter dessen Herrschaft einst bas goldene Zeitalter bes Friedens und Glückes auf Erden bestand, völlig abgeschieden von der ihm durch Zeus entrissenen Welt wie in einem neuen goldenen Zeitalter über die Seligen waltet.2) Uhn= lich hat auch die Komödie das goldene Freudenreich nicht nur als eine Erscheinung der grauen Vergangenheit dargestellt; auch sie hat es sozusagen in die Zukunft hineinprojiziert, indem sie die seligen Wonnegärten 3. B. in die Unterwelt verlegt,3) oder sie läßt es noch leibhaftig auf Erden selbst bestehen, wenn auch in fernen sagen= haften Landen;4) eine Anschauungsweise, die den Reiz des utopi= schen Gesellschaftsbildes wesentlich erhöhen mußte.

das goldene Zeitalter mit der  $\varphi\iota\lambda\iota\alpha$  identifiziert, so werde er hierfür sicherlich bei Empedokles selbst genügenden Anhalt gefunden haben.

<sup>1)</sup> Siehe Rohde, Psyche S. 64 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Pindar Dl. II 78 f. Eine Borstellung, die, nebenbei bemerkt, auch gegen die obengenannte Ansicht von Wilamowis über Kronos spricht.

<sup>3)</sup> Pherekrates in der Komödie Meraddis. Siehe Kock, Comicorum Atticorum fragmenta I 174 ff. fr. 108. Hier wohnt tief im Bergesschoße ein "stilles Bolk" seliger Leute in "des Reichtums Fülle und des Glückes Überssluß"; wer an der rechten Stelle, zur rechten Stunde hinabsteigt, kann zu ihm gelangen.

<sup>4)</sup> Pherekrates in den Hégoal a. a. D. 182 fr. 130 und Nikophon in den  $\Sigma$ elogres eb. I 177 fr. 13.

Für uns freisich ist diese ganze Dichtung bis auf dürftige Bruchstücke verloren, aus denen sich nur eine höchst unvollkommene Vorstellung von dem gewinnen läßt, was Kratinos und seine Kunstsgenossen, oder gar die Tragiker aus dem alten Mythus gemacht haben. Wie z. B. das gepriesene "Gemeinschaftsleben im Kronosseich") zur Darstellung kam, erfahren wir nirgends. Wir hören nur ganz im allgemeinen, daß die Schlarafsia der Komödie in der Tat ein Keich absoluten sozialen Friedens war. So erscheint in einer Komödie des Teleklides, der — wie Kaiser Friedrich aus dem Kysshäuser — auf die Oberwelt zurückgekehrte uralte König Umphiktyon auf der Bühne und entwirft ein Vild von dem seligen Friedensreich, das mit den Worten beginnt:

"So will ich euch schildern das Glück und die Lust, die ich den Menschen gewährte.

Da war vor allem der Friede im Land alltäglich wie Luft und wie Wasser, Richt Furcht entsproßte der Erde, noch Weh. Sie brachte des Guten die Fülle."2)

Im übrigen aber dürsen wir wohl vermuten, daß die wesentslichsten Konsequenzen, welche die jugendliche soziologische Spekuslation des 5. Jahrhunderts aus dem Gemeinschaftsprinzip und der Idee der Brüderlichkeit zog, in einer Dichtung, in der die die Zeit bewegenden Fragen einen so lebhaften Widerhall fanden, ebenfalls zum Ausdruck gekommen sein werden. Die Idee der Frauengemeinschaft z. B., die uns schon damals (z. B. bei Herodot) in den idealissierenden Borstellungen über die Raturvölker entgegentritt 3) und von Euripides auf der Bühne als Problem vorgetragen wird, 4) dürste auch in den dramatischen Schilderungen des goldenen Zeitsalters nicht ganz gesehlt haben. Die blühenden, mit allen Reizen geschmückten Jungfrauen, die in dem von Pherekrates geschilderten Paradies die Zecher bedienen, 5) weisen deutlich genug in diese

<sup>1)</sup> ή ἐπὶ Κοόνου κοινονία. Bgl. S. 380.

<sup>2)</sup> Nach Zielinstis freier Übersetung. Siehe Teleklides Άμφικτύονες A. I 209 fr. 1: ελοήνη μεν ποῶτον άπάντων ἦν ὥσπες ὕδως κατὰ χειςός.

<sup>3)</sup> Siehe S. 113 ff.

<sup>4)</sup> Siehe S. 359.

<sup>5)</sup> Rock I 175 fr. 108.

v. Pohlmann, Weich. b. fozialen Frage u. d. Sozialismus i. b. antiten Belt. I. 25

Richtung. Auch die Weltbeglückungspläne, die Aristophanes in seiner Kommunistenkomödie verkünden läßt,1) haben gewiß manche Züge mit dem Wunschlande gemein, wie es das ältere Luftspiel schilderte. Es ist sicherlich nicht zum ersten Male gesagt, was hier vom Zukunstästaat gerühmt wird, daß in ihm nämlich kein Frevel am Gemeinwesen möglich sei, keine falschen Zeugen oder Sykophanten,

"Kein Beutelschneiden, kein Miggonnen fremden Glücks, Rein Nackt- und Bloggehn, kein Berarmen, keine Not, Kein Zank der Parteien, kein Berhaft für fällige Schulb!"2)

In der Tat das goldene Zeitalter in leibhaftiger Geftalt!

Jedenfalls zeigt fich nach einer anderen Seite bin eine enge Verwandtschaft zwischen den Zukunftserwartungen der kommunifti= schen Schwärmer bei Aristophanes und der Darstellung des goldenen Zeitalters bei den anderen Dichtern der Komödie. Hier wie dort kann sich die poetische Phantasie nicht genug tun in der Schilderung ber sinnlichen Freuden, die das ideale Wunschland in sich birgt. Einerseits wurde damit ja eine der empfänglichsten Seiten im Volksgemüt berührt, anderseits entsprach die realistische Ausmalung dieser Herrlichkeiten so recht dem Geiste, der unter der Herrschaft der komischen Muse im Festraum des Dionnsos waltete. Wie es Bacchus' Gabe ift, die den Sterblichen hoch über Sorge und Leid hinaushebt, die arm und reich gleich macht und in einem Meere goldenen Überfluffes nach einem holden Traumland entführt,3) so will auch die Komödie "die Festgemeinde des Gottes in einen Rausch des lachenden Optimismus und der verwegensten Phantastik versetzen".4) Eine Wirkung, die durch nichts besser erreicht werden

'Ανίκ' ἀνθοώπων καματώδεες οἴχονται μέριμναι στηθέων ἔξω, πελάγει — δ' ἐν πολυχούσοιο πλούτου πάντες ἴσα νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν ΄ ὅς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ' αὖ πλουτέοντες.

<sup>1)</sup> Siehe unten.

<sup>2)</sup> Ariftophanes, Ettl. v. 56 ff.

<sup>3)</sup> Pindar fr. 218 Chrift.

<sup>4)</sup> Nach der treffenden Bemerkung F. A. Boigts in Roschers mythol. Leg. I 1081, Artikel "Dionysos".

konnte, als durch die Vorsührung des goldenen Kronosreiches, das so ganz und gar dem Zauberlande glich, zu dem dionysische Lust ihre Jünger entrückt. So wird in himmelstürmender Laune aus den abenteuerlichsten Vorstellungen ein phantastisch=drolliges Ge=bände aufgebaut. Die fühnsten Träume einer ausschweifenden sinn= lichen Phantasie gewinnen Leben und Gestalt.

Mit immer neuem Behagen wird ausgemalt, wie in jener feligen Zeit die Natur es fertig brachte, daß allen Erbenkindern ohne Unterschied und ohne eigene Mühe alles zuteil ward, wessen sie nur immer bedurften und begehrten. Das Brot wuchs bereits gebacken aus der Erde hervor oder hing, wie die Früchte, an den Bäumen.1) Die Ströme waren mit Wein ober — wie es in einer anderen Version hieß — mit Milch und Honig, die Kanäle mit pikanten Saucen gefüllt. Beigen- und Gerftenbrote ftritten fich vor dem Mund der Leute um die Bunft, verzehrt zu werden, ge= bratene Vögel und allerlei feines Backwerk flog ihnen von selbst in den Mund, die Fische kamen in die Säuser, um sich dort selbst zu braten und selbst aufzutragen. Suppenströme führten warme Fleischstücke in ihren Wogen heran. Selbst das Spielzeug der Rinder bestand aus erlesenen Leckerbissen;2) und was dergleichen Phantastereien mehr sind. In den fernen Wunschländern, die sich noch dieser goldenen Zeit erfreuen, schneit es Mehl, tropfelt's Brote und requet's Brei.3) Es find Verhältnisse, durch die zum Teil auch das schwierige ökonomische Problem gelöst erscheint, das die Komödie mit Vorliebe aufwirft, wie es nämlich möglich gewesen fei, daß die Befellichaft ohne eine dienende Rlaffe befteben fonnte und doch der einzelne sich nicht selbst zu bedienen brauchte.4)

<sup>1)</sup> Kratinos in den Πλοῦτοι bei Kock I 64 fr. 165.

<sup>2)</sup> Teleklides in den Auguntvores R. I 209 fr. 1.

<sup>3)</sup> Bei Nikophon in den Seignves a. a. D.

<sup>4)</sup> Krates Θηρία R. I 133 fr. 1:

Α. ἔπειτα δοῦλον οὐδὲ εἶς κεκτήσει' οὐδὲ δούλην,
 ἀλλ' αὐτὸς αὐτῷ δῆτ' ἀνὴο γέρων διακονήσει;
 Β. Οὰ δῆθ'.

Noch gründlicher aber erledigte diese Frage eine andere Schilderung: sie läßt nämlich alle Dienste einfach durch die beseelt gebachten Gebrauchsgegenstände selbst leisten! Der Automat ersetzt alle dienenden Hände. Man braucht nur zu rusen, so stehen sie zu Diensten. Zum Tische sagt man: "Komm und decke dich", — zum Backtrog: "Knete den Teig", — zum Kruge: "Schenk" ein", — zum Becher: "Geh und spül' dich" usw.<sup>2</sup>)

Man sieht: der alte Mythus ist hier ganz und gar zum Märchen vom Schlaraffenland geworden. Und die phantastische Ausgestaltung dieses zauberhaften Märchenlandes ist gewiß wesentslich das Wert der Komödie. Aber wie die heitere Muse überall dem wirklichen Leben und Empfinden des Volkes nachgeht, mit dessen Schwächen ihr Humor sein freies Spiel treibt, so hat sie gewiß auch hier nur die Fäden weitergesponnen, welche bereits die Phantasie des Volkes geknüpst. Die Schlarassia der Komödie ist nur die grotesse Ausgestaltung einer volkstümlichen Sozialphilosophie und zugleich die geistvollste Satire, die ihr zuteil werden konnte. Das Volk hat sicherlich zu allen Zeiten das Bedürsnis empfunden, die allgemeine Vorstellung vom Kronosreich durch eine realistische Ausmalung seinem Empfinden näher zu bringen,3) ein Bemühen, das naturgemäß nur zu leicht ins Burlesse umschlagen

τῆς ἀρχαίας κωμφδίας ποιηταὶ περὶ τοῦ ἀρχαίου βίου διαλεγόμενοι, ὅτι οὐκ ἦν τότε δούλων χρεία, τοιάδε ἐκτίθενται.

¹) Bei Krates a. a. D.: δδοιποροῦντα γὰρ τὰ πάντ' ἐγὼ ποιήσω, bie denkbar radikalfte Erfüllung bes "αὐτόματ' ἦν τὰ δέοντα".

<sup>2)</sup> πρόσεισιν αὖθ' ἕκαστον τῶν σκευαρίων, ὅταν καλῆ τι. παρατίθου, τράπεζα. αὕτη, παρασκεύαζε σαυτόν μάττε, θυλακίσκε. ἔγγει, κύαθε. ποῦσθ' ἡ κύλιξ; διάνιζ' ἰοῦσα σαυτήν.

<sup>3)</sup> Man vgl. nur, wie sinnlich der spätere griechische Volksglaube sich die Herrlichteit des Paradieses ausgemalt hat (bei Basilios d. Gr., gest. 379, argi augadelgor II 348) und noch heutigen Tages ausmalt, wosür ein kyprisches Volkslied und ein nazisches Märchen charakteristische Belege darbieten. Siehe Pöschel, Das Märchen vom Schlarassenland (Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur V 403).

konnte. Ebenso ist es psychologisch leicht begreistlich, daß bei dieser sinnlichen Ausmalung des Ideals die ideelle Seite des Mythus mehr und mehr in den Hintergrund trat. Ungleich tieser als die Idee der Gemeinschaft und die Brüderschaftsschwärmerei wurzelt der Gedanke an das eigene Selbst! Im Kommunismus der Massen überwiegt daher immer das individualistische Interesse, der Gedanke an die Freiheit von dem Zwang des Dienens und der Arbeit und an eine möglichst schrankenlose Besriedigung aller Bedürsnisse und Begierden. Das größte Glück der größten Zahl, d. h. das Glück in der derb sinnlichen Gestalt, wie es die große Mehrheit versteht: das ist der Grundton, auf den dieser plebejische Utopismus gestimmt ist.

Man vergegenwärtige sich nur die zahlreichen griechischen Sprichwörter, die in naivster Weise die Wonnen eines sinnlich behaglichen Lebens preisen oder — um mit den alten Erflärern zu reden - die "Fülle des Glücks" und der "Güter" und das all= gemeine "Bereitstehen" dieser Güter (πληθος εὐδαιμονίας ετοιμα ἀγαθά — πληθος ἀγαθῶν) preisen.  $^1$ ) Es ist ein Leben, wie "gemablen und gebacken" (βίος άληλεσμένος καὶ μεμαγμένος), ber vielberufene Bios Abowros, eben das Schlaraffenleben, wo die Feldfrüchte ohne Zutun menschlicher Arbeit (adrouarws) gemahlen und gebacken werden und wo - auch wieder nach dem Sprich= wort, — das Brot gebacken (die μαζα μεμαγμένη) auf der Straße liegt, Ströme von Wein und Honig und andern guten Dingen fliegen und sich zu einem "Meer von Gütern" (Bálassa ayabav) sammeln. Da hagelt es Geld (δραχμή γαλαζώσα), da stäubt und regnet das Gold auf einen hernieder (γουσώ καταπάττειν τ.), da gibt es himmelhohe Goldberge (χουσά όρη) und Silberquellen. Tier und Gerät folgt bem Wint des Menschen. Bu arbeiten braucht niemand, und so ist benn auch in dieser Art von Sprich= wörterliteratur von Arbeit nirgends die Rede.2)

<sup>1)</sup> Bgl. dazu und zum Folgenden die Zusammenstellung bei Erusius, Märchenreminiszenzen im antiken Sprichwort (Berh. d. 40. Philos. Berf. 1889, S. 37 f.).

<sup>2)</sup> Alles nach Crusius a. a. D.

Vortrefflich hat die Anschauungsweise, aus der diese Form des fozialen Utopismus erwuchs, und die durch sie aufgestachelte kommuniftische Begehrlichkeit der lachende Philosoph von Samosata charafterisiert und zwar in unmittelbarer Anknüpfung an die Legende vom goldenen Zeitalter, indem er fich in den "Briefen an Kronos" als einen der armen Verehrer des Gottes einführt, der natürlich fein dringenderes Unliegen hat, als daß Kronos das verhafte Vorrecht der Reichen auf all diese "guten Dinge" aufheben und die= selben allen zugänglich machen möge, weil sonst die Feier seines Festes eigentlich keinen Sinn hätte.1) "Das ift es, lieber Kronos. was mich am allermeisten verdrießt, ja wir finden es ganz unerträglich, daß der eine nichts zu tun haben foll, als auf Purpurbetten ausgestreckt die langsame Verdauung einer allzu reichlichen Mahl= zeit abzuwarten, sich Komplimente über sein Glück machen zu laffen und alle Tage im Jahr Feiertag zu haben, während uns andere sogar im Traume die Frage beschäftigt, wo die vier Obolen her= kommen sollen, um uns am nächsten Tag mit einem Magen voll trockenen Brotes oder Gerstenbreies und einer Handvoll Rresse ober Aschlauch oder ein paar Zwiebeln zum Beigericht wieder schlafen zu legen. — Erst dann, o Kronos, wenn du hier reformiert und Wandel geschafft haft, wird man sagen können, du habest bas Leben wieder zum Leben und dein Fest wieder zum Feste gemacht."

Daher wird wohl auch in den charakteristischen Debatten, die zwischen den Anwälten des Reichtums und des Sinnengenusses einerseits und den Vertretern der Armut, Entsagung und Arbeit, anderseits in mehreren dieser Schlaraffenkomödien ausgesochten werden, der Sieg in der Regel auf seiten der ersteren gewesen sein.

"Was" — erklärt der Fürsprech des Reichtums in den "Bersern" des Pherekrates der Armut oder ihrem Bertreter —

"Was brauchen wir all deine Wiffenschaft von Stieranspannen und Pflügen,

<sup>1)</sup> Υποποευτίε 20 f.: ἐχοῆν γάρ σε, ὧ ἄριστε Κρόνε, τὸ ἄνισον τοῦτο ἀφελόντα καὶ τὰ ἀγαθὰ ἐς τὸ μέσον ἄπασι καταθέντα ἔπειτα κελεύειν ἑορτάζειν.

Bon Sichelbereitung und Schmiedhandwert, von Saat und Mahd und Umzäunung? Ron felber werben, bu haft's ja gehört. durch die Gaffen fich rauschende Strome Bon dampfender Bruhe ergießen und Speck und achillische Rlößchen uns führen Beither, von den Quellen des Reichtums ber: wer mag, ichopft voll fich die Schuffel. Und wurzigen Rauchwein regnet uns Reus herab auf die Ziegel ber Dächer, Und die Wafferfpeier am Dachkarnies, fie speien uns saftige Trauben Und Sonigfuchen und Linsenbrei und hörnchen und Brezeln und Semmeln. Und all die Bäume da brauß im Gebirg, nicht Blätter werben fie tragen, Rein, ichimmernde Burfte und Rabeljaus und garte gebratene Droffeln."1)

Und wie triumphierend verkündet in der Tierkomödie des Krates gegenüber dem Vorkämpfer der Armut und Genügsamkeit der des Reichtums und Genusses:

"Hör' nun auch mich an. Ich will grad' im Gegenteil Zum warmen Bad das Wasser meinen Freunden hier Vom Meer auf säulenunterstütztem Aquädukt Hersühren, wie man's in der Käanshalle sieht. So wird es jedem in die Wanne sließen; ist Sie voll, so sagt es "haltet ein!" Dann kommt sofort Von selbst der Schwamm, das Fläschen nebst den Sandelschuh'n."2)

Aussichten, die bei Eupolis im "Goldenen Zeitalter" einen Gläubigen zu dem Jubelruf begeistern:

"D Stadt, du schönste von allen, soviele Kleon beherrscht, Wie glücklich warst du vor Zeiten, wie glücklich wirst du noch sein!

<sup>1)</sup> Rach der Übersetzung Zielinstis. R. I G. 183 fr. 130.

<sup>2)</sup> Nach Zielinsti, der S. 58 das Fragment allerdings dem "Goldenen Zeitalter" des Eupolis zuschreibt. Siehe K. I S. 134 fr. 15.

<sup>3)</sup> R. I S. 337 fr. 290, 292. Siehe Zielinsti a. a. D. S. 34.

Ein Ausblick, den man verstehen wird, wenn man sich das gleich zu schildernde sexuelle Utopien des Aristophanes vergegenwärtigt.

Auf dem Boden dieser Weltanschauung, für welche das physische Wohlsein das allbeherrschende Prinzip und die soziale Frage nur als Magenfrage von Interesse ist, mußte die soziale Utopie natursgemäß immer wieder zur Posse, zum Fastnachtsspiele werden. Und als solche erscheint sie denn auch in der einzigen Dichtung, die uns aus der langen Reihe komischer Idealstaaten vollständig ershalten ist: in der köstlichen poetischen Satire der "Ektlesiazusen",2) in der Aristophanes mit dem rücksichtslos derben Humor eines Shakespeare und der überlegenen Heiterkeit eines Mossère dem proletarischen Utopismus noch einmal sein Spiegelbild vor Augen hält; während zugleich mit genialer Kühnheit die letzte noch mögsliche Steigerung erfolgt und die Schlaraffia aus weltentrückter Ferne unmittelbar auf den Boden der attischen Wirklichkeit selbst verpflanzt wird.

Es ift, wie gesagt, ein Zerrbild, das in Äußerlichkeiten grotesk übertreibt, um den plebejischen Kommunismus dem Fluch der Lächerlichkeit preiszugeben; und der Dichter erreicht diesen Zweck, indem er eben überall die letzten und äußersten Konsequenzen zieht, die kühnsten Proletarierphantasien womöglich noch übertrumpft. 3) Allein sieht man von der bizarren Maske ab, so kommen doch vielsach echte Züge zum Vorschein. Von dem innersten Wesen und den eigentlichen Triebkräften dieses vulgären Utopismus erhält man ein Bild von packender Nuturtreue.

Ein harmloser Spuk ist natürlich die Weiberherrschaft, mit beren Begründung das Stück beginnt, von der aber im weiteren Berlauf wenig mehr die Rede ist.4) Sie dient nur zur Steigerung

<sup>1)</sup> Mit Recht verweift schon Zielinski auf die Effl. v. 626 ff.

<sup>2)</sup> um 390 aufgeführt.

<sup>3)</sup> Bgl. v. 578: μήτε δεδοαμένα μήτ' εἰοημένα πω ποότεοον.

<sup>4)</sup> Das hat schon Diegel mit Recht hervorgehoben in seinen Beiträgen gur Geschichte bes Sozialismus und Kommunismus (Atschr. f. Lit. u. Gesch. b.

ber Komik und zugleich als wahrhaft genial erdachtes Mittel, um ben Übergang von der alten Gesellschaft zum Zukunftsstaat völlig unblutig und in heiterster Weise sich vollziehen zu lassen.1) "Durch Weiberlift bei Nacht und Nebel fühn und fein gesponnen," kommt ein Beschluß der Volksversammlung zustande, der "Stadt und Bolk den Frauen übergibt" und jene Einrichtungen ins Dasein ruft, auf welche sich das eigentliche Interesse des Stückes und die Satire des Dichters konzentriert: die Frauen= und Gütergemeinschaft. Auf den Kommunismus des Genießens, den diese Gemeinschaft er= möglichen soll, ist alles Sinnen und Trachten in dem irdischen Paradies gerichtet, das die zur Präsidentin der kommunistischen Republik erkorene emanzipationslustige Dame, die Bürgerin Praga= gora, "flugen und freien Sinnes" 2) verfündet. Das ift es, mas allem Bolt eine Zufunft voll nie gesehenen "Glanzes und un= gezählten lebenerhöhenden Gewinnes" 3) verbürgen, die Stadt glücklich machen soll für alle Zeiten!

So wird benn in den verlockenden Bilbern, in denen die Präsidentin die Herrlichkeiten des neuen Gemeinwesens vor ihrem Ehemann entrollt — dem echten Typus des proletarischen Klein= bürgers Athens —, die Verstaatlichung aller Produktions=

Staatswissensch. I 382), der ersten wahrhaft geschichtlichen Bürdigung der Ekklesiazusen, deren Ergebnissen ich in allem Besentlichen zustimme. Hier ist auch die Frage, ob Aristophanes eine Satire auf Platos "Staat" beabsichtigte — natürlich in negativem Sinne —, endgültig erledigt, weshalb ich an dieser Stelle auf eine Erörterung verzichten kann.

<sup>1)</sup> Der antife Dichter hatte es nicht so leicht, wie der Verfasser des modernen Romans "Im Reiche der Frauen. Jedem das Gleiche", der eine ähnliche Revolution durch die Agitation der Frauen bei den Wahlen herbeisgeführt werden läßt. — Nebenbei bemerkt ist dies übrigens nicht die einzige Wiederholung des aristophanischen Motivs. Schon unter den Staatsromanen des 17. Jahrhunderts befindet sich einer, der einen Weiberstaat schildert: Viraginia vel Gynia nova. Siehe Kleinwächter, Staatsromane S. 50.

<sup>2)</sup> πυχνήν φοένα καὶ φιλόσοφον. v. 571.

<sup>3) 574</sup> ff.: . . . πολίτην δῆμον ἐπαγλαϊοῦσα μυοίαισιν ώφελίαισι βίου.

und Konsumtionsmittel in Aussicht gestellt, damit "alles Gemeingut sei, teilnehme ein jeder an allem, und vom Gemeingut jeglicher lebe".1)

"So ichaff' ich benn erftens ben Acker

Zu Gemeingut um und das sämtliche Gelb und was sonst noch jeder Besit hat. Aus dem Gemeinschap werden wir Frauen euch Männer ernähren und kleiden,2) Ihn verwaltend mit Fleiß und mit Sparsamkeit und Rechnung legend von allem.

Aus Armut tut kein Mensch mehr was, denn alle sie haben ja alles: Brot, Kuchen, Gemüse, Fleisch, Fische, Gewand, Wein, Kränze, Kosinen und Mandeln. (\*3)

Wie das alles auf die Dauer zu beschaffen sei, wenn jeder nur dem Genuß, niemand mehr der Arbeit leben will, das braucht ben Bürger des Zukunftsstaates nicht zu bekümmern. Zwar stehen ihm nicht die beseelten Automaten des Fabellandes Schlaraffia ju Gebote; aber hatte nicht schon die bestehende Gesellschaft ihre ver= nunftbegabten Werkzeuge, die ihm bis zu einem gewissen Grade Uhnliches leiften konnten? Den Stlaven, auf den er die verhaßte Arbeit abwälzen kann, nimmt er mit Vergnügen in das neue Gemeinwesen hinüber, so radikal er sonst mit allem Bestehenden gebrochen hat. Die Freiheit und Gleichheit, die er für sich be= ansprucht, wird von ihm - darin denkt er bei all seinem Fortschrittsdrang so konservativ und individualistisch wie der engherzigste Plutokrat — der ganzen unglücklichen Menschenklasse versagt, der schon die bestehende Gesellschaft ein Übermaß von Arbeitslaft aufgebürdet hatte, und die nun, wo auch der niedrigste freie Proletarier sich von der Arbeit emanzipiert hat, alle Mühe und Blage allein übernehmen muß.

"Das Feld" — erklärt Praxagora dem freien Bürger Athens — "bestellen die Sklaven! Für dich bleibt nur das eine Geschäft, wenn der Schatten sich streckt, dich geschmückt zum Gelag zu be-

 <sup>589</sup> f.: κοινωνεῖν γὰο πάντας φήσω χοῆναι πάντων μετέχοντας κάκ ταὐτοῦ ζῆν.

<sup>2) 597</sup> ff.

<sup>3) 604</sup> f.

geben."1) Diese proletarischen Vertreter des Freiheits= und Gleich= heitsprinzips "denken nicht daran, daß die Sklaven gewissermaßen auch Menschen sind, sondern fressen behaglich auf der von fremder Arbeit gedüngten Weide".2)

Es ist, als ob der ganze Staat für sie einzig und allein zur möglichst glänzenden Lösung der Magenfrage da wäre.

"Die Gerichtshöf' erft, dann die Hallen und Scharrn, Effäle werden sie sämtlich."3)

Auf die Tribüne kommen Kannen, Krüge und Weinfaß zu stehen. Auf dem Markte aber wird die Urne aufgestellt, nicht mehr, wie bisher zur Erlosung von Ümtern oder Richtersitzen — die braucht man nicht mehr —, sondern zur Berlosung der Kuverts für das große Gastmahl, das der Staat alltäglich allen Bürgern bereitet.4) "Ein jeder vergnügt zum Gerichtshof eilt, wo die Nummer zum Essen ihn

hinweist, Wenn der Herold ruft: Die von Numero A, die werden sich alle gefälligst

Wenn der Herold ruft: Die von Rumero A, die werden sich alle gefälligst In die Königshalle begeben zu Tisch; die von B in die Halle daneben, Die von Rumero C sind unter der Stadt, in der Halle der Mehlmagazine."

Und was sie hier finden, ist nicht ein "Essen", sondern ein "Schwelgen", von dem die das Mahl ansagende Bürgerin Heroldin eine versührerische Schilberung gibt: 5)

"Ihr Bürgerinnensöhne — benn so heißt ihr jett — Auf, eilet zur Regentin, die wir eingesett, Damit das Glück des Loses allen, Mann für Mann, Berkünden möge, wo er heute speisen kann! Es sind die Tafeln allzumal bereitet schon, Die Küch' und Keller weidlich ausgebeutet schon. Mit Bließ und Teppich aller Sit bebreitet schon; Man mischt die Becher, reihentlang stehn hinterm Tisch Die Salbenmädchen; schon am Feuer ist der Fisch,

¹) 651 f.

<sup>2)</sup> Rach dem treffenden Ausdruck von Diegel a. a. D. S. 388.

<sup>3) 676.</sup> 

<sup>4) 681</sup> ff.

<sup>5) 834</sup> ff.

Der Hase bratet und der Kuchen im Dsen backt! Man wickelt Kränze, und die Aschkastanie knackt. Bon jungen Mädchen wird ein Schnepfenklein gehackt... Auf, auf geschwind; man bringt das Effen schon hinein! Ihr braucht den Mund nur aufzumachen, so sliegt's hinein."

Es ist fast wie im Lande Schlaraffia, und auch die kulinarischen Genüsse, die des Bürgers gleich beim großen Freudenmahl des ersten Tages harren, können sich wohl mit denen messen, in deren Preis sich die poetischen Schilderungen des Kronosreiches überboten hatten. Es naht ein Frikasse von Sprotten, Muränen, Lampreten, Trüffeln, Schnepfen, Fasanen, Lerchen, Tauben, Hasen usw. — Also verkündet der Schlußchor in seinem "Essens» hoffgesang" (μέλος μελλοδειπνικόν).1)

Ja, es winken noch süßere Freuden! Das Freiheits= und Gleichheitsprinzip wäre nur unvollkommen verwirklicht, wenn nicht auch alle Schranken gefallen wären, welche die alte Gesellschaft dem Liebesgenuß gesteckt hatte. Eigene Häuslichkeit, Ehe, Familie gibt es nicht mehr. Die Stadt wird ein großes Haus bilden, hinweg wird alles gebrochen, damit jeder zu jedem stets freien Zugang habe, oder — wie wir hinzusügen dürfen — jeder zu jeder.2) Denn neben der Gütergemeinschaft besteht die allgemeine Weibergemeinschaft.

Dem Einwand, daß man nach der Beseitigung des Privatseigentums kein Geld mehr für Dirnen haben werde, begegnet Praxagora siegreich mit der Erklärung:

"In Zukunft steht es frei, sie umsonst zu beschlafen, Denn gemeinsam mach' ich sie gleichfalls so, daß jede zu jedem sich hinlegt Und schwängern sich läßt von jedem, der will."3)

Die Stadt ist von jetzt an nicht nur ein Luxushotel, sondern auch ein Gratisbordell!4)

<sup>1) 1152</sup> ff.

<sup>2) 672</sup> ff.: τὸ γὰγ ἄστυ μίαν οἴκησίν φημι ποιήσειν συρφήξας εἰς ἕν ἄπαντα, ὥστε βαδίζειν εἰς ἀλλήλους.

<sup>3) 613</sup> f.

<sup>4)</sup> Diegel S. 399.

— "Wir setzen von allem so jeglichem vor, Daß bespitzt er, das Kränzlein halb auf dem Ohr, Heimwandelt, sein Stümpstein Licht auf dem Rohr, Und die Weibsen in Gassen und Gäßchen, mit Schrei'n Auf jeden Kommenden stürmen sie ein, Liebkosen und betteln: Bei mir fehr' ein, Drin wartet ein reizendes Jüngserchen dein. Kommt! ruft eine andere hoch im Mansard, Hier hab ich ein Dirnchen dir, wunder wie zart Und wie hold und wie sein; doch sie wird erst dein, Wenn zum Imbiß erst du bei mir stiegst ein!"1) — "Wohlan denn, sagt mir, ob es euch gefällt?"

"Aber" — wendet der Ehemann Blepyros ein — "wie wäre man bei solchem Leben imstande, die eigenen Kinder zu erstennen?" — "Das ist gar nicht nötig" — erwidert Praxagora —, "die Kinder betrachten alle älteren Männer als ihre Väter." Darauf der Gatte: "Wenn sie aber jetzt schon den Vater, den sie kennen, durchprügeln, warum ihn in Zukunst nicht, wenn man nichts von ihm weiß, behosieren?" — "Dergleichen ist nicht zu befürchten," erwidert die Gattin.

"Das dulbet schon der Nachbar nicht. Bordem ließ keiner sich's kümmern, Ob ein anderer Prügel vom Sohne bekam; jest muß, wenn er prügeln und schrei'n hört,

In Besorgnis, es sei sein Vater in Not, er dem Prügelnden eilen zu wehren."2) Ausgeschlossen ist von der allgemeinen Liebeskonkurrenz nur die Stlavin. Den "Huren soll ihr Geschäft gelegt werden" — verskündet Praxagora, —

"Damit des Jünglings frische Kraft die Bürgerin Genieße. Richt mehr soll die Stlavin aufgeputt Dem freien Beibe Khpris' schönste Gunst entziehn; Beim Sklaven schlafen darf sie nur, ift mein Gebot."3)

Ganz frei allerdings ist auch für den Bürger und bie Bürgerin die Liebe nicht. Denn die Natur ist leider auf diesem

<sup>1) 690</sup> ff.

<sup>2) 634</sup> ff.

<sup>3) 720</sup> ff.

Gebiete Aristofratin! Sie hat förperliche Kraft und Schönheit allzu ungleich verteilt, als daß man hoffen dürfte, die einzelnen würden sich bei freier Liebe auch auf diesem Gebiete zur praktischen Anerkennung des Gleichheitsprinzips verstehen. Alle würden "nach der Schönsten im Land, wie natürlich, gehn und sich ihrer zu freuen verlangen".1) Und umgekehrt würden alle Weiber den hübscheften Mann umarmen wollen. — Um daher auch hier die Gleichheitsidee zur Wahrheit zu machen, muß die Freiheit beschränkt werden. Es wird ein Reihedienst der Minne angeordnet, bei dem auch die Häßlichen nicht zu kurz kommen. Freilich eine Klippe, an der die ganze Herrlichkeit des Zukunstssstaates zu scheitern droht!

Hier entsteht ein Konflitt zwischen liberté und égalité, der bem Dichter Stoff zu Szenen von mahrhaft verblüffender Romik liefert, — dem köftlichen, wenn auch über die Magen derb= naturalistischen Finale des Stücks. darstellend den Streit der älteren und ältesten Weiblein um den schmucken Burschen, den sein Liebchen so gerne für sich allein haben möchte, aber nicht haben kann, weil dies dem Gleichheitsprinzip widersprechen würde. — Man hat mit Recht bemerkt, daß das sexuelle Utopien gewisser Kommunisten niemals eine so durchschlagende niederschmetternde Kritik erfahren hat, wie hier. "Schade, daß unfer höherentwickeltes Unftandsgefühl, richtiger gesagt, unsere eingelernte Prüderie uns dies siegreiche befreiende Lachen über soviel "Menschliches" nicht mehr gestattet."2) Für die Prophetin des Zukunftsftaates freilich sind derartige Widersprüche und Konflitte nicht vorhanden. Nach ihrer Ansicht wird das unzweifelhafte Ergebnis des Kommunismus eine völlig ungetrübte Harmonie und Eintracht sein. In siegesgewissem Optimismus 3) verkundet fie: Bei uns ift Reid und Miggunft, Bank

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 616.

<sup>2)</sup> Diepel S. 383.

<sup>3) &</sup>quot;So klar beweis' ich's," — sagt Praxagora von den Vorzügen der Gütergemeinschaft — "daß selbst meinem Manne nichts zu erwidern mögslich ist."

und Streit, Frevelsinn und Freveltat unmöglich. Denn die Urssache von alledem: Not und Armut ist ja für immer beseitigt. Wo "allen gemein ist dasselbe Geschick") und alle überreichlich satt werden an Braten, Wein und Liebe, da ist auch Diebstahl, Raub, Betrug usw. aus der Welt verschwunden.

Mit dieser Argumentation schlägt Prazagora alle Einwände ihres dumm-schlauen Chemanns Blephros nieder, der an die Wirkslichseit des kommunistischen Paradieses nicht recht glauben will, so gerne er sich auch die Genüsse desselben gefallen ließe. Sein Besdenken, die lieden Mitbürger möchten bei der Ablieserung ihres Eigentums an den Staatsschatz gar manches unterschlagen, weist sie mit der Bemerkung zurück, daß jetzt, wo "alle alles haben", derzenige, der nicht abliesert, von seinem Betrug keinen Nutzen hat. Was soll er mit dem Gelde ansangen, da aus Armut niemand mehr um Geld etwas zu tun braucht? Dozu ferner noch stehlen, wenn alles gemeinsam; wozu rauben, wo alle haben, was nottut? den

"Bes Mantel man will, der gibt ihn sogleich freiwillig. Bozu denn sich zanken?

Denn er geht gleich drauf zum Zentralmagazin und holt sich da einen noch bessern. "6)

Man sieht: Frau Praxagora stimmt ganz mit Herrn Bebel überein, der mit der gleichen Emphase und der gleichen kategorischen Sicherheit, wie die Präsidentin des lustigen Weiberstaates, in seiner "Frau" das prophetische Wort spricht: "Die Diebe sind ver-

<sup>1) 593:</sup> ἀλλ' ἕνα ποιῶ κοινὸν πᾶσιν βίστον καὶ τοῦτον ὅμοιον.

<sup>2)</sup> Bgl. die köstliche Szene zwischen den zwei Bürgern, von denen der eine eben beschäftigt ist, seine Habe — dem Gebote der neuen Regierung gemäß — auf den Markt zu schaffen, während der andere sich die Sache erst noch bedenken will. v. 728 ff. Eine Szene, die den von Bsephros auszesefprochenen Verdacht nur zu sehr rechtsertigt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 604.

<sup>4) 667:</sup> πῶς γὰο κλέψει μετὸν αὐτῶ;

<sup>5) 669.</sup> 

<sup>6) 671:</sup> έτεφον γὰφ ἰων ἐκ τοῦ κοινοῦ κρεῖττον ἐκείνου κομιεῖται.

schwunden, weil das Privateigentum verschwunden ist."<sup>1</sup>) — Es ist derselbe Gedankengang, den wir bei diesem modernen Utopismus wiederfinden, wenn auf den weiteren Einwand, daß in der heutigen Welt gerade die, welche in der Fülle materieller Güter schwelgen, die größeren Schurken seien,<sup>2</sup>) von seiten Prazagoras die Antwort erfolgt:

"Ja vordem, Freund, solange wir noch nach den Gesetzen lebten von vordem; Doch jest, wo das Leben gemeinsam ist,3) was bringt Nichtzahlen für Borteil?"

Modern gesprochen: "Ja vordem — solange wir noch unter dem alten verrotteten Bourgeoisregiment lebten und durch dies Milieu korrumpiert waren! Jest aber sind alle ehrlich, weil alle satt sind."4) Oder, wie Bellamy erklärt, warum im Jahre 2000 alles anders und neu ist: "Die menschlichen Lebensbedingungen haben sich geändert und mit ihnen die Motive des menschlichen Handelns."

Aber Blephros kann sich aus dem Rahmen des Bestehenden nicht so leicht herausdenken. Er forscht weiter: "Wenn man ein Strasgeld zu erlegen hat, wo nimmt man es her? Denn es geht doch nicht an, vom Gemeingut das zu bestreiten." Worauf Prayasgora erwidert, der Fall könne überhaupt nicht eintreten; denn es gebe ja keine Prozesse mehr. — Wenn aber niemand mehr prozessieren kann, wenn es keine Schuldhaft mehr gibt, werden da nicht — fragt Blephros — viele bankrott gehn? Auch das — beslehrt ihn die Gattin — kommt in unserem Staat nicht vor. Bei uns kann es weder Gläubiger noch Schuldner geben, da es ja kein Privatkapital mehr gibt.

<sup>1)</sup> S. 317. Übrigens geht Praxagora nicht soweit, die Eigentümer übershaupt für Diebe zu erklären, wie L. Stein, Die soziale Frage im Lichte der Philosophie S. 194, übertreibend behauptet. Der Vergleich mit Proudhon, den er daran fnüpft, ist also hinfällig.

<sup>2) 608.</sup> 

<sup>3)</sup> έσται γὰο βίος ἐκ κοινοῦ.

<sup>4)</sup> Rach der treffenden Formulierung von Diepel S. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 660.

Aber der hartnäckige Chemann ist noch nicht überzeugt, er will noch eines erklärt haben:

"Benn einer mich schlägt, der berauscht vom Gelag heimkommt und wegen Mighandlung

Mich entschädigen soll, wo nimmt er es her? Ja, ba stehen die Beibsen am Berge!"1)

Praxagora wagt es nicht zu bestreiten, daß im Zukunstsstaat berartige Menschlichkeiten vorkommen könnten. Aber sie ist deshalb um eine Auskunst nicht verlegen; sie gibt ein sehr einfaches Rezept, um mit solch unbequemen Genossen fertig zu werden:

"Das bußt er ab an der täglichen Kost. Wenn wir die ihm gehörig beschneiben,

So wird ihm die Lust an den Prügeln vergehn, die er so mit dem Magen gebüßt hat."

Ja, das Magenmotiv soll noch ganz andere Wunder wirken! Es macht nicht nur die Genossen sein sittsam, sondern hält sogar jene edleren Regungen der Menschenseele wach, auf die der Staat nun einmal, wenn er Bestand haben soll, bei seinen Bürgern notwendig rechnen muß. Damit den Genossen in dem allgemeinen Bauch= und Phallusdienst nicht alle Wehrhaftigkeit und Tapferkeit abhanden komme, wird dem Feigen — ein echt aristophanischer Jug! — die Aussicht eröffnet, von der Table d'hôte weggespottet zu werden.2)

"Zum Mahle singen die Knaben, von jedem der Männer Den preisend, der kühn in der Schlacht sich bewährt, des spottend, der feige davonlief,

Daß er, schamrot, nicht sich geselle zum Mahl."8)

So wie die Menschen geschildert werden, mit denen es der Zukunftöstaat zu tun hat, scheint ja allerdings mit diesem Motiv alles von ihnen erreichbar. Man denke nur an die letzte Szene vor dem Schlußchor! Die Heroldin sieht Bleppros daherkommen, der auf dem Wege zum gemeinsamen Mahle sich verspätet hat.

<sup>1) 662</sup> ff.

<sup>2)</sup> Diegel G. 387.

<sup>8) 669</sup> ff.

v. Bohlmann, Wefch. b. fozialen Frage u. b. Sozialismus i. b. antiten Welt. I. 26

Sie ruft ihm zu: "D Herr, du glückgepriesener, dreimalseliger!"
"Ich? wie so?" — fragt Bleppros. Darauf die Heroldin:

"Ja, du, bei den Göttern, wie keiner der Menschen sonst! Wer könnte hochbeglückter je zu preisen sein, Als der von mehr als dreißigtausend und einigen Athenern einzig nicht bereits gegessen hat!"1)

Man denkt unwillfürlich an die groteske Satire von Rabelais, welche die Allmacht des Messer Gaster schildert. Und mit einer Satire haben wir es ja auch hier zu tun!

Allein wenn wir nun von den Außerlichkeiten absehen und uns die Grundgedanken der Dichtung noch einmal vergegenwärtigen, bestätigt sich uns nicht zur Genüge das, was schon oben gesagt wurde, daß die Karikatur des Dichters — wie jede wirklich gute Karikatur — gewisse für das Original charakteristische Züge deutsich erkennen läßt? Denkt man sich, es wäre uns eine Utopie aus jener Zeit erhalten, die wirklich aus dem verwirrten, erhisten Geshirn eines hungrigen und verlumpten Pöbels entsprungen wäre, eines Pöbels, der nichts hat, aber alles begehrt, vor allem Genuß und wieder Genuß, — würde diese Utopie in dem, was wesentslich ist, nicht die größte Verwandtschaft mit dem Zukunstsgemälde des Aristophanes zeigen? Kann ein extremer Materialismus und Individualismus, dem nichts heilig ist als der "Einzige" und seine Lust, ein anderes Ideal erzeugen, als den kommunistischen Himmel des Pöbels, die "Saturnalien der Kanaille"?<sup>2</sup>)

Aber auch dann, wenn man von diesen Extremen absieht, erscheint hier der Zentral= und Kernpunkt des Problems, wie es jeder rein demokratische Sozialismus formulieren muß, mit genialer Sicherheit getroffen. Man denke an Lassalle, der auf der einen Seite die Mission der Masse nicht genug idealisieren kann, auf der anderen aber als Ausgangspunkt und Hauptfrage die materiellen Interessen des Arbeiterstandes in den Bordergrund gestellt und in seiner praktischen Propaganda mit großem Geschick das gemeine

<sup>1) 1130</sup> ff.

<sup>2)</sup> Wie Mommien dieses Zukunftsbild treffend bezeichnet hat.

Begehren der menschlichen Natur aufgestachelt hat. Ganz wie Frau Praxagora! Und ist nicht anderseits die Gier des sinnslichen Willens, nach langer Entbehrung einmal auch einige volle Züge des Genusses zu tun, psychologisch vollkommen begreiflich und nur zu "natürlich"?

Überhaupt zeigt die aristophanische Dichtung recht augenfällig, wie verkehrt die dis in die neueste Zeit in unpolitischen Köpfen spukende Ansicht ist, daß außerhalb der Sophistenkreise und Philosophenschulen von kommunistischen und sozialistischen Ideen bei den Griechen nicht die Rede sein könne, daß die große Masse der Gebildeten wie der Ungebildeten nie ein anderes Verhältnis zu diesen Ideen Ideen

Eine frühere Zeit, die für berartige Probleme noch wenig Berftändnis hatte, mochte sich mit der Ansicht Dronsens begnügen. daß die proletarische Schlaraffia des Aristophanes sich auf harmlose Diskuffionen "in Hörfälen und vornehmen Birkeln" bezog, daß es fich bei ihr nur um einen Stoff handelte, ber "aus den Interessen damaliger modisch-literarischer Bildung entnommen war".2) Wer die soziale Dichtung der Hellenen in ihrer Gesamtentwicklung und in ihrem geschichtlichen Zusammenhang betrachten gelernt hat. wird zu einer völlig anderen Ansicht gelangen. Er wird aus ihr ben Schluß ziehen, daß die ungelösten Fragen der sozialen Sphinx das Nachdenken und die Phantasie von Tausenden beschäftigt haben muffen, daß ein tiefes Sehnen nach gesellschaftlicher Reform in breiten Schichten vorhanden war. Er weiß zum voraus, daß, um ein Wort Rantes auf unseren Fall anzuwenden, "dies Streben, Bilden, Wollen nicht beim literarischen Adel blieb, sondern in ge= wisser Gestalt da war beim Volke".

<sup>1)</sup> E. Herzog, Kommunismus und Sozialismus im Altertum (Beil. z. Allg. 3tg. 1894 Mr. 166), hat diese unglaublich naive Ansicht ausgesprochen, über die man stillschweigend hinweggehen könnte, wäre sie nicht ein trauriges Symptom des in der Altertumswissenschaft leider noch immer weitverbreiteten Mangels an sozialgeschichtlicher Bildung.

<sup>2)</sup> Dronsen, Aristophanes II 3 329.

5.

## Positive Ideen sozialer Reugestaltung.

Daß dem Bunschland der Fabel und Komödie tatsächlich im Bolke vorhandene Ideen der Teilung und Ausgleichung entsprachen, läßt schon die Ruhelosigkeit erwarten, die wir als Grundstimmung der radikalen Demokratie kennen lernten. Für sie ist ja die Projektenmacherei recht eigentlich charakteristisch und der große Satiriker der komischen Bühne hat daher gerade auch diesen Zug des Volksgemüts herausgegriffen, um darauf eine seiner genialsten Schöpfungen aufzubauen: die Komödie von der Gründung der Vogelskadt, des Wolkenkuckuckheims.

"Jeder" - fagt' ein klaffischer Schilderer ber Stimmung, ber diese köstliche Phantasie poetischen Ausdruck verleiht — "jeder, dem es daheim nicht gefällt, malt sich ein Utopien auf seine Beise. Jeder spekuliert, wie es besser sein mußte, sein könnte. Jeder ift ein Weltverbefferer, ein Beld, der eine neue Ura grunden wird, ein Narr auf eigene Hand!" Eine Stimmung, die fo, wie das hellenische Volksnaturell einmal war, gewiß nicht bloß in Athen gahlreiche Vertreter gehabt hat. Wenn man im Sinblick auf das beutsche Geistesleben gesagt hat, daß hier die äußeren Hemmungen des nationalen Organismus die Innerlichkeit der Gedankenwelt überwuchern ließen und der Ideologie freie Bahn gaben, daß die abstrakte Anschauung der Wirklichkeit, die Neigung zur Konstruktion einer Welt, wie sie sein follte, und der Glaube, daß ein fräftiger Entschluß zur Ausführung dieser Gedanken ausreiche, in ungefunder Weise die Vorstellungen unseres Volkes in all seinen Schichten beeinflussen, so gilt das noch ungleich mehr für das Griechentum.

Die Helben des aristophanischen Stückes, die auswandern, um eine bessere Existenz zu suchen, und dabei ins Land der Vögel geraten, auf jene Höhen, wo sonst der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual,1)

<sup>1)</sup> Mit Recht bemerkt dazu Köchly (Die Bögel des Aristophanes, Ges. kl. phil. Schr. S. 242), daß die Bögel von jeher in der poetischen Tierbetrachtung am reinsten das freie, frische, fröhliche Naturleben repräsentieren, als die harmlosesten und zufriedensten Geschöpfe erscheinen.

— der Aristokratenfresser "Hoffegut") und sein Genosse "Ratesfreund",2) der "ganz Projekt, ganz Spekulation" ist, sie sind typische Charakterfiguren, die, wenn auch in possenhafter Übertreibung, echte Züge des Bolksgeistes widerspiegeln.

Wie viele mögen damals die Frage an das Schicksal gestellt haben, welche die Genossen dem Auchuck vorlegen:

"Könntest du uns nennen die wohlige Stadt,

Wo man weich und warm in der Wolle sitzen und wohnen kann?"3) Und wie viele hätten auf die Gegenfrage:

"Bas für eine Stadt denn wünscht ihr am liebsten euch?"4) von diesen ihren Träumen sagen können, was Hoffegut von seiner leiblichen Wanderschaft nach der "Stadt des Glückes" bemerkt:5)

"Bir fuchen nach einem unbefümmerten Studchen Belt, Dort hingestiftet gu leben bis an ein felig End',"6)

nach einem Land, wo "der Mensch ohne Geldbeutel zu leben hat"<sup>7</sup>) und sich um die Bezahlung von Schulden nicht zu sorgen braucht, wo mit dem Gelde auch "eine Menge von Trug und Falschheit aus dem Leben hinweggenommen" ift;8) kurz, wo es mit den Genossen in allem besser bestellt sein wird, als im Staate der Wirklichseit.<sup>9</sup>)

εἴ τινα πόλιν φοάσειας ήμῖν εὔεοον ὥσπεο σίσυοαν ἐγκατακλινῆναι μαλθακήν.

Man bente an die Romödien vom Schlaraffenland. Bgl. S. 385 f.

έπειτα μείζω τῶν Κοαναῶν ζητεῖς πόλιν;

<sup>1)</sup> Εὐελπίδης. Über seine antiaristokratische Gesinnung vgl. v. 126.

<sup>2)</sup> Πεισθέταιοος.

<sup>3)</sup> v. 120 f:

<sup>4) 127:</sup> ποίαν τιν' οὖν ἥδιστ' ἂν οἰποῖτ' ἂν πόλιν;

<sup>5)</sup> wie der Kudud 144 eine solche Stadt nennt, die er ans Rote Meer verlegt, das Wundermeer, wo ja die Märchenphantasie auch sonst die μαχάρων χόλις χα suchen psiegt. Siehe Zielinsti a. a. D. S. 49 und Erusius a. a. D. S. 36.

δ) πλανώμεθα ζητοῦντε τόπον ἀπράγμονα, ὅποι καθιδουθέντε διαγενοίμεθ' ἄν.

<sup>7) 157:</sup> οὖ πρῶτα μὲν δεῖ ζῆν ἄνευ βαλλαντίου.

<sup>8) 115:</sup> πολλήν γ' ἀφεῖλες τοῦ βίου κιβδηλίαν.

<sup>9)</sup> Auf die Frage des Kududs 123:

Die Gesellschaft Wolkenkuckukheims wird allerdings nicht näher geschildert.<sup>1</sup>) Doch werden wir von dem Dichter später dasür entschädigt durch die Satire, die er der sozialpolitischen Projektensmacherei in seiner Kommunistenkomödie gewidmet hat. Er spielt hier auf Projekte der "Teilung" an, welche die Demagogen in die Wasse schlen, und gibt selbst einige Proben, die ja in der Form, wie er sie vordringt, Sigentum des Poeten, d. h. als humosistische Persistage zu nehmen sind, mit denen aber die tatsächlich betriebene Kapitalistenhehe nachweislich das gemein hat, daß auch sie Teilung der Güter, "den Aderlaß der Reichen, die Transsussion des Überschusses der Parvenüs und Geldprohen in den blutleeren Körper der Armut als das einsach und sicher wirkende, notswendig zu verschreibende Rezept" zur Heilung der sozialen Übelsstände anpries.<sup>2</sup>)

Versetzen wir uns in die Volksversammlung, wie sie in den Efflesiazusen geschildert wird!3) Zuerst tritt ein Redner auf, der alsbald heruntergeschrien wird.

"Nach diesem betrat Euaion, der geniale Kopf, Die Bühne, unangezogen, wie's den meisten schien. Er selber wenigstens sagte, 'nen Mantel hab' er nicht;

μείζω μεν οὐδέν, ποοσφερωτέραν δε νῷν,

b. h. mit besseren sozialen Lebensbedingungen.

<sup>1)</sup> Eine Lücke, die übrigens schwer begreiflich wäre, wenn Köchlh recht hätte, daß der Dichter selbst und in vollem Ernste die Frage nach der glücklichen Stadt stellt und "mit kühner Hand das patriotische Phantasiebild des gewünschten Jdeals entwirft, natürlich im Narrenkleide, wie es der Komödie ziemt". Ich sinde die Gründe für diese Ansicht nicht beweisend. Köchly meint: "Nach der patriotischen Absicht des Dichters muß alles anders, alles neu werden, wenn es besser werden soll; ein neues Leben soll beginnen ohne die Entartung, ohne die sozialen Gebrechen der sich zersependen Zivilisation, ohne den Krieg aller gegen alle." Und diese ernste patriotische Tendenz soll anwendbar sein auf den Zukunstsstaat der Bögel, wo man ohne Geldbeutel ein ewiges "Hochzeitsleben" (rvugstar sios) führt? (161). Das soll die "Radikalkur für das allgemeine Siechtum" sein? — Das reime sich, wer kann!

<sup>2)</sup> Rach der treffenden Bemerkung von Diegel a. a. D. S. 376.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) 408 ff.

Und hielt 'ne höchst populäre 1) Rede solgender Art: • Ihr seht, ich selbst entbehre auch des wahren Wohls, Des Wohls für vier Stateren! Doch ich sag' es euch, Wie ihr des Staates und der Bürger Wohlfahrt machen könnt.

Denn leihen um die Zeit der Wintersonnenwende nur Die Walker einen Mantel jedem, der keinen hat, So leidet künstig keiner von uns an Schnupfen mehr. Wer nichts von Bett, Steppdecke, Schlaspelz hat daheim, Der möge reinlich abgebadet schlasen gehn Bei einem Kürschner, der, wenn er ihm in Winterszeit Die Türe weist, drei Pelze Strase zahlen muß."

Darauf der uns wohlbekannte Blephros:

"So wahr Dionysos, herrlich bas! und wider ihn Stimmt sicher niemand, fügt er folgendes noch hinzu: Es soll der Borkosthändler drei Rationen Brot Tags jedem Armen reichen oder es geht ihm schlecht. So hätten wir doch auch von Nausikhdes 2) was!"

Man hat mit Recht bemerkt, daß, wenn hier ein bestimmter Großkapitalist namhaft gemacht wird, dem man eine solche neue Art von Liturgie ansinnt, dies einigermaßen an die bekannte Anekstote von 1848 erinnert, da die beiden Bagabunden zu Rothschild kamen, um mit ihm zu teilen.3) Ein derartiger Proletarierskommunismus, der gerade auf daß, was er jeweilig am nötigsten braucht, und gegen diejenigen, die er im Besit desselben sieht, seine begehrlichen Bünsche richtet, entspricht in der Tat einem echt volkstümlichen Empfinden. Ebenso ist die Illusion, die dabei zugrunde liegt, Ausdruck einer tatsächlich weitverbreiteten Anschauungsweise. Man denke an die optimistischen Teilungsprojekte, die ein Aristoteles den Führern der Demokratie vorlegt, und an seinen Vorschlag, die Besitzenden möchten die durch die Austeilung öffentlicher Mittel nicht genügend befriedigten Armen "unter sich verteilen", um sie ökonomisch selbständig zu machen! Eine Idee, die unverkennbar

<sup>1)</sup> δημοτικωτάτους λόγους.

<sup>2)</sup> dem reichen Mehlhändler.

<sup>3)</sup> Diepel a. a. D. S. 381.

burch den Glauben eingegeben ift, als ob auf diese Weise wirklich die Armut aus der Welt geschafft werden könnte; und als ob es gar nicht vorkommen könnte, daß der Proletarier das ihm ansgebotene Wohlergehen durch Arbeit mit Hohn zurückweift!

Rehrt doch dieser Glaube ganz ähnlich im christlichen Sozialismus wieder! Ich erinnere z. B. an die Behauptung des Lukas, daß es in der christlichen Urgemeinde infolge der Selbstentäußerung der Besitzenden niemand gegeben habe, der Mangel litt;<sup>1</sup>) und an die Erklärung des großen Kanzelsozialisten Johannes Chrysostomos, daß der Pauperismus jeden Augenblick beseitigt werden könnte, wenn nur alle die, die über ihre Notdurst besäßen, die Darbenden unter sich verteilen und gruppenweise die Versorgung der einzelnen übernehmen würden!<sup>2</sup>)

Kurz alles spricht dafür, daß die aristophanische Satire auf berartige Projekte einen sehr realen Hintergrund hat; und ebenso gewiß ist es, daß die Steigerung, die sie bei ihm durch die Prophetin des Zukunstöskaates ersuhren, sich nicht bloß in der Seele des Dichters vollzogen hat. Denn der Übergang von diesem partiellen Kommunismus zu dem ganzen, alle Güter und alle einzelnen in einer großen Gemeinschaft zusammenschließenden Kommunismus ist ein so völlig naturgemäßer und naheliegender, daß er von den Konsequenten damals gewiß ebenso gemacht worden ist, wie von dem eben genannten setzen großen Sozialisten des Griechenstums.3)

Zu demselben Ergebnis mußten diejenigen gelangen, welche die damals von der sozialen Demokratie tatsächlich erhobenen Unsprüche in ihre letzten Konsequenzen verfolgten. Es sind die alten, schon im 6. Jahrhundert auftauchenden, aber seit der Wende des 5. und 4. Jahrhunderts immer häusiger und leidenschaftlicher

<sup>1)</sup> Apostelgesch. IV 34.

<sup>2)</sup> hom zu Mathäus LXVI 3. Bgl. mein Buch: Die Übervölferung ber antiken Großstädte S. 64.

<sup>3)</sup> Bgl. über dessen Projekt einer kommunistischen Organisation der Gesellschaft Bd. II Kap. 7.

werdenden Forderungen der Schuldenaufhebung ( $\chi \varrho \epsilon \tilde{\omega} v \ d\pi o \varkappa o \pi \eta$ ) und Bodenteilung ( $\gamma \tilde{\eta} \varsigma \ d \varkappa a \delta a \sigma \mu \delta \varsigma$ ).

Allerdings liegt diesen Forderungen nicht immer eine kommunistische oder sozialistische Tendenz zugrunde. Bei der Schwere der Arisen, wie sie in der Natur der Stadtstaatwirtschaft lagen, und bei der oft exorbitanten Höhe der Zinsforderungen konnte es wohl vorkommen, daß radikale Eingriffe in die Areditverhältnisse durch eine wirtschaftliche Notlage erzwungen wurden, in welchem Falle auch auf seiten der Verschuldeten die Forderung eines Schuldenserlasses nicht grundsählich antikapitalistisch zu sein brauchte. Und was die Austeilung von Grundbesit betrifft, so ist sie häusig nur die Folge von Konsiskationen, wie sie in den Parteikämpsen der Griechen an der Tagesordnung waren, entsprechend dem Grundsat, daß das Eigentum der Besiegten dem Sieger gehöre; oder es handelt sich um Entschädigung von Bürgern, die aus der Verbannung heimskehrten, oder um Neuausnahme von Bürgern, denen auf Kosten der alten Bevölkerung Land angewiesen ward, u. das. m.2)

Aber nicht minder gewiß ist es, daß die beiden Forderungen immer mehr und immer allgemeiner recht eigentlich die proleta=risch=antifapitalistische Parole in dem Kampf "gegen Ar=mut und Reichtum" geworden sind.3) Hier will man nicht mehr eine momentan drückend empfundene Last, sondern die ökonomische Abhängigkeit vom Kapital überhaupt loswerden. Hier handelt es sich um eine grundsähliche Bekämpfung des Reichtums als des Feindes der Freiheit und Gleichheit, die man auch im Wirtschaftsleben, besonders in der Verteilung des Grundes und

<sup>1)</sup> Solche Fälle und Wucherzinsen hat im Auge Dion Chrhsostomos XXXI 69: δίχα γὰο τοῦ πολλάκις ἀναγκαίως αὐτὸ συμβαίνειν ἐκ τῆς ἀπορίας τῶν δεδανεισμένων ἔσθ' ὅτε οὐδὲ ἀδίκως γίγνεται διὰ τὸ μέγεθος τῶν τόκων, ὅταν τινὲς πολλάκις ὧσιν ἐν τούτοις τὰ ἀρχαῖα κεκομισμένοι.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. Polybios V 93 in Bezug auf Megalopolis.

<sup>3)</sup> Deutlich fommt biese gegen den Reichtum als solchen gerichtete Tendenz zum Ausdruck in Bemerkungen wie z. B. der Justins 16, 4 (über Heraklea am Pontus): cum plebs et novas tabulas et divisionem agrorum divitum impotenter flagraret.

Bodens herstellen will, von dessen Bebauung und Ausnützung ja in erster Linie das Wohlbesinden des Volkes abhängt. Eine Tendenz, die besonders da deutlich zum Ausdruck kommt, wo die Boden-austeilung sich nicht auf Landzuweisungen an die Armen auf Kosten der Besitzenden oder politischer Gegner beschränkt, sondern eine Neu-verteilung des gesamten Bodeneigentums überhaupt und zwar auf dem Fuße der Gleichheit gesordert und durchgesetzt wird. Hier wird die Gesellschaft auf eine neue Grundlage gestellt.

Diese sozialdemokratische Auffassung des  $\gamma \tilde{\eta}_S$  åvadas $\mu \delta_S$  findet sich scharf und klar formuliert in der Erklärung des sprakusanischen Demagogen Hippon, der das Bolk zur Neuverteilung des Bodens aufrief, weil "die Gleichheit (des Besitzes) der Anfang der Freiheit, die Armut aber für die Besitzlosen der der Knechtschaft" sei.1)

Man sieht: was der Antor der "Theoretischen Sozialökono» mik"<sup>2</sup>) vom St. Simonismus und L. v. Stein gesagt hat, daß hier "die Bedeutung der durch den Unterschied des Besitzes bedingten sozialen Abhängigkeitsverhältnisse einen Hauptpunkt des Systems bildet", das gilt auch für dieses antike Sozialprogramm. Und wenn nach derselben Sozialökonomik "die moderne Belt erst nach der Verwirklichung der Prinzipien der "staatsbürgerlichen" Freisheit und Gleichheit das volle Gewicht der Tatsache empfinden und zum wissenschaftlichen Ausdruck bringen konnte, daß im Leben der Gesellschaft Unfreiheit und Ungleichheit solange fortbestehen, als es Reiche und Arme gibt",<sup>3</sup>) so zeigt die Argumentation des genannten Demagogen, daß auch in der freien staatsbürgerlichen

<sup>1)</sup> ώς ελευθερίας άρχην οὖσαν την ἶσότητα, δουλείας δὲ την πενίαν τοῖς ἀχτήμοσιν. Blutarch Dion c. 37.

<sup>2)</sup> Diegel, Theoretische Sozialökonomik I S. 27.

<sup>3)</sup> Der zweite Teil des Sapes hippons dedt sich inhaltlich genau mit der Formulierung Diepels (a. a. D. S. 25): "Mit der Gebundenheit des Menschen an die Materie ist eine zweite unmittelbar gegeben, nämlich die Ubhängigkeit derer, welchen es nicht glückt, sich eines ihrem Bedürsnisstande genügenden Teiles der Materie zu bemächtigen, von denen, welchen es gelingt — einsacher gesprochen: der Armen von den Reichen."

Atmosphäre des antiken Staates die Empfindung für diese Tatsache eine äußerst lebhafte war.

Hier wird über das die Eigentumsfrage unberührt lassende politische Freiheits= und Gleichheitsprinzip der bürgerlichen Demostratie grundsählich hinausgegangen und die Frage ausgeworfen: Wie steht es mit der tatsächlichen Verwirklichung der Freiheit und Gleichheit unter der Herrschaft des Eigentums und der bestehenden Eigentumsordnung? Und die Erkenntnis, daß diese Eigenstumsordnung mit der ersehnten sozialen Freiheit und Gleichheit unvereindar war, führt zu einer grundsählichen Negation derselben, zur Forderung der wirtschaftlichen Emanzipation durch den sozialen Umsturz und eine Neuverteilung des Eigentums, wie sie ja nicht bloß der phs dradaopos, sondern auch die Schuldenannullierung enthielt.

Oftmals — sagt Plato — versucht man eine gewisse Gleichheit des Besitzes herzustellen, indem man an dem Bodeneigentum rüttelt und die Schulden kassiert, in der Erkenntnis, daß man ohne diese Maßregeln die Gleich= heit unmöglich in genügender Beise verwirklichen könnte.¹) Als das Ideal eines sozialen Erlösers und Befreiers erscheint der= jenige, der es durchzusetzen weiß, daß "die Bürger das Boden= eigentum zusammenlegen und ganz von neuem verteilen, damit alle gleichen Loses und gleicher Stellung miteinander leben".²)

Kein Bunder, daß es in den Augen der Besitzenden nichts Furchtbareres gab, als wenn diese beiden Forderungen auftauchten. Sie werden wohl als das Schlimmste bezeichnet, was man einem

<sup>1)</sup> Θείεφε 648 d, του es von den Heratliden heißt: οὐκ ἦν τοῖς νομοθέταις ἡ μεγίστη τῶν μέμφεων, ἰσότητα αὐτοῖς τινὰ κατασκευ-άζουσι τῆς οὐσίας, ἥπερ ἐν ἄλλαις νομοθετουμέναις πόλεσι πολλάκις γίγνεται, ἐάν τις ζητῆ γῆς τε κτῆσιν κινεῖν καὶ χρεῶν διάλυσιν, ὁρῶν ὡς οὐκ ἂν δύναιτο ἄνευ τούτων γενέσθαι ποτὲ τὸ ἴσον ίκανῶς.

<sup>2)</sup> συνέπεισε — heißt es von Lyfurg bei Plutarch Lyf. 8 — την χώραν απασαν εἰς μέσον θέντας ἐξ ἀρχης ἀναδάσασθαι καὶ ζην μετ' ἀλλήλων απαντας δμαλεῖς καὶ ἰσοκλήρους τοῖς βίοις γενομένους.

Staatsmann vorwerfen kann, 1) als die "heilloseften Übel", 2) als die "beiden schlechtesten Afte der politischen Gewalt, die es in der Welt geben kann". 3) Und es kommt wohl vor, daß man, wie z. B. in Athen, die Bürger durch einen Eid verpslichtete, niemals für diese Maßregeln zu stimmen, 4) oder daß man jeden Versuch zu ihrer Verwirklichung durch eine feierliche Versluchung und die Androhung der schwersten Strasen im Keime zu ersticken suchte. 5) Es wird als ein unerträglicher Gedanke bezeichnet, daß durch die Neuverteilung des Vodeneigentums "diejenigen, die bisher besaßen, dem, der nichts hatte, gleichgestellt werden sollen".6)

Wie nun aber, wenn selbst diese radikalen Eingriffe in das Eigentum dem Armen nicht die Herrlichkeiten des sozialen Parabieses brachten, die er sich von ihnen versprach? 7) Wenn — wie es oft genug vorkam — nicht allgemeiner Wohlstand, sondern allgemeine Verarmung die Folge war, 8) oder wenn es sich herausftellte, daß auch auf diesem Wege eine völlige Veseitigung der Klassenunterschiede, ein Zustand, in welchem wirklich "alle in allem

<sup>1)</sup> μεγίστη τῶν μέμφεων! Blato a. a. D.

<sup>2)</sup> ἀνήκεστα κακά Fjokrates (Panathenaikos) XII 259.

<sup>3)</sup> δύο τὰ κάκιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις πολιτευμάτων. Φίσηης ᾿Αοχαιολ. Ῥωμ. VII 8.

<sup>4)</sup> In dem jest wohl von keinem Unbefangenen mehr in seiner Echtheit bezweifelten athenischen Richtereid heißt es: οὐδὲ τῶν χοεῶν τῶν ἰδίων
ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν τῆς ἀθηναίων οὐδ' οἰκιῶν (sc. ψηφιοῦμαι).
Demosthenes XXIV 149. Dazu Andosides über die Mysterien 88. Siehe
Drerup über die bei den attischen Rednern eingelegten Urkunden Ibb. f. kl.
Phil. Suppl. Bb. 24 (1) S. 256.

<sup>5)</sup> Dion Chrhsoftomos 31, 70: καὶ μὴν δύο ταῦτα ὁμοίως τῆς μεγίστης φυλακῆς ἐν τοῖς νόμοις ἤξίωται καὶ ἀρᾶς καὶ ἐπιτιμιῶν τῶν ἐσχάτων, ἐάν τις εἰσάγη χρεῶν ἀποκοπάς, ἢ ὡς τὴν γῆν ἀναδάσασθαι προσήκει.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Œb.: τῆς μέν γε χώρας ἄνωθεν διαιρουμένης τοῦτο ἂν εἴη δεινότατον τὸ ἐξ ἴσον γίγνεσθαι τὸν ἔχοντα πρότερον τῷ μὴ κεκτημένω.

<sup>7)</sup> die πολλά άγαθά, von denen die Demagogen bei dieser Gelegenheit sprachen. Siehe Dionys a. a. D. c. 7.

<sup>8)</sup> Siehe das nächste Rapitel.

gleich" sind,<sup>1</sup>) nicht zu erreichen war, daß — um das Wort des genannten shrakusanischen Demagogen<sup>2</sup>) anzuwenden — die Gleich= heit des Besitzes höchstens den Anfang der Freiheit und noch lange nicht die volle und dauernde Freiheit bedeutete?

Zwar konnte man ja noch weiter gehen und die teilweise Expropriierung des Kapitals durch den Schuldenerlaß bis zu einer völligen Konfiskation und Neuverteilung des mobilen Vermögens steigern. Ein Gedanke, der in der Tat wenigstens in der Literatur zum Ausdruck kommt³) und von den kommunistischen Proletariern des Aristophanes auf der Bühne ins Werk gesetzt wird.4) Aber hätte selbst die Verwirklichung dieses Gedankens die Ungleichheit mit Stumpf und Stil ausrotten können, wie es damals wohl manche für möglich gehalten haben? Es blieb ja auch dann noch immer ein Clement bestehen, welches sofort wieder zersehend auf die hergestellte Gleichheit wirken mußte: das Institut des indivibuellen Sigentums. Denn wo Sigentum, da ist Konkurrenz, da behält die Gesellschaft ihren "Kampscharakter", und wo Konkurrenz, da ist Ungleichheit.

Die durch "Teilen" erreichbare ökonomische Gleichheit war also stetigem Schwanken ausgesetzt. Sich selbst überlassen, mußte sie durch die innere Logik der ökonomischen Verhältnisse mit Notwendigkeit immer wieder der Selbstauflösung verfallen. Wer also am Institut des Privateigentums festhalten wollte, der mußte auf eine dauernde Verwirklichung der Gleichheit verzichten.

Wenn nun aber die von der Zeit mit solcher Energie aufsgeworfene Frage nach dem Verhältnis des Eigentums zur Gleichsheitsidee und alle Versuche, durch Teilung diese Frage zu lösen, immer wieder die Erkenntnis aufdrängen mußten, daß das Eigens

<sup>1)</sup> Nach der Parole der attischen Feldarbeiter des 6. Jahrhunderts. Siehe oben S. 198 ff.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 410.

<sup>3)</sup> Dem Lyfurg wird der — allerdings nicht völlig geglückte — Bersiuch zugeschrieben, τὰ ἔπιπλα διαιοείν, ὅπως παντάπασιν ἐξέλοι τὸ ἄνισον καὶ ἀνώμαλον.

<sup>4)</sup> Siehe oben S. 394 ff.

tum und die Gleichheit sich ausschließen, daß der unüberwindliche Todseind der absoluten Gleichheit und der reinen Demokratie eben das Privateigentum ist, was hätte da näher gelegen als der Gesdanke: Auch das Eigentum muß verschwinden, damit wir zur Gessellschaft der Gleichen gelangen und damit alles aus dem Wege geräumt ist, was die Gleichheit bedrohen kann. Die auf der Eigenstumslosigkeit beruhende Gesellschaftsordnung ist die letzte logische Konsequenz des Prinzips der Nivellierung, des gleichen Rechtes aller auf alle Güter des Lebens. Eine Gesellschaft, in der es insebsondere kein individuelles Bodeneigentum mehr gibt, sondern der Boden und der Genuß seiner Früchte allen gemeinsam ist, in der alle Wirtschaft durch das Gemeinwesen zentralisiert ist, weil nur auf der Basis der Gemeinsamkeit die Konkurrenzlosigkeit und damit die Gleichheit aller erreichbar wird.

Wenn demnach die Gleichheit des Kommunismus als der natürliche Abschluß der von der Jdee der Gleichheit beherrschten sozialen Bewegung erscheint, wenn die grundsätliche Negation des Privateigentums, die Gütergemeinschaft sich als eine mit der Zeit unabweisdare Folgerung aus dieser Idee herausstellt, so bestätigt sich von neuem, daß die Republik der Gleichen, wie sie die Kommunistenkomödie des Aristophanes den Athenern vorsührte, ihre Analogien in dem proletarischen Gedankenleben der Epoche gehabt haben muß. Das wie ein großes gastliches Haus sich darstellende Zukunstsreich, das allen ohne Unterschied geöffnet ist, die lockende Ladung: Kommt herbei alle und setzt euch an den Tisch, der für euch alle gedeckt ist, — das sind Träume, die in den letzten Jahrshunderten des Griechentums gewiß nicht bloß der Welt der Bühne angehörten.

Diesen allgemeinen Kommunismus kann man sich dann allerdings in der Art seiner Durchführung und in seinen Zielen sehr verschiedenartig ausgemalt haben.

Daß diejenige Richtung, welche die soziale Emanzipation der Masse in der möglichsten Steigerung des Genusses und der mögslichsten Befreiung von der Arbeit sah und die letztere auf die für

Gemeingut erklärten beseelten Wertzeuge abgewälzt wissen wollte, in ähnlicher Weise bei dem Traum von der Schlaraffia anlangen mußte, wie Frau Pragagora und die Genossen Ratefreund und Hoffegut, das ist bereits zur Genüge dargelegt. Aber es gab ja daneben noch eine andere Anschauung, die, wie wir sahen, nicht sowohl in dem gleichen Recht auf Genuß, als vielmehr in der gleichen Pslicht zur Arbeit die erste Forderung der sozialen Gerechtigkeit erblickte. Wenn man sich diese Idee und die mit ihr verbundene Überschätzung der Handarbeit dis in ihre äußersten Konsequenzen versolgt denkt, so ergibt sich ein Bild, welches wieder ganz andere Perspektiven eröffnet. Es taucht vor unseren Augen die Idee der sozialistisch organisierten Arbeitsgenossenschaft auf, die errichtet ist auf dem Prinzip sowohl der gleichen Arbeitspflicht für alle, wie der gleichen Beteiligung eines jeden an jeder Art von Arbeit.

Db und inwieweit allerdings diese Utopie im eigentlichen Volksbewußtsein Wurzel gefaßt hat, wissen wir nicht. Im all= gemeinen hat die Masse kaum je weiter gedacht, als auf die Uus= gleichung des Eigentums durch Neuverteilung, so daß die dauernde Beseitigung des Privateigentums selbst schwerlich jemals Partei= parole wurde. Daß aber der Gedanke einer sozialistischen Draani= sation der Arbeit dem sozialpolitischen Denken des Griechentums überhaupt feineswegs fremd war, werden wir an dem Roman vom Sonnenstaat sehen, der uns diesen Sohepunkt der kommunistischegalitären Richtung in typisch reiner Gestalt vor Augen führt. hier wird — in der Form des Ideals — flar und scharf das lette Ziel formuliert, das fich die Gleichheitsbewegung seten konnte: ber demokratische Rollektivismus, d. h. die Bergesellschaftung ber Produktions= und Konsumtionsmittel auf demokratischer Basis, die raditale Beseitigung jeder kapitalistischen durch die sozialistische Organisation der Wirtschaft, die jeden Bürger zum gesellschaftlichen Arbeiter, zum Teilarbeiter genoffenschaftlicher Betriebe macht. 1)

<sup>1)</sup> Diodor II 55-60. Siehe Bb. II S. 391 ff.

## Siebenter Abschnitt.

## Die soziale Revolution.

1.

## Allgemeiner Verlauf der Bewegung.

Fe mehr der wirtschaftliche Verteilungsprozeß in den Mittelspunkt des öffentlichen Interesses gerückt ward, je klarer die Unverseinbarkeit der sozialen Ungleichheit mit dem Gleichheitsprinzip der reinen Demokratie zutage trat, um so entschiedener drängte der soziale Klassenkampf auf eine revolutionäre Lösung hin. Denn der Kampf, vor dem man in diesem Stadium der Entwicklung stand, galt nicht mehr bloß einzelnen bestimmten Machts oder Besitzverhältnissen, sondern vielsach auch schon der Gesellschaftsordnung selbst. Nur der soziale Umsturz, die Depossedierung der "Reichen" und die Diktatur des Proletariats oder — wie der Grieche sagte — die "Herrschaft der Fäuste" (xeigozoaxía) konnte hier zum Ziese führen.

Und nun sehe man sich das Griechentum dieser Zeit an! Es ift ein Bolf. dem in gahllosen Revolutionen und Gegenrevolutionen ber Glaube an die Wirksamkeit raschen plötlichen Sandelns, der Glaube an die Zauberkraft der Revolution in Fleisch und Blut übergegangen war. Gin Glaube, der sich bei dem heißblütigen, rasch begeisterungsfähigen Volksnaturell nicht selten in einem formlichen Revolutionsenthusiasmus äußert. Rein Wunder, daß die soziale Bewegung mehr und mehr den Charafter konvulsivischer Gereiztheit und furchtbarer Gewaltsamkeit annimmt. Der Proletarier dieser späteren Jahrhunderte der griechischen Geschichte ist der geborene Revolutionär. Da an die Erfüllung der Wünsche, welche feine Phantafie beschäftigten, innerhalb der bestehenden Staats= und Gesellschaftsordnung nicht zu denken war, war es für ihn und seine Führer selbstverftändlich, daß man sich der Staatsgewalt bemächtigen muffe, um von Staats wegen die Gefellschaftsordnung im Sinne der Armen und Entbehrenden umzuwandeln. Was man von dem Sozialismus der modernen Romanen gesagt hat, gilt bei der Berwandtschaft des Volkstypus auch von dem althellenischen Sozial=
revolutionär: "Es ist wie ein verhaltenes inneres Feuer, das in
der Masse und ihren Führern beständig glimmt, und das, wenn
irgendwoher ihm Nahrung zusommt, lodernd hervorbricht und ver=
heerend um sich greift." Sie waren allezeit bereit, eine Welt zu
zertrümmern, die allen Reichtum und alles Glück der Phantasie
in sich zu bergen schien und dem Armen all diese Seligkeit
versagte.

"Die Armut erzeugt Bürgerfrieg und Verbrechen";1) welch einen furchtbaren Kommentar liefert die soziale Kampses= und Leidensgeschichte der Zeit zu diesem kurzen aristotelischen Wort! Das ist der "Unheilsbrand" und die "im Staate ausgebrochene Krankheit", die Plato so tief beklagt, indem er von dem Pöbel spricht, der sich allezeit bereit erweise, seinen Führern zum Kampse gegen die zu folgen, welche etwas haben, oder von den "vielen Verbündeten", die derzenige finde, der dem Kamps zwischen dem "Staat der Reichen" und dem der Armen die Wendung gibt, daß die Güter des einen Teils dem andern zusallen.2) Die "Un= gleichheit in Bezug auf den Besitz" wird das treibende Motiv immer wieder sich erneuernder Revolutionen,3) Umwälzung der Besitzverhältnisse im Sinue mehr oder minder radikaler Auszgleichung der immer häusiger und lauter erschallende Schlachtruf der Partei der Fäuste.4)

<sup>1)</sup> Politik II 3, 7. 1265 b: ἡ δὲ πενία στάσιν ἐμποιεῖ καὶ κακουςγίαν. Nicht ganz mit Unrecht ſagt Guiraud, La propriété foncière en Grèce S. 596: "ll y avait dans tout citoyen pauvre un socialiste latent."

<sup>2)</sup> Gefete 735 c: ὅσοι διὰ τὴν τῆς τροφῆς ἀπορίαν τοῖς ήγεμόσιν ἐπὶ τὰ τῶν ἐχόντων μὴ ἔχοντες ἐτοίμους αὐτοὺς ἐνδείχνυνται παρεσχευαχότες ἕπεσθαι. Siehe Staat 423a und daţu unten Kap. 3 Abfchnitt 2.

<sup>3)</sup> Man erinnere sich an das bereits früher erwähnte Wort des Arisstoteles (Politik II 4, 11. 1266 b): στασιάζουσι οί πολλοί διὰ τὸ περί τὰς χτήσεις ἄνισον.

<sup>4)</sup> Siehe Uristoteles 'Αθπ. ΧL: ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οὐχ οἶον ἔτι προστιθέασιν τῶν οἰκείων δί δημοκρατήσαντες, ἀλλὰ καὶ τὴν χώραν ἀνάδαστον ποιοῦσιν.

v. Pohlmann, Geich. b. fozialen Frage u. d. Sozialismus i. d. antifen Belt. I. 27

Man geht — wie es in einer Schilderung bes Polybios heißt — gegen diejenigen vor, welche den Demagogen im Bege find, "bamit die einen bas Gut ber anderen unter fich teilen können".1) "Wenn ein Bolksführer die Leute zu der Soffnung beredet, auf Roften ihrer Mitburger eine Underung ihrer wirtschaftlichen Lage erreichen zu können, fo fturzen fie sich auf den hingeworfenen Röder," obwohl sie aus Erfahrung wissen könnten, daß eine berartige Politik nur zum Ruin bes Staates führen kann.2) Besonders "da, wo die Masse durch die Demagogen gewöhnt ift, von Fremdem zu zehren, und ihre gange hoffnung auf ein Leben von anderer Gut gerichtet ift. kommt es in der Demokratie leicht zu Mord, Verbannung und Bodenaufteilung, wenn die Masse einen Führer findet, der burch Armut am Emporkommen im Staate gehindert - fühn und entschlossen genug ist, es mit der Herrschaft der Faust zu ver= fuchen".3) Das Eigentum hat all seine Weihe verloren; man gewöhnt sich immer mehr, sein Recht nach seinem sogen. Bedürfnis b. h. nach seinem Gelüste, zu bemessen. Wenn die Besitzenden sich weigerten, "freiwillig die Armut der Dürftigen zu erleichtern", so konnte es wohl vorkommen, daß — wie Alian offenbar nach einer Quelle des 4. Jahrhunderts von Korinth und von Mithlene erzählt — diejenigen, welchen die Schulden nicht nachgelassen wurden, über ihre Gläubiger herfielen und fie ermordeten, "ge= rüftet mit den Waffen des Zorns und mit dem einleuchtenden Unspruch, welcher in der unüberwindlichen Notwendigkeit der Bedürfnisse besteht".4)

Eine Motivierung, die übrigens auch ein Moment von grunds säßlicher Bedeutung in sich schloß. Denn das ist ja eben das

<sup>1)</sup> βοίηδ. ΧV 21, 3: ἵνα διαιφῶνται τὰς ἀλλήλων οὐσίας.

<sup>2)</sup> Ebb. 7: ὅταν τις χρησάμενος τῷ πρὸς χάριν λόγω προτείνη τὴν ἐλπίδα τῆς ἐξ ἀλλήλων ἐπανορθώσεως, πρόσεισι πρὸς τὸ δέλεαρ ἀνεπιστάτως κτλ.

<sup>3) (</sup>Ebb. VI 9, 8: συνειθισμένον γὰο τὸ πληθος ἐσθίειν τὰ ἀλλότοια καὶ τὰς ἐλπίδας ἔχειν τοῦ ζῆν ἐπὶ τοῖς τῶν πέλας κτλ.

<sup>4)</sup> εὐλογωτάτη χοεία Ϋίιαη VH. XIV 26.

Wesentliche an der bestehenden Gesellschaftsordnung, daß in ihr die Not, die Dringlichkeit und die Größe des Bedarfs kein Anrecht auf einen Bezug wirtschaftlicher Güter gewährt, weil dieser Bezug sich nur im Wege des Verkehrs und Erwerds regelt und stets vorausset, daß man für das, was man erlangen will, einen Gegenwert zu dieten hat. Sine Bewegung, welche sich mit dem leidensschaftlichen Hinweis auf die Größe und Dringlichkeit des Bedarfs gegen die Rechtsordnung aussehnte, enthielt daher unter Umständen unverkennbar eine gewisse Spize gegen die Gesellschaftsordnung selbst.

Diese grundsätliche Zuspitzung des Klassenkampfes führte nun aber auf der anderen Seite mit psychologischer Notwendigkeit zu einem engeren Zusammenschluß der durch die soziale Revolution bedrohten Interessen. "Die gemeinsame Furcht führte die ärgsten Feinde zusammen."1) Sie erhöhte ferner die Abneigung der Befitenden, zugunften sozialer Reformen Opfer zu bringen, ja trieb fie in eine direkt reaktionare, volksfeindliche Strömung hinein. Gine Stimmung, die uns besonders draftisch in der Außerung des Fokrates entgegentritt, daß man seinen Besitz lieber ins Meer werfen möchte, als ihn den Armen geben.2) In einer Reihe von Staaten ift dieser konservativen rückläufigen Bewegung die demofratische Verfassung selbst zum Opfer gefallen. Was dann freilich alles nur dazu beitrug, den revolutionaren Geift in den unteren Volksschichten erst recht zu verstärken. Man kennt da schließlich keinen höheren Gedanken mehr als die Enteignung der Besitzenden.3) feinen höheren Genuß als die Sättigung des Rlaffenhaffes am Blute der Reichen.4) So sammelte sich an den entgegengesetzten

<sup>1)</sup> συνάγει γὰο καὶ τοὺς ἐχθίστους ὁ κοινὸς φόβος, sagt Aristoteles in der Schilderung dieser rückläusigen Bewegung. Politik VIII 4, 1 ff. 1304 b.

<sup>2)</sup> Archidam. 67: οί μεν κεκτημένοι τὰς οὐσίας ήδιον ἄν εἰς τὴν θάλατταν τὰ σφέτεο' αὐτῶν ἐκβάλοιεν ἢ τοῖς δεομένοις ἐπαρκέσειαν.

<sup>3)</sup> Cbd.: οί δε καταδεέστερον πράττοντες οὐδ' ἂν εύρεῖν δέξαιντο μᾶλλον ἢ τὰ τῶν ἐχόντων ἀφελέσθαι.

<sup>4)</sup> Fjotrates Philipp. 52 von Argos: καὶ ταῦτα δοῶντες οὕτως χαίοουσιν ώς οὐδένες ἄλλοι τοὺς πολεμίους ἀποκτείνοντες.

Polen eine stetig wachsende Spannung, die sich an zahlreichen Orten in furchtbaren Katastrophen entlud.1)

Kein Bunder, daß das soziale Problem allmählich wie ein Medusenantlit auf die Zeit gewirkt hat. Das Bort der Resignation, das im 2. Jahrhundert "in aller Munde war": "Bir sind verloren, wenn wir nicht bald verloren sind", — es ist gewiß zum guten Teil mit durch die soziale Zerrüttung hervorgerusen, die den Geist des Mißtrauens und des Zweisels an der Haltbarkeit des Bestehenden immer allgemeiner machte.<sup>2</sup>) Jedenfalls hat mehr als alles andere die Furcht der Bestigenden vor dem Andringen der Masse der Fremdherrschaft die Bege nach Hellas gebahnt. So groß war diese Furcht, daß sie mehr vermochte als die Liebe zur politischen Freiheit und die genialste Beredsamkeit ihrer Borkämpser.

Wie ein stetig wachsender Teil der Masse allezeit bereit war, um den Preis des sozialen Umsturzes die politische Freiheit einem einzelnen zu opfern, so sehen wir auch die durch die sozialrevolutionären Tendenzen der Zeit bedrohten Besitzesinteressen ihre Zusslucht zur Monarchie nehmen,3) um bei ihr Schutz zu sinden gegen die im Klassenkamps immer häusiger werdenden Gewaltakte der Gütereinziehung, Bodenverteilung, Schuldenkassierung und Emanzipation der unsreien Arbeitermassen, die sich dem Umsturz bereitzwillig zur Verfügung stellen.4) Die hochbedeutsame politische Urs

<sup>1)</sup> Um diese Spannung zu mildern, dringt Aristoteles bekanntlich auf jene Politik, welche die Annäherung von arm und reich oder wenigstens die Berstärkung des Mittelstandes im Auge hat. Politik VIII 7, 8b. 1308b: τούτου τ' ἄκος . . . καὶ τὸ πειράσθαι ἢ συμμιγνύναι τὸ τῶν ἀπόρων πληθος καὶ τὸ τῶν εὐπόρων ἢ τὸ μέσον αἴξειν. τοῦτο γὰρ διαλύει τὰς διὰ τὴν ἀνισότητα στάσεις.

<sup>2)</sup> Polyb. XXXIX 11, 12. Bgl. Wunderer, Polybios-Forschungen I 20.

<sup>3)</sup> Makedonisch gesinnt werden bei Demosthenes (v. d. Truggesandtsichaft 295) genannt: of μείζους των πολλών οδόμενοι δείν είναι.

<sup>4)</sup> Wie sehr dieser Gesichtspunkt die allgemeine Lage beherrscht, zeigt ber mit seiner sonstigen Auffassung nicht recht übereinstimmende Sat des Aristoteles über die Entstehung des Königtums. Politik VIII 8, 2. 1310b:

kunde, welche sich mit all diesen Schrecken des Klassenkampses beschäftigt: die Bundesakte von Korinth vom Jahre 338, verheißt ihre Verhütung und Bekämpfung mit der gesamten Macht des neuen Bundes. 1) Und wie jämmerlich ist selbst diese scheinbar so begründete Hoffnung zuschanden geworden! 2)

Eine überaus lebendige Vorstellung von dieser plutokratischsproletarischen Spaltung und von dem Druck, den sie auf die gestamte gesellschaftliche und politische Lage ausübte, gewinnen wir aus den interessanten Erörterungen des Taktikers Üneas über die Städteverteidigung (aus der Mitte des 4. Jahrhunderts), in denen auf den Schutz der durch sozialrevolutionäre Umtriebe im Innern bedrohten Besitzesinteressen im Inneren kein geringeres Gewicht gelegt wird als auf die Abwehr des äußeren Feindes. Ein sprechender Beleg zu dem platonischen Bild von der Zerreißung des Staates in zwei Staaten, dem der Reichen und dem der Armen, die beide — denselben Raum bewohnend — sich fortwährend in offenem oder latentem Kriegszustand gegenüberstehen.3)

Da die Besitzenden den äußeren Feind oft weniger zu fürchten hatten als die unter die Waffen gerufene Masse,4) und die zur Ergänzung der Wehrkraft herangezogenen Soldtruppen im Grunde ja auch nur bewaffnetes Proletariat waren, so kommt dem Bersfasser alles darauf an, das Kriegswesen so zu gestalten, daß die

ή μὲν γὰο βασιλεία ποὸς βοήθειαν τὴν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῖς ἐπιεικέσι γέγονεν.

<sup>1) [</sup>Demosthenes] XVII 15: έστι γὰρ ἐν ταῖς συνθήκαις ἐπιμελεῖσθαι τοὺς συνεδοεύοντας καὶ τοὺς ἐπὶ τῷ κοινῷ φυλακῷ τεταγμένους ὅπως ἐν ταῖς κοινωνούσαις πόλεσι τῆς εἰρήνης μὰ γίγνωνται θάνατοι καὶ φυγαὶ παρὰ τοὺς κειμένους ταῖς πόλεσι νόμους, μηδὲ χρημάτων δημεύσεις, μηδὲ γῆς ἀναδασμοί, μηδὲ χρεῶν ἀποκοπαί, μηδὲ δούλων ἀπελευθερώσεις ἐπὶ νεωτερισμῷ.

<sup>2)</sup> Oi δε — heißt es an der ebengenannten Stelle weiter — τοσού. του δέουσι τούτων τι κωλύειν ώστε καὶ συγκατασκευάζουσιν, οθς πώς οὐ προσήκει ἀπολωλέναι;

<sup>3)</sup> Staat 551 d.

<sup>4)</sup> Plato ebd. 551 e.

besitzende, an dem Bestehenden interessierte Alasse möglichst das Heft in der Hand behielt. Die Söldner sollen von den Reichsten privatim angeworden werden, sodaß der eine Reiche drei, andere zwei oder einen stellen. Die Angewordenen sollen serner nicht kaserniert, sondern in den Häusern der einzelnen Reichen einquartiert werden, welch letztere auch zunächst für Sold und Unterhalt aufzukommen haben, i so daß einerseits Konspirationen der Söldner erschwert werden, anderseits die Reichen eine beständige Schutzwache zur Versügung haben. Auch muß die Bürgerschaft ihren Söldnern stets an Zahl überlegen bleiben, weil sonst Militärzherrschaft und Thrannis droht.

Was die bewaffneten Bürger betrifft, so betont Üneas vor allem, daß sie eine zuverlässige Schutwehr gegen die Umsturzgelüste der Misvergnügten bilden. Sie müssen daher gutgesinnt und mit der bestehenden Ordnung zufrieden sein. 3) Zu Führern soll man besonders solche wählen, die bei einem Umschwung der Dinge am meisten zu verlieren hätten. Auch die Torwachen sind nur solchen anzuvertrauen, die wohlhabend und durch Beib und Kind an die Stadt gebunden sind, während man alle die sorssältig aussondern muß, welche infolge von Armut oder Berschuldung oder sonstiger Bedrängnis Versührungen zugänglich sind oder selber andere zu Umsturzversuchen versühren könnten. 4) Die gefährdetsten Punkte aber müssen den allerwohlhabendsten und angesehensten Bürgern anvertraut werden. 5) Überhaupt ist das ganze System

<sup>1)</sup> c. 13. Später wird ihnen der Betrag aus der Staatskasse ersetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 12.

<sup>3)</sup> c. 1: εἶναι δὲ αὐτοὺς εὕνους τε καὶ τοῖς καθεστηκόσι πράγμασιν ἀρεσκομένους· μέγα γὰρ ἂν πρὸς τὰς τῶν ἄλλων ἐπιβουλὰς τοῦτο ἀγαθὸν ὑπάρχοι ἐν πολιορκία.

<sup>4)</sup> οίτινες δι' ἔνδειαν ἢ συναλλαγμάτων ἀνάγκην ἢ δι' ἄλλην τινὰ ἀπορίαν πεισθείεν ἄν ὑπό τινων ἢ αὐτοὶ παραπείσειαν ἄν τινας ἐπὶ νεωτερισμῷ. Us nachahmenswertes Beispiel wird der Thrann Leukon vom Bosporus genannt, der alle Mannschaften verabschiedete, welche sich durch Spiel und liederlichen Lebenswandel in Schulden gestürzt hatten (c. 5).

<sup>5) 22, 15.</sup> 

des Verfassers von tiefem Mißtrauen gegen die Masse diktiert, wie u. a. auch die peinlichen Vorsichtsmaßregeln beweisen, die er für die Organisation des Wachdienstes im einzelnen vorschlägt.1)

Dabei geht die Rücksichtnahme auf den gemeinen Mann so weit, daß der Feldherr nicht nur gewarnt wird, im Zorne einen Krieger zu schelten oder zu strafen, sondern daß ihm sogar der Rat erteilt wird — bei unvermeidlichem disziplinärem Einschreiten —, zunächst nur die Wohlhabendsten und Angesehensten zu maßregeln, was für die andern ein Exempel sein werde!<sup>2</sup>)

Ja, Üneas schent nicht davor zurück, dem sozialen Problem direkt zu Leibe zu gehen. Um der Erhaltung des sozialen Friedens willen ift er bereit, die weitgehendsten Zugeständnisse zu machen: neben anderen Begünstigungen der Masse, auf die er nicht näher eingeht, rät er teilweisen oder völligen Erlaß der Schuldzinsen durch den Staat; ja, wenn die Lage sehr gespannt sei und die auf eine Umwälzung lauernde Klasse allzu gefährlich zu werden drohe, so möge man diese Maßregeln dis zu einem partiellen und nötigensfalls sogar vollständigen Erlaß der Schuldkapitalien steigern. Die Lage derjenigen aber, die des notwendigen Unterhalts entsbehrten, solle so verbessert werden, daß sie ihr gutes Auskommen hätten. Und zwar sei all dies im Geiste der Gerechtigkeit und mit möglichster Schonung der Bermögenden durchzusühren. Wie

<sup>1)</sup> Wie berechtigt dies Mißtrauen war, zeigt das Beispiel Krotons, bei dessen Belagerung es den Karthagern genügte zu wissen, welche Posten auf den Mauern vom Volk und welche von den Keichen besetzt waren, um die Stadt mit Leichtigkeit zu nehmen! (quacumque custodiant plebis homines, ea patere aditum. Livius XXIV 2.)

<sup>2) 38, 4:</sup> τοὺς τὰ πλεῖστα κεκτημένους καὶ ἐν τῷ πόλει δυνάμεως μάλιστα μετέχοντας. — εἴη γὰο ἂν τὸ τοιοῦτο καὶ τοῖς ἄλλοις παράδειγμα.

<sup>3) 14:</sup> τὸ δὲ πλῆθος τῶν πολιτῶν εἰς δμόνοιαν τέως μάλιστα χρὴ προάγειν, ἄλλοις τε ὑπαγόμενον αὐτοὺς καὶ τοὺς χρεωφειλέτας κουφίζοντα, τῶν μὲν τόκων βραχύ τι ἢ ὅλους ἀφιέντα, ἐν δὲ τοῖς λίαν ἐπικινδύνοις καὶ τῶν ὀφειλημάτων τι μέρος ἢ καὶ πάντα, ὅταν δέη (ὅπου γε καὶ φοβερώτατοι ἔφεδροί εἰσιν οί τοιοίδε ἄνθρωποι), τοὺς τε ἐν ἀπορίμ ὅντας τῶν ἀναγκαίων εἰς εὐπορίαν καθιστάντα.

dies zu erreichen und welche Geldmittel zu dem Zwecke flüssig zu machen seien, dafür wird auf die eingehende Erörterung des Prosblems in einem anderen (leider verlorenen) Werke des Verfassers ("über die Finanzen") verwiesen.1)

Nicht minder lehrreich ist das schon erwähnte Stimmungs= bild, welches uns Alian aus diesem Zeitalter der Revolutionen erhalten hat. "In Korinth" — erzählt er — "zeichneten sich Theokles und Thrasonides, in Mithlene Brazis aus, indem sie selbst reich — im Hinblick auf die Armut der Mitbürger ihre Habe verachteten und Hochherzigkeit an den Tag legten und auch anderen rieten, die Armut der Dürftigen zu erleichtern. konnten nun zwar die anderen nicht bereden, ließen aber selbst ihre Darleben nach und retteten damit allerdings nicht ihr Geld. aber ihr Leben. Denn diesenigen, denen die Schulden nicht nach= gelassen wurden, fielen über ihre Gläubiger her und ermordeten fie."2) — Ein Ergebnis, welches die Freiwilligkeit des "Edelmuts" jener beiden in ziemlich zweifelhaftem Licht erscheinen läßt. Wie viele derartige Opfer mögen überhaupt den Besitzenden durch die blasse Furcht abgedrungen worden sein! Und die bange Sorge, der Verzicht, um sich vor Schlimmerem zu bewahren, wird uns nur zu verständlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie leicht in solchen kleinen, unruhigen Stadtrepubliken, in denen die Obrigkeit aller selbständigen Macht entbehrte und das Geschick des Staates auf der Agora entschieden ward, der lange aufgehäufte Zündstoff bes Rlaffenhaffes in hellen Flammen emporlodern und das ganze Staatsgebäude in Brand stecken konnte.

Sehen wir doch aus Thukydides, daß schon in einer Zeit, in der die Demokratie eben ihren Höhepunkt erreicht hatte, in den fortgeschrittensten Teilen der hellenischen Welt die ganze innere und

<sup>1)</sup> ὅπως ἀν ἴσως καὶ ἀλύπως τοῖς πλουσίοις ταῦτα γίγνοιτο καὶ ἐξ οἵων πόρων πορίζοιντο, καὶ περὶ τούτων ἐν τῆ Ποριστικῆ βίβλω δηλωτικῶς γέγραπται.

<sup>2)</sup> VH. XIV 24. Bgl. über die bezeichnende Motivierung dieser Schandstat oben S. 418.

äußere Entwicklung nicht bloß den Gedanken, sondern auch die Tat auf das soziale Gebiet gedrängt und zu Ausbrüchen der Wut, des Hasses und der Verzweiflung geführt hat, wie sie eben recht eigent= lich dem sozialen Kampf sein Gepräge geben.

In seiner schauerlich-monumentalen Schilderung des revolutionären Krankheitszustandes der hellenischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts wird von Thukudides ausdrücklich hervorgehoben, daß man schon damals nicht mehr bloß um politische Ideen fampfte oder vielmehr, daß dieselben nur als Aushängeschild dienten, um die wirklichen Motive zu verschleiern. Diese wirklichen Motive aber sind vor allem: Rache für die Un= bill, die man von einer übermütigen Rlaffenherrschaft erduldet. heiße Sehnsucht, langgetragener Armut sich zu entziehen, leiden= schaftliche Gier nach dem Gute anderer oder endlich jene über Recht und Gerechtigkeit sich hinwegsetzende überhebung der menschlichen Natur, die "alles hervorragende anfeindend"1) in der Herunternivellierung des Höheren ihre Befriedigung sucht. Gine Bemerkung, in der flar und beutlich die prinzipielle Seite zum Ausdruck kommt, die der Rampf schon damals für einen großen Teil der Kämpfenden hatte: die grundsätliche Feindschaft gegen alles Aristofratische in der bürgerlichen Gesellschaft.

Sehr bedeutsam tritt das soziale Moment auch in der Analyse der psychologischen Faktoren hervor, aus welchen sich — nach der berühmten Erörterung über die Todesstrafe — immer wieder von neuem der Geist der Gewaltsamkeit und Gesetwidrigkeit erzeugt. Allen voran steht die Armut: sie ist es, "die durch Not Kühn= heit gediert und zum Wagnis treibt". Dann folgt der Reich= tum,2) der "in Übermut und Hochmut Habsucht erzeugt". Dabei wirken überall als unwiderstehlich treibende Kräfte mit die Hoss-

<sup>1)</sup> III 84. Siehe oben S. 368 ff. Nur im Hinblid auf dieses, dem Thuskydides von der Aritik abgesprochene Kapitel 84 ist es richtig, was Burckhardt a. a. D. I 266 von dem ganzen Berichte (III 70 ff.) sagt, daß er für sich allein schon die ganze Philosophie griechischer Parteikämpse enthält.

<sup>2)</sup> Thukydides III 45 gebraucht den Ausdruck ekovola "Bermögen".

nung und die Begierde. "Diese macht die Führerin, jene geht mit. Diese sinnt den Anschlag aus, jene spiegelt den Beistand eines freundlichen Glückes vor, und so richten beide den größten Schaden an. Obwohl unsichtbar, sind sie doch mächtiger als Martern, die mit Augen zu sehen sind. Dazu kommt noch das Glück, das auch nicht wenig ausmunternd wirkt. Denn wider Erwarten gesellt es sich manchmal zur geringeren Kraft und verleitet einzelne zum Wagnis und mehr noch ganze Bürgerschaften, da es sich um die größten Dinge handelt, um Freiheit und Herrschaft, und weil jeder einzelne, wenn er im großen Hausen mitsäuft, seine eigene Kraft blindlings überschäßt." Welch setzere Bemerkungen allerdings ganz allgemein gehalten sind und sich auch auf rein politische Attionen beziehen, aber zugleich recht eigentlich in die Genesis von Massenbewegungen hineinführen.

Auch das Ereignis, an welches die Erörterung bes großen Geschichtschreibers über die allgemein revolutionäre Gärung der Zeit anknüpft, die Revolution auf Kerkpra im Jahre 427, zeigt das typische Bild des sozialen Klassenkampfes. 1) Den Mittelpunkt ber Handlung bildet der Markt mit den angrenzenden Säfen, bas Quartier mit den warengefüllten Kaufhäusern, in denen sich offenbar die Übermittlung der Zufuhrvorräte des Großhandels an den Kleinhandel vollzog, wo sich überhaupt der Geschäftsverkehr der reichen See= und Handelsstadt konzentrierte. hier wohnten die reichen Leute, hier hatten sie ihre Palaste und Binshäuser, hierher, auf den Zentral= und Herzpunkt der verhaften Rapitalmacht, rich= tete sich der Angriff der Masse. Und diese Masse verstärkte sich von Tag zu Tag aus den Reihen der Niedrigsten und Elendesten der bürgerlichen Gesellschaft, durch den Sinzutritt der Stlaven, die - zur Freiheit aufgerufen — der Mehrzahl nach sich zum Volke schlugen. Selbst die Weiber wurden auf seiten des Bolfes durch die entfeffelte soziale Leidenschaft in den Kampf mithineingeriffen. Sie ftritten tapfer mit, indem sie von den Säusern herab mit Ziegel= steinen warfen und "wider die weibliche Natur mitten in den

<sup>1)</sup> III 70 ff.

Schrecknissen mutig aushielten". Den Abschluß aber bildet die greuelvolle Ausmordung der überwundenen "Oligarchen" durch das siegreiche Volk, wobei so manche — ein bedeutsamer Zug! — durch die eigenen Schuldner den Tod fanden!

Wie sich freilich die ökonomische Ausnützung des Sieges von seiten der Masse gestaltete, hören wir in diesem Zusammenhange nicht. Wahrscheinlich entsprach aber das Endergebnis gang dem, was Thutydides zum Jahre 412 von Samos erzählt,1) wo infolge einer Volkserhebung 200 Angehörige der höheren Rlasse getötet und 600 verbannt wurden, ihr Grund= und Hausbesit aber unter das Volk verteilt ward. Eine ähnliche Verteilung muß in Kerkyra schon deshalb erfolgt sein, weil die Bahl der in die Kataftrophe verwickelten Oligarchen sich nach dem Bericht des Thukydides auf 1000, nach Diodor 2) sogar auf 1500 belief und die überlebenden Flüchtlinge so zahlreich waren, daß das siegreiche Volf noch nach 14 Jahren vor ihnen in Sorge war und sich durch Freisprechung von Stlaven und Ginbürgerung von Fremden zu verstärken suchte. Eine Tatsache, die sozialgeschichtlich insoferne von großer Bedeutung ift, als sie uns zugleich zeigt, daß die Klasse der Dligarchen keines= wegs immer nur aus "wenigen" bestand, daß of ddigor nicht die wenigen, sondern die wenigeren sind, die oft nach Tausenden gählen und nicht selten mit der gangen besitzenden Klasse überhaupt iden= tisch sind.3)

Ein anderes Seitenstück bildet das Schreckensjahr 370 und die Herrschaft des Anüppels in Argos, wo an 1500 Menschen von dem wütenden Pöbel niedergemacht wurden. 4) Und dabei sind diese äußersten Ausschreitungen des Klassenkampses keineswegs eine seltene Ausnahmeerscheinung. Man vertreibt oder mordet in Masse, der Demos, um sich in den Besitz der Wohlhabenden zu teilen, diese, um Leben und Existenz gegen den Umsturz zu sichern.

<sup>1)</sup> VIII 21.

<sup>2)</sup> XIII 48.

<sup>3)</sup> Wie schon J. Burchardt treffend bemerkt hat, a. a. D. I 266.

<sup>4)</sup> Jofrates Philipp. 82.

"Bo eines Plat nimmt, muß das andere ruden; Ber nicht vertrieben sein will, muß vertreiben. Da herrscht der Streit und nur ber Starke siegt."

Immer häufiger "sieht man nur Revolution und Gegenrevolution, nur Faktionen am Ruder. Alle Fügsamkeit ist nur
erzwungen und voll Hintergedanken an Umschwung."<sup>1</sup>) Zustände, benen gegenüber es wie der reine Hohn klingt, wenn auch jetzt noch ein doktrinärer Liberalismus sich in Deklamationen über die Freiheit gesiel, die allein bewirke, daß der Besig in Wahrheit den Erwerbenden gehört.<sup>2</sup>) Da ist doch ungleich wahrer das Wort des Aristoteles, das den Zustand der damaligen hellenischen Staatenwelt als einen kläglichen bezeichnet.<sup>3</sup>)

Nicht selten ist der Verlauf so, daß die Demagogen — wie Aristoteles von Megara und Kyme berichtet —, um Vermögen für das Volk einziehen zu können, immer mehr Emigranten schaffen, bis allmählich deren Zahl so groß wird, daß sie mit Waffengewalt zurückhehren, die Volksherrschaft stürzen und eine plutokratische Restauration durchsühren können.4)

Ein Beispiel für eine solche gewaltsame Reaktion von oben bietet u. a. die Stadt Leontini im Jahre 422. Der dortige Demos, der sich eben durch die Aufnahme vieler Neubürger verstärkt hatte, ging nämlich damals mit dem Gedanken um, den gesamten Grund und Boden neu aufzuteisen. Also der  $\gamma \tilde{\eta}_S$  åradas $\mu \delta_S$  in seiner radikalsten Bedeutung! Die Vermögenden kamen aber der drohens

<sup>1)</sup> J. Burckhardt I 261.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Ephoros bei Strabo X 4, 16 p. 480: μόνον γὰο ταύτην ίδια ποιείν τῶν κτησαμένων τὰ ἀγαθά.

<sup>3)</sup> Rhetorik III 1, 4:  $\mathring{\eta}$  μοχθηφία τῶν πολιτειῶν.

<sup>4)</sup> Bolitif III 4, 3. 1304 b: ἵνα χοήματα ἔχωσι δημεύειν, ἔξέβαλλον πολλοὺς τῶν γνωρίμων, ἕως πολλοὺς ἐποίησαν τοὺς φεύγοντας. Undere ähnliche Beispiele ebd.

 $<sup>^5)</sup>$   $\delta$   $\delta\tilde{\eta}\mu os$  — fagt Thukhdides V 4 —  $\tau\dot{\eta}\nu$   $\gamma\tilde{\eta}\nu$  έπενόει ἀναδάσασθαι.

<sup>6)</sup> Grote (c. 57) meint, die geplante Landaufteilung habe lediglich eine politische Bedeutung gehabt und nur die Verforgung der zur Verftarkung der Gemeinde Leontini aufgenommenen Neuburger bezweckt. Sie habe nichts Revolutionares an sich gehabt und weder eine Schäbigung der Reichen, noch

ben Gefahr dadurch zuvor, daß sie die Sprakusaner herbeiriesen und mit Hilse der fremden Truppen den Demos in Masse außetrieben. Die Sklavenwirtschaft ermöglichte es eben dem Besitz, auch ohne die "unbequemsten Miteinwohner" auszukommen. Ja sie sind, um völlige Sicherheit zu sinden, zuletzt soweit gegangen, die dem Gebiet von Syrakus einverleibte Stadt gänzlich zu entvölkern und ihren Wohnsitz dorthin zu verlegen! Wahrlich nichts könnte auf die soziale Spannung und die Furchtbarkeit der sozialen Revolutionen jener Zeit ein trüberes Licht wersen, als ein solcher Entschluß der Verzweislung! Was muß alles vorhergegangen, was zu befürchten gewesen sein, dis es so weit kam, daß man das eigene Heim und die Vaterstadt freiwillig verließ und dieselbe der völligen Verödung preisgab!1)

Man vergegenwärtige sich nur, was sich damals alles gegen die bestehende Ordnung verschworen hatte! Wenn sich, wie es immer häufiger geschah, mit einem haß= und neiderfüllten Pöbel der Stlave verband, der seine Ketten gebrochen, und eine Soldatesta, die zu jedem Greuel bereit war, und wenn alle diese Elemente in gewissenslosen Demagogen oder ehrgeizigen, oft aus der niedrigsten Hefe des Volkes emporgesommenen Condottieren Führer sanden, die es verstanden, ihre Person zum Mittelpunkt der Interessen und Hoffsnungen dieser Massen zu machen? und den Umsturz planmäßig zu organisieren, so war die Bahn frei gemacht für die radikalste Umswälzung aller Verhältnisse, für einen Vandalismus, der in seinem oft geradezu dämonischen Wüten vor nichts zurückschrak. Da brachen über die geängstete und zerrüttete bürgerliche Gesellschaft Katastrophen herein, in denen alle überlieserten Begriffe und Inserdieserten

einen Borteil für die Armen beabsichtigt. Wie Grote diese Ansicht mit einer nach Thukhdides das ganze Land umfassenden Reuteisung vereinigen kann, ift mir unklar.

<sup>1)</sup> την πόλιν — sagt Thukhdides a. a. D. — έκλιπόντες καὶ έρημώσαντες.

<sup>2)</sup> Das αναλαμβάνειν πολλούς των πενήτων, von dem Diodor XI 86 gelegentlich eines sprakusanischen Prätendenten spricht, ist charakteristisch für die Tyrannis überhaupt.

stitutionen, Eigentum, Familie, Religion, Ordnung, wie ausgelöscht erscheinen.1)

Man mordet hier nicht einmal mehr aus Leidenschaft, sondern mit kalter nüchterner Berechnung. Denn wenn das letzte Ziel des Umsturzes, die Neuverteilung des Eigentums, für die Zukunft gessichert werden sollte, so mußte man mit den bisherigen Besitzern, überhaupt mit allen denen aufräumen, welche auf die verteilten Grundstücke ein gegenwärtiges oder künftiges Unrecht zu haben glaubten. Nur ein förmlicher Ausrottungskampf konnte dem einzelnen die Gewißheit schaffen, daß die früheren Herren bei einem etwaigen Umschwung der Dinge seinen neugewonnenen Besitz nicht wieder zurücksordern würden. Wein Bunder, daß der Terrorismus die ständige Begleiterscheinung der sozialen Revolution wird!

So sehen wir z. B. bei dem Emporkommen Dionys I. den ganzen Staats= und Gesellschaftsbau in sich zusammenbrechen. Auf den Trümmern der alten Gesellschaft wird mit souveräner Willskür ein völlig neues soziales Gebäude errichtet, eine ganz neue dürgerliche Gesellschaft ins Leben gerusen, die nur in der Person ihres Schöpfers ihren Halt- und Mittelpunkt besitzen sollte. Die Besitzenden, die nicht rechtzeitig gestohen, wurden massenweise hinsgeschlachtet, ihr Gigentum für den Staat eingezogen und dann eine Neuregulierung der Besitzverhältnisse, besonders des Grundbesitzes ins Werk gesetzt. Einen größeren und auserlesenen Anteil erhielten die Männer der näheren Umgebung des Diktators, der übrige Grund und Boden wurde in gleichen Losen unter die revolutionäre Masse verteilt, die zugleich durch die Emanzipation zahlreicher Stlaven eine wesentliche Verstärkung aus der untersten Volksschicht

<sup>1)</sup> Thpisch für das Emportommen der Thrannis im sozialen Rlassentamps ist auch die Schilderung des Polhdios XV 21: δς πρός χάριν όμιλων τῷ πλήθει καὶ τοὺς εὐκαιροῦντας τοῖς βίοις ὑποβάλλων τοῖς ὄχλοις, καὶ τινας μὲν εἰς τέλος ἀναιρῶν, τινὰς δὲ φυγαδεύων καὶ τὰς οὐσίας τὰς τούτων δημεύων καὶ διαδοὺς τοῖς πολλοῖς, ταχέως τῷ τοιούτω τρόπω περιεποιήσατο μοναρχικήν οὐσίαν.

<sup>2)</sup> Über die Schwierigkeiten, die sich bei einer solchen Rückkehr ber Emigranten ergaben, s. 3. B. Cicero De off. II 23.

erhielt.1) Und zwar scheint es sich - nach dem Wortlaut des einzigen, ziemlich unklaren Berichtes zu schließen — nicht bloß um eine Aufteilung der den begüterten Gegnern abgenommenen Ländereien zu handeln, sondern um eine instematische Neuregelung des gesamten Bodenbesitzes überhaupt.2) In ähnlicher Weise erfolgte die Aufteilung des Hausbesitzes. Ja bei der Ausdehnung dieser Umsturzmaßregeln auf andere Städte Siziliens ift man fogar fo weit gegangen, die Verteilung auf die Frauen und Töchter der früheren Eigentümer auszudehnen und sie zur Che mit den zur Freiheit aufgerufenen Stlaven zu zwingen.3) Ein Vorgehen, das auch sonst Rachfolge fand und 3. B. auch dem Tyrannen Chäron von Bellene zugeschrieben wird, ber, wenn er wirklich ein Schüler Platos war, seinem Meister in braftischer Beise hatte bestätigen fönnen, wie sich eine soziale Umgestaltung nach dem Sinne der Inrannis ausnahm.4) Und dabei war selbst diese Thrannis weit entfernt, eine wirklich dauernde Befriedigung der Masse zu erreichen! Schon nach einem halben Jahrhundert lagen in Sprakus die Verhältniffe fo, daß fie den Demagogen von neuem wirksamen Stoff jum Angriff auf das Bestehende gaben. Gleich nach dem Falle Dionns II. beschloß die sozialdemokratische Mehrheit der Bolks= versammlung trot des Widerspruches des großen Dion die Neuaufteilung des Grund und Bodens!5) Ein Beschluß, der erft dann

<sup>1)</sup> Diodox XIV 7: τῆς δὲ χώρας τὴν μὲν ἀρίστην ἐξελόμενος ἐδωρήσαιο τοῖς τε φίλοις καὶ τοῖς ἐφ' ἡγεμονίας τεταγμένοις, τὴν δ' ἄλλην ἐμέρισεν ἐπ' ἴσης ξένφ τε καὶ πολίτη, συμπεριλαβών τῷ τῶν πολιτῶν ὀνόματι τοὺς ἐλευθερωμένους δούλους, οῦς ἐκάλει νεοπολίτας. διέδωκε δὲ καὶ τὰς οἰκίας τοῖς ὄχλοις πλὴν τῶν ἐν Νήσφ.

<sup>2)</sup> Dies muß selbst Grote c. 82 zugeben. Er spricht von einer wholesale dispossession of proprietors and reappropriation of lands, einer sweeping change of property, sweeping confiscation. Und von Dionys heißt es: From this basis (b. h. nach Einziehung der Güter der Mitterschaft) enlarged his scheme to the more comprehensive idea of a general spoliation and reappropriation.

<sup>3)</sup> Diodor XIV 7. Siehe Polyan V 2, 20.

<sup>4)</sup> Athenäos XI p. 509.

<sup>5)</sup> Bei Plutarch Dion 37 heißt es von dem Bolksführer und Con-

annussiert wurde, als es Dion gelang, sich mit Waffengewalt zum Herrn der Stadt zu machen. Freisich hat auch sein Plan, durch eine radikale Beseitigung der schrankenlosen Demokratie und die Aufrichtung einer aristokratischen, teils nach Ideanischerteils nach lakonischerteischem Borbild gestalteten Berfassung den hoffnungslosen inneren Kämpfen ein Ende zu machen, einen Erfolg nicht gehabt. Die Leidenschaften, die auf diesem unterwühlten Boden im unversöhnlichen Interessentampf sich besehdeten, waren mit doktrinären Berfassungsentwürfen nicht zu überwinden. Immer wieder beginnt von neuem der hoffnungslose Kreislauf von Volkseherrschaft, Diktatur, Plutokratie, begleitet von Senen des Raubes und der Bernichtung, die am Ende des Jahrhunderts in dem Staatsstreich des Agathokses (317) einen Höhepunkt erreichten, der kaum mehr zu überbieten war.

Syrafus bietet eben damals wieder das düsterste Bild heils loser innerer Zerrissenheit dar. Die Spannung zwischen den Bessitzenden, deren Organ die regierende Körperschaft der Sechshundert war, und dem eben damals durch die Kückfehr zahlreicher Versbannter sehr verstärkten Proletariat erscheint in stetiger Zunahme begriffen. Und diese Feindseligkeit wird gerade von dem Manne geschürt, der — (angeblich ein ehemaliger Töpfer) — durch die Gunst des Pöbels emporgetragen — als Feldherr und "Erhalter des Friedens") außerordentliche Vollmachten erhalten hatte, dis

bottiere Heraflides: Ίππωνά τινα τῶν δημαγωγῶν καθίησι προκαλεῖσθαι τὸν δημον ἐπὶ γῆς ἀναδασμόν. Heraflides wird c. 48 bezeichnet als δημικώτερος πάντως τοῦ Δίωνος καὶ μᾶλλον ὑπὸ χεῖρα τοῖς πολλοῖς.

<sup>1)</sup> Εθδ.: . . . πρὸς δὲ τῆς γῆς καὶ τῶν οἰκιῶν τὸν ἀναδασμὸς ώρμημένοις ἐναντιωθεὶς καὶ τὰ πρότερον ψηφισθέντα περὶ τούτων ἀκυρώσαν ἔλύπησε εc. τοὺς πολλούς.

<sup>2)</sup> Blutarch c. 53 tennzeichnet diese interessante, freisich recht dottrinäre Hoe folgendermaßen: ἐπενόει δὲ τὴν μὲν ἄκρατον δημοκρατίαν ὡς οὐ πολιτείαν ἀλλὰ παντοπώλιον οὖσαν πολιτειῶν, κατὰ τὸν Πλάτωνα, κωλύειν, Λακωνικὸν δέ τι καὶ Κυητικὸν σχῆμα μιξάμενος ἐκ δήμου καὶ βασιλείας ἀριστοκρατίαν ἔχον τὴν ἐπιστατοῦσαν καὶ βοαβεύουσαν τὰ μέγιστα καθιστάναι καὶ κοσμεῖν.

<sup>3)</sup> φύλαξ της είσηνης.

die Eintracht zwischen den Bürgern wiederhergestellt sei. Er verstand sein Friedenswerk so, daß er unter seine Truppen, neben feindlichen Elementen von auswärts, aus den Reihen der Bürger Diejenigen aufnahm, benen "Armut und Reid den Glang ber Vornehmen unerträglich machte",1) und dann diesen bewaff= neten Janhagel2) auf die unglückliche Stadt losließ. Was der "dumpfe Maffenschritt" der Proletarierbataillone in der Wirklichfeit zu bedeuten hat, hier tritt es uns in seiner ganzen Furchtbarfeit vor Augen! Zwar sollte das Werk der Vernichtung zunächst nur den Vornehmsten und Reichsten und den Unhängern der Regierungspartei gelten; aber nachdem das Morden und Plündern einmal begonnen, entwickelte sich bas Ganze fehr bald zu einem Bernichtungstampf des blut- und beutegierigen Böbels gegen die Besitzenden überhaupt, indem - wie es in unserem Berichte beißt - diejenigen, welche von der Ermordung der Wohlhabenden eine Erlösung aus ihrer Armut erhofften, nichts unversucht ließen, was ben Untergang derselben herbeiführen konnte.3) Es war eine jener Szenen, wo jeder, der nichts hat, losschlägt, weil er in jedem. deffen Gut seine Habaier reizt, einen Feind sieht. Nachdem so die Stadt zwei Tage hindurch allen Greueln der blutigften Anarchie preisgegeben war und Tausende hingeopfert waren,4) "denen man nichts nachsagen konnte, als daß sie höher standen als die Masse, "5) berief der Anstifter des Frevels das "Bolt" zur Versammlung, in

<sup>1)</sup> Diodor XIX 6: προσεπελέξατο καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς διὰ πενίαν καὶ φθόνον ἐναντιουμένους ταὶς τῶν ἰσχυόντων ἐπιφανείαις.

<sup>2)</sup> τὸ καθοπλισμένον πληθος, wie es bei Diodor 19, 7 heißt.

<sup>3)</sup> Diobor XIX 7: οἱ δὲ ταῖς τῶν εὐπόοων σφαγαῖς οἰόμενοι τὰς ἰδίας ἀπορίας ἐπανορθώσασθαι, πᾶν ἢμηχανῶντο πρὸς τὸν κατ' αὐτῶν ὅλεθρον.

<sup>4)</sup> Nach Diodors, wohl übertreibendem, Bericht wären mehr als 4000 ermordet, 6000 vertrieben und verbannt worden! Polyan V 3, 7 zählt 5000 Berbannte. Bgl. die Analyse der verschiedenen Berichte bei Schubert, Leben bes Agathokles S. 48 ff.

<sup>5)</sup> Diodor α. α.  $\mathfrak{D}$ .: τοῦτο μόνον ἐγκληθέντες, ὅτι χαριέστεροι τῶν ἄλλων ἦσαν.

v. Böhlmann, Gefch. b. fozialen Frage u. b. Sozialismus i. b. antiten Belt. I. 28

ber er die Stadt für "gereinigt", die "wahre und echte Freiheit") für gesichert erklärte und sein Werk mit dem Versprechen krönte, alle Schulden zu kassieren und den Armen durch Zuteilung von Ückern ein Heim auf eigener Scholle zu verschaffen.2) In derselben Versammlung wurde er — nach scheinbarer Weigerung — unter dem Jubel der Mörder und Plünderer und Verschuldeten als Feldsherr mit unumschränkter Gewalt (στρατηγός αὐτοκράτως) prostlamiert. D. h. die Willitärdiktatur ist auch hier das Endergebnis des Klassenkampses.

Und nun bedenke man, daß diese Vorgänge typisch sind, daß ein späterer Grieche, der die ganze Entwicklung übersieht, es geradezu als "Vorspiel" zu jeder Tyrannis bezeichnet, daß der bestreffende Prätendent der Gier des "schmußigen Gesindels" nach dem Gute anderer durch Proklamierung von Landausteilung und Schuldenerlaß entgegenkam!

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, der Geschichte dieser nach Hunderten zählenden Staatsstreiche, überhaupt den verschiedenen Phasen des sozialen Kampses in allen Teilen der hellenischen Welt nachzugehen. Das würde bei der Gleichartigkeit der wirkenden Kräfte zu ermüdenden Wiederholungen führen und verbietet sich anderseits schon durch die unglaubliche Dürstigkeit der Überlieserung, die selbst da, wo der Klassenkamps als solcher hinlänglich

<sup>1)</sup> διε αὐτονομία εἰλικρινής α. α. Φ. с. 9.

<sup>2)</sup> Ebd.: ἐπηγγέλλετο γὰς ἀγαθοκλῆς κατὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ χοεῶν ἀποκοπὰς ποιήσεσθαι καὶ τοῖς πένησι χώραν δωρήσεσθαι. Bie weit diese Berheißungen erfüllt wurden, wissen wir nicht. Fedenfalls aber ist das Proletariat und Kleinbürgertum an dem eingezogenen Besit der Gegner in weitem Umfang beteiligt worden.

<sup>3)</sup> Dionys von Halikarnah VII 8: οίς απασα χοήται προσιμίσις τυραννίς, γής άναδασμόν καὶ χρεών ἄφεσιν. Wenn es c. 2 von einem älteren Thrannen, Aristodemos von Kyme, heißt: ἀσμένως δὲ τοῦ δημοτικοῦ καὶ πονηροῦ πλήθους τὴν άρπαγὴν τῶν ἀλλοιρίων δεξαμένου, λαβὼν τὴν αὐτοκράτορα ἀρχήν, so wird hier ein thpisches Thrannenbild der späteren Zeit gezeichnet. Bgl. auch die Bemerkung c. 3 über die ὁνπαρώτατοι πολιτῶν als Anhängerichast des Thrannen. Ausnahmen kommen natürlich vor.

klar charafterisiert ist, das für uns hier in Betracht kommende grundsähliche Moment, die Idee der sozialen Ausgleichung nur ganz ausnahmsweise deutlicher erkennen läßt. Es ist eine eigenstümliche Ironie der Geschichte, daß auf einem Gebiete, wo es sich recht eigentlich um "Evolution der Massen" handelt, die Tradition saft nur da gesprächiger wird, wo hervorragende Individuen als Träger und Leiter des Kampses auf der geschichtlichen Bühne ersscheinen und das Interesse des Erzählers an sich sessen Ungleichmäßigkeit und Lückenhastigkeit, welche die Überlieserung für eine tiesere, entwicklungsgeschichtliche Behandlung des Klassentampses von vorneherein unbrauchbar macht.

Liegt doch seit dem 4. Fahrhundert selbst die Sozial= geschichte Athens, ja sie erst recht völlig im Dunkeln! Nur die gelegentlich der Unterwerfung Athens unter Antipater (322) er= wähnte Unschädlichmachung der "unruhigen" Masse durch Beschrän= kung des Bürgerrechts auf einen Zensus von 2000 Drachmen und durch massenhafte Ansiedlung athenischer Proletarier in Thracien, — ein gewaltiger Aderlaß der Demokratie! — läßt wenigstens mittelbar erkennen, wie schroff auch hier die Gegensäße in der Gesesellschaft waren. 1)

Immerhin hat das einseitige Interesse der Tradition an der Persönlichkeit das Gute gehabt, daß wir wenigstens in einem Staate, wie Sparta, der sozialgeschichtlich für uns von so großem Interesse ist, die soziale Bewegung der Zeit noch einigermaßen versfolgen können.

2.

## Die soziale Revolution in Sparta.

In Sparta sind die Entwicklungskeime, die anderwärts durch entgegengesetze, individualistische Strömungen stark zurückgedrängt wurden, zu voller Entfaltung gekommen. Die straff zentralistische Gestaltung des Gemeinwesens prägt sich hier auch in der Organi-

<sup>1)</sup> Diodor XVIII 18, 3 f.

fation und der Rechtsordnung der Bolfswirtschaft aus. Das Sozial= prinzip, welches hier das gange bürgerliche Leben bis ins einzelne bestimmte und beherrschte, hat auch zu einer engen ökonomischen Gemeinschaft der Bürger geführt. Die "Sozialisierung des Verzehrs", die teilweise Gleichheit des Konsums war durch eine Art von gemeinschaftlichem Haushalt in weitem Umfang verwirklicht.1) Das wichtigste Produktionsmittel des bestehenden Wirtschaftssnstems. die Arbeitstraft der hörigen Landarbeiter, der Geloten, mar Rollektivbesitz der Gesamtheit, welche dadurch zugleich die Möglichkeit erhielt, auf dem für sie wichtigsten Produktionsgebiet die Arbeits= bedingungen, die Verteilung des Arbeitsertrages, überhaupt das ganze Berhältnis zwischen Arbeitern und Patronen im Interesse ber Gemeinschaft staatlich zu regeln. Soweit Privateigentum bestand, unterlag es wenigstens einer gewissen sozialen Regelung, sei es durch rechtliche Beschränkung der Herrschaftsbefugnisse des Grundeigentumers, fei es durch die Sitte, welche Gegenftande des Bebarfes durch den Riegbrauch in gewissem Sinne zum Gemeingut machte.2) Nicht bloß nach außen, sondern auch in den Beziehungen untereinander konnten sich hier die einzelnen als Glieder einer eng verbundenen Genoffenschaft fühlen.

Daher kommt in Sparta auch das Korrelat des Gemeinschaftsprinzipes: die Idee der Gleichheit, in besonders prägnanter Weise
zum Ausdruck. Die alte Wehrgemeinde der Freien und Gleichen
hat sich hier lange in ungebrochener Kraft erhalten. Und wenn
gleich die sozialistische Färbung des Gemeinwesens die fortschreitende
wirtschaftliche Differenzierung der Bürgerschaft nicht hat verhindern
können, so hat doch auch der größere Besitz vor der herrschenden
Tendenz der Gleichheit sich beugen müssen. So ist z. B. die demokratische Umgestaltung der bürgerlichen Tracht von Sparta ausgegangen. Die Spartaner haben sich — wie Thukydides berichtet —
gegenüber dem Kleiderluzus der alten Zeit zuerst des später all-

¹) Uristoteles Bolitit II 2, 10. 1263b: τὰ περὶ τὰς κτήσεις ἐν Λακε-δαίμονι καὶ Κρήτη τοῖς συσσιτίοις ὁ νομοθέτης ἐκοίνωσιν.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 62 ff.

gemein üblich gewordenen schlichten Bürgerkleides bedient und auch im übrigen haben hier die Vermögenden ihre Lebensführung dersjenigen der Masse gleichartig gestaltet.<sup>1</sup>) Die Rücksicht auf die Gleichheit legte dem Bürger im Gebrauch des Reichtums immer gewisse Schranken auf.<sup>2</sup>)

Enthielt nun aber die zunehmende Ungleichheit des Besitzes nicht an sich schon einen Widerspruch zu den Prinzipien, auf denen sich das ganze Gemeinwesen aufbaute? Wenn die bestehende Wirtschaftsverfassung nicht zu verhindern vermochte, daß den Besitzern großen Landeigentums solche gegenüberstanden, deren Anteil nicht einmal mehr für die Behauptung ihrer bürgerlichen Existenz hinzeichte, oder die überhaupt keine Scholle mehr ihr eigen nennen konnten, was hatten denn dann für diese Enterbten die genannten Prinzipien noch zu bedeuten? Und in der Tat sügte sich auch das spartanische Staatsrecht in den Zwang, der sich aus der tatsächlichen Gestaltung des Privateigentums ergab. Es schloß alle, welche die Beiträge für die gemeine Bürgerspeisung nicht ausbringen konnten, vom Bollbürgerrecht der "Gleichen" (Tuowo) aus.

Rein Wunder, daß sich dagegen das Gleichheits- und Gemeinsschaftsgefühl, das in den Herzen lebte, mächtig auflehnte, daß man gegen die Konsequenzen der ökonomischen Entwicklung die Grundsprinzipien des Gemeinwesens ins Feld rief. Wir haben noch einige Kenntnis von der gefährlichen Gärung, welche im Anfang des 4. Jahrhunderts unter den vom Kreise der "Gleichen" Aussegeschlossen herrschte. Von dem Führer der Bewegung, Kinadon,

<sup>1)</sup> Ι 6: μετοία δ' αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο καὶ ἐς τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν.

<sup>2)</sup> Bgl. die allerdings übertreibende Bemerkung Theophrasis bei Plutarch Lykurg c. 10.

<sup>3)</sup> Treffend hat den Widerspruch mit dem grundlegenden demokratischen Prinzip auch Aristoteles hervorgehoben Politik II 6, 21. 1271 a: βούλεται μεν γάο δημοκοατικόν είναι τὸ κατασκεύασμα τῶν συσσιτίων, γίνεται
δ' ήκιστα δημοκοατικὸν οὕτω νενομοθετημένον. μετέχειν μεν γάο οὐ ὁάδιον
τοῖς λίαν πένησι κτλ.

heißt es, er habe im Verhör auf die Frage nach dem Motiv der Verschwörung die Erklärung abgegeben, daß er nicht etwas Geringeres sein wolle als andere in Lacedämon!\(^1\) Sine Antwort, die übrigens von den Verteidigern des Vestehenden wahrscheinlich entstellt ist und in Birklichkeit ganz allgemein gelautet haben wird: "Damit keiner in Sparta geringer sei als der andere." Jedenfalls war dies für alle seine Schicksalsgenossen längst vor ihm die gegebene Parole.

Ebenso war es nach Lage der Dinge unausbleiblich, daß von dem Moment an, wo sich das Gleichheitsbewußtsein kritisch gegen das Bestehende wendete, die Gleichheitsforderungen eine ökonomische Färbung erhielten, daß auf dem Boden der politischen eine soziale Demokratie erwuchs.

Wenn es die ungleichmäßige Besites= und Einkommens= verteilung war, welche die bürgerliche Gleichheit vernichtete, so war es in einem Staat, der mit seiner Amangsgewalt so tief in das wirtschaftliche Leben eingriff, ein naheliegender Gedanke, daß die Staatsgewalt berufen fei, diese Verteilung durch eine zwangsmäßige Regulierung so zu gestalten, daß die von hier aus der Gleichheit brohende Gefahr für immer als beseitigt gelten konnte. Und die einfachste Formel, die sich für die Lösung der Aufgabe darbot, war die: "Tatfächliche Durchführung der Gleichheit aller auch in materieller Hinsicht" oder — konkret ausgedrückt —: "Gleiches Recht für alle an dem Boden", der das materielle Substrat ihrer ganzen bürgerlichen Existenz bildete. Für diese — in ihrer Tendenz auf Gleichheit der Lebensbedingungen unverkennbar kommunistische — Unterströmung innerhalb der Bürgerschaft und nicht für die tatsächlich anerkannte Rechtsordnung Spartas treffen die Auße= rungen über die grundfähliche Bütergleichheit der Spartaner zu, die uns in der Literatur entgegentreten.2)

<sup>1)</sup> Χεπορήση Sell. III 3, 11: — τέλος αὐτὸν ἤροντο τί καὶ βουλόμενος ταῦτα πράττοι. Ὁ δ' ἀπεκρίνατο μηδενὸς ἥττων εἶναι ἐν Λακεδαίμονι.

<sup>2)</sup> Fiotrates Baneg. 179: . . . της χώρας ης προσήχεν ἴσον έχειν έχαστον. Bolyb. VI 45: . . . τὰς έγγαίους κτήσεις ὧν οὐδενὶ μέτεστι πλείον άλλὰ πάντας τοὺς πολίτας ἴσον έχειν δεῖ της πολιτικής χώρας. Siehe oben S. 99 ff.

Allerdings lag dieser agrarische Sozialismus in gewissem Sinne ganz in der Richtungslinie, welche schon die bisherige geschichtliche Entwicklung genommen. Wenn ein Hauptfaktor der Produktion, die Arbeitsfraft der Heloten, gesellschaftliches Eigentum war, wenn ein großer Teil des Bodenertrages ebenfalls regelmäßig der Hinüber= führung in gesellschaftliches Eigentum unterlag, so tat man nur noch einen weiteren Schritt auf der längst betretenen Bahn, wenn man den Prozeß der Vergesellschaftung auf den Grund und Boden selbst ausdehnte. Auch kehrte man damit ja nur zu dem Ausgangs= puntte zurück, in welchem die ganze bestehende Verteilung bes Bodens im letten Grunde wurzelte. Alles burgerliche Grundeigen= tum war in Sparta ursprünglich durch Zuteilung von seiten der Gemeinschaft entstanden und der Name "Los" (zd noos) für den einzelnen Bodenanteil, sowie für die späteren Landanweisungen auf erobertem Gebiet haben die Erinnerung an diesen Ursprung des privaten Grundeigentums stets wach erhalten. Ungleich mehr noch als bei anderen Völkern muß hier im Volksbewußtsein die Unschauung lebendig geblieben sein, daß die Erde trot aller Bodenaufteilung niemals völlig aufgehört habe, Gemeingut zu fein, daß daher alles Sondereigentum an Grund und Boden nur innerhalb der Schranken bestehen könne, die eben das vorbehaltene Recht der Allgemeinheit dem Willen des einzelnen setzt. Das Recht der Allgemeinheit aber hatte zur Zeit der ersten Landteilung darin seinen Ausdruck gefunden, daß jedem wehrhaften Glied der Gemeinde ein Grundstück zugewiesen ward, das ihn in den Stand setzte, fich und seine Familie zu erhalten und seine Pflichten gegen die Gemeinde zu erfüllen. Es bedeutete also nur die Rückfehr zu dem in einer bestimmten Entwicklungsphase der Staats- und Gesellschaftsordnung tatsächlich bestehenden Rechtszustand, wenn die Partei der sparta= nischen Bodenreformer dieses Pringip durch eine Reuaufteilung des gesamten Grund und Bodens, durch den "yys avadaouós" zu verwirklichen gedachte.

Auch war diese Forderung keineswegs so utopisch, wie sie uns auf den ersten Blick erscheint. Sie will ja nicht einen Bruch mit

der gesamten bisherigen Rechtsordnung. Das Ziel war ein ähneliches, wie es Proudhon einmal als das seinige proklamiert hat: das Institut des Privateigentums, auf dem die geschichtliche Rechtserdnung beruhte, sollte nicht abgeschafft, sondern nur veralle gemeinert werden; es sollten die Schranken fallen, die es einem Teile der Bürger unmöglich machten, Eigentümer zu werden. Daher wird auch an dem Prinzip der privatwirtschaftlichen Organisation der Bodenwirtschaft durch den  $\gamma \tilde{\eta} s$  åradaguós nichts geändert. Eine Umwandlung derselben in sozialistische, für und durch die Gesellschaft betriebene Produktion war nicht beabsichtigt: nur der Bezug und die Verteilung des agrarischen Einkommens, der Grundrente würde eine andere geworden sein.

Sozialistisch bezw. kommunistisch ist allerdings an dem Reformprogramm die Überführung des Bodens in das Kollektiveigentum, ohne welche eine radikale Neuregulierung der Besitzverhältnisse nicht möglich war, sowie das Prinzip des gleichen Anteiles aller. Dieses Prinzip hätte ja auf die Dauer gar nicht verwirklicht werden können, wenn man nicht das Herrschaftsgediet des Privateigentums in der neuen Ordnung in einer Beise eingeschränkt hätte, daß von einem wahren Eigentum nicht mehr die Rede gewesen wäre. Es hätte in seinen Konsequenzen ein fortwährendes regulierendes Sinzgeisen in die Verteilung und Einkommensbildung nötig gemacht, immer wieder zu einem "sozialistischen" Verteilungssystem geführt.

Es wäre von höchstem Interesse, zu ersahren, wie alt die Bodenresormbewegung in Sparta war, wie sie sich im weiteren Verlauf gestaltete und wie sich die bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Gewalten mit ihr auseinandergesetht haben. Leider läßt uns aber die Tradition darüber fast völlig im Dunkeln. Die Lykurglegende, welche das Programm der Bodenresormer in die graue Vergangenheit zurückprojiziert und den ersten radikalen Versuch zu seiner Verwirklichung schon der Frühzeit der spartanischen Geschichte zuschreibt, ist eben nur eine Legende. In der beglaubigten Geschichte tritt uns das Verlangen nach einer Neuausteilung des Grund und Bodens erst im Laufe des 7. Jahrhunders v. Chr. ent=

gegen. Aber auch da erfahren wir weiter nichts als die unmittel= bare Ursache der Bewegung: die wirtschaftliche Notlage eines Teiles ber Bürgerschaft infolge schlimmer Kriegszeiten, die den Gegensat von arm und reich so verschärft hätten, daß die unzufriedenen Elemente eben an jenes radifale Heilmittel appellierten.1) Wie man dieser revolutionären Bewegung Herr wurde, welche Reformen sie etwa veranlafte, wissen wir nicht. Denn die Berufung auf die "ernste und zugleich schwunghafte Kraft der Dichtung" des Tyrtäos, die in der Elegie "edrouia" die soziale Revolution befämpft, ent= hält natürlich feine Erklärung. Insbesondere bleibt es im unklaren, inwieweit jene außerordentliche Notlage der durch einen Aufstand ber meffenischen Heloten ihres Grundbesitzes beraubten Bürger oder die Opposition gegen die ja damals schon ziemlich weit fort= geschrittene Ungleichheit in der Bodenverteilung,2) also eine spezifisch antikapitalistische Tendenz, das eigentlich entscheidende Motiv der ganzen Bewegung gewesen ift.

Über die Folgezeit vollends, in der doch Sparta manche innere Wandlung durchgemacht hat, erfahren wir in Bezug auf unsere Frage Jahrhunderte hindurch gar nichts. Zwar wird aus dem 4. Jahrhundert von einer gefährlichen revolutionären Bewegung besichtet, der bereits genannten Verschwörung des Kinadon; aber über die sozialpolitischen Ziele läßt uns die Traditon völlig im Dunkeln. Erst im nächsten Jahrhundert, wo die soziale Revolution einem reißenden Vergstrom gleich über den Eurotasstaat hereinbrach und das ganze Gesellschaftsgebäude in Trümmer legte, hat sie tiesere Spuren im Gedächtnis der Späteren hinterlassen.

Freilich dürfen wir auch hier nicht erwarten, ein wirklich befriedigendes Bild der Menschen und Dinge zu erhalten. Was die

<sup>1)</sup> Aristoteles Politik VIII 5, 12. 1307 a: θλιβόμενοι γάο τινες διὰ τὸν πόλεμον ήξίουν ἀνάδαστον ποιεῖν τὴν χώραν. Dazu Pausanias IV 18, 1 und oben S. 97 f.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 98. Wir sehen in Thrtäos einen Zeugen für das 7. Jahrhundert, nicht einen Athener des 5. Jahrhunderts, zu dem ihn Schwarts (Thrtäos, Hermes 1899) stempeln will. Siehe gegen Schwarts: E. Meher, Forschungen zur alten Geschichte II S. 544 ff.

plutarchischen Biographien und das ihnen zugrunde liegende Geschichtswert Phylarchs von den Sozialrevolutionären auf dem sparta= nischen Königsthron zu erzählen wissen, zeigt einen solchen Mangel an wirtschaftspolitischer und sozialpsychologischer Einsicht und kehrt zudem so einseitig das menschlichspersönliche Moment hervor, daß eine klare und scharfe Erkenntnis der gesamten wirtschaftlichen Lage. ber für und gegen die soziale Reform wirkenden Richtungen und Kräfte für uns von vorneherein ausgeschlossen ist. Und damit ent= behren wir auch eines wirklich ausreichenden geschichtlichen Maßftabes für die Beurteilung des fozialpolitischen Wollens und Wirkens der Helden der Erzählung. Dazu wird das geschichtliche Urteil noch dadurch erschwert, daß es die rhetorische Tendenz dieser Ge= schichtschreibung bei allem Interesse für die Persönlichkeit doch nicht zu einer schärferen Herausarbeitung der Individualität kommen läßt. Das literarische Porträt, wie es uns hier entgegentritt, zeigt ein stilifiertes Antlit. Die freischaffende Phantafie, die über Gebühr sich geltend macht, hat hier Typen erzeugt, welche den geschilderten Charafteren das Gepräge des Konventionellen geben und die Wirklichkeit verdunkeln. Eine Tendenz, die noch gesteigert wird durch die bewundernde Verehrung, welche der Berichterstatter für seine Helden empfindet, und die er durch eine möglichst pathetische und rührende, alle Mittel der Tragodie aufbietende Darstellung auch auf den Leser zu übertragen sucht.1) So erhalten wir ein Idealgemälde, für das bei der völligen Abhängigkeit Plutarchs von seiner Vorlage und mangels jeder anderen Duelle eine Berichtigung und Ergänzung aus der Tradition nicht möglich ift.

Trogdem dürfen wir nicht darauf verzichten, die Redaktion, in der die Geschichte des Agis und Kleomenes vor die Rachwelt tritt, einer eingehenden Analyse und Kritik zu unterwerfen. Denn gerade in dieser Form ist sie für die Geschichte des Sozialismus

<sup>1)</sup> Man nuß sich bei dieser Art von Geschichtschreibung immer das recht eigentlich für sie gestende Wort eines Franzosen vor Augen halten: Qu' est ce qu' il y a de plus méprisable qu' un fait?

von wahrhaft typischer Bedeutung und nach dieser ihrer sozials geschichtlichen Seite hin noch nirgends gewürdigt.

Die Geftalt bes jugendlichen Königs Agis erscheint bei Blutarch in moralischer wie in sozialpolitischer Hinsicht als das reine Gegen= ftück zur Inrannis. Während der Inrann den Reichen den Krieg erklärt, weil ihn die eigene Gier nach Macht und Genuß, sowie die fommunistische Begehrlichfeit und der sozialdemokratische Gleichheits= burft der Masse dazu drängt, deren Leidenschaften und Instinkten er dienen muß, um Herr zu bleiben,1) fehlen bei König Agis alle Untriebe des Egoismus, jede Rücksicht auf Sonderintereffen von Klassen und Individuen. Er fennt nur ein Motiv und einen Leitstern: das Interesse des Staates, deffen politischen und sittlichen Berfall er tief beklagt und für bessen Wiedergeburt er in schrankenlofer Selbstentäußerung Person und Sabe zum Opfer bringt. Er ift ein Märtyrer der sittlichen Idee, der es nicht ertragen fann, daß die alte heilvolle Lebensordnung des Staates zur Farce und zur Lüge geworden war, und der aus dem Beifte der Wahrhaftigfeit und Sittlichkeit eine wunderbare Kraft schöpft, sich den über= mächtigen Gewalten der Lüge und Selbstsucht entgegenzuwerfen. Nach dieser Auffassung hat seit dem großen Agefilaos Sparta keinen König mehr gesehen, der an Edelsinn und Charaftergröße mit Ugis fich meffen konnte. In Glanz und weibischem Wohlleben auf= erzogen, verzärtelt von Mutter und Großmutter, den "reichsten Frauen des Landes", schwört der kaum zwanzigjährige fürstliche Jüngling plößlich aller Luft des Lebens ab, wirft allen äußeren Schmuck und Zierat von sich und zeigt sich nur noch in dem groben Mantel ber alten Spartiaten, beren harte und entsagungsvolle Lebensweise er in allen Stücken zu der seinigen macht. Die Krone ift ihm an sich völlig gleichgültig. Rur dann, erklärt er, würde sie

<sup>1)</sup> Es ist das ποὸς ἐπιθυμίας ὅχλων καὶ ὁρμὰς πολιτεύεσθαι, das dem Plutarch oder seinem Gewährsmann (Agis c. 1) den Bergleich mit den Hirten in einem sophokleischen Stück ausdrängt, die von ihren Herden sagen, daß sie ihnen, odwohl ihre Herren, als Knechte dienen müssen. Bgl. auch Aristoteles Politik VIII 8, 2. 1310b über die Entstehung der Thrannis.

einen Wert für ihn gewinnen, wenn sie es ihm ermöglichte, die Gesetze und die Zucht der Bäter wiederherzustellen.<sup>1</sup>) Selbst das Leben ist er gerne bereit für sein Ideal zu opfern. Und dies große Wert der Wiederaufrichtung des lykurgischen Staates, in dem er für Sparta das einzige Heil und die einzige Rettung aus trostsosem Verfall erblickt, gedenkt er ohne blutige Gewaltsamkeit zu verwirklichen. Denn sein Herz ist eitel Frömmigkeit, Güte, Menschensliebe!<sup>2</sup>)

Ilm so düsterer ist der Hintergrund gezeichnet, von dessen Häßlichkeit sich diese hehre Lichtgestalt in strahlender Schönheit abhebt. Die Schilderung des Bestehenden und seiner Verteidiger ist durchaus beherrscht von jenem räsonierenden Pessimismus der Philosophie des Elends, wie wir ihn in der sozialistischen Aritik der Gesellschaft zu allen Zeiten wiedersinden.

Damit die Peripetie, der Umschlag, den die Theorie fordert, nicht als revolutionäre Willfür, sondern als die naturgemäße, der inneren Logif der Dinge und der Gerechtigkeit entsprechende Konsequenz der sozialen Entwicklung selbst hingestellt werden kann, muß die bestehende Gesellschaft in eine Beleuchtung gerückt werden, in der sie politisch, ökonomisch und moralisch für den Zusammenbruch völlig reif erscheint. Weil das Ideal alles reformatorischen Strebens in der Richtung des Kollektivismus (der \*xovvovia!) und der radisalen sozialistischen Ausgleichung gesucht wird, muß die von der Theorie aufgegebene Gesellschaft einen Zustand ausweisen, der durch die Überspannung des Individualismus auf ethischem wie aufsozialökonomischem Gebiet ein so heillos versahrener geworden ist, daß dieser Gesellschaft nur noch die Wahl zwischen Abdankung oder Untergang bleibt.

Daher erscheint die plutokratisch-proletarische Spaltung in dieser Tradition so sehr auf die Spitze getrieben, als ob es in dem damaligen Sparta überhaupt nur noch übermäßig reiche Kapitalisten und ganz verkümmerte und armselige Proletarier gegeben habe.

<sup>1)</sup> Ngis c. 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 20, 3.

Die ja unleugdar vorhandene, äußerst ungesunde Konzentrierung von Grundbesitz in den Händen einer Minderheit und die zunehmende Proletarisierung der Masse wird so geschildert, als ob
aller und jeder kleinere und mittlere Besitz in das massenhafte Eigentum weniger übergegangen und die Expropriation der großen Mehrheit von Grund und Boden, von Lebensmitteln und Arbeitsinstrumenten so vollkommen durchgeführt gewesen wäre, daß nur
noch etwa hundert Spartiaten Grund und Boden besaßen und die
gesamte übrige Bürgerschaft ohne Unterschied (angeblich noch 600)
nichts war als ein hungerndes und faules Gesindel.1)

Es ist in gewisser Hinsicht ein Seitenstück zu der "Verwandstung der individuellen und zersplitterten Produktionsmittel in gessellschaftlich konzentrierte", wie sie der Marxismus als das Endsergednis der natürlichen Evolution der kapitalistischen Gesellschaft hinstellt. Hier hat, um marxistisch zu reden, "dieser Umwandlungssprozeß nach Tiese und Umfang die alte Gesellschaft hinreichend zerset", so daß nun für die weitere "Vergesellschaftung" nicht einsmal viel mehr zu tun übrig bleibt. Is weiter die Konzentration der Kapitalien fortgeschritten, je einheitlicher die zwingende soziale Gewalt ist, welche die ganze Volkswirtschaft beherrscht, um so näher gerückt erscheint die Möglichkeit einer noch größeren Vereinheitslichung. Man braucht nur mit dem kleinen Häusselien von Kapitalsmagnaten so zu versahren, wie sie und ihre Vorgänger es mit der größen Masse der Bürger getan, dann ist die Summe der Güter in einer Hand vereinigt und die Möglichkeit einer umfassenden

<sup>1)</sup> c. 5, 4: ἀπελείφθησαν οὖν έπταχοσίων οὐ πλείονες Σπαρτιάται καὶ τούτων ἴσως έκατὸν ήσαν οἱ γῆν κεκτημένοι καὶ κλῆσον, ὁ δ' ἄλλος ὄχλος ἄποσος καὶ ἄτιμος ἐν τῷ πόλει πασεκάθητο. Beloch, Die Bevölkerung ber griechisch-römischen Belt S. 142 verkennt ben Sinn und die Tendenz der ganzen Darstellung, wenn er meint, der Berf habe auch diesen σχλος zu den vollberechtigten Bürgern (den "Homöen") gerechnet. Zu dieser Annahme kann man nur kommen, wenn man mit Beloch die Stelle dahin interpretiert, daß sie das spartanische Grundeigentum nur zum größten Teil von jenen Hundert ofkupiert wissen will, während doch diese Okkupation ausdrücklich als eine das gesamte Spartiatenland umfassende bezeichnet wird.

planmäßigen Verteilung gewonnen, welche die ökonomische Struktur der Gesellschaft völlig umgestaltet, d. h. die Expropriateurs werden expropriiert und der kapitalistische Klassenstaat ist gesprengt!

Daß die Dinge so einfach nicht lagen, daß dieser aus 100 Rapitaliften und 600 Bettlern bestehende Spartanerstaat eine Konstruftion ist, bedarf für uns keines weiteren Beweises.1) Die Berelendungstheorie gehörte nun eben einmal schon damals zur sozialistischen Kritit der Gesellschaft. Schon für Plato ift es selbst= verständlich, daß in Staaten, wo die Oligarchie, d. h. die Blutofratie, herrscht, "fast alle, welche außerhalb der herrschenden Klasse fteben, Bettler find".2) Und gemäß diefer allgemeinen Grund= anschauung wird der Sat: "Der Boden des Landes (oder der Besit überhaupt) ift in den Händen weniger," von der soziali= ftischen Geschichtsbetrachtung der Zeit wie eine stereotype Formel gebraucht, um die plutokratische Entartung der Gesellschaft mög= lichst draftisch zu kennzeichnen. Aristoteles z. B. wendet diese Formel auf die Grundbesitzverteilung Spartas im vierten Jahrhundert genau so an, wie auf diejenige Attikas im sechsten.3) Im letteren Falle ift diese Charafteristif nachweislich falsch und eine gewaltige

<sup>1)</sup> Die Zahlen sind kaum glaubwürdiger als die 50000 Sklaven, welche nach Plutarch c. 18 (d. h. gewiß ebenfalls Phylarch) in dieser Epoche die Atoler bei einem Einfall aus Sparta weggeschleppt haben sollen.

<sup>2)</sup> Staat 552 d. Bgl. 3. Kap. 2. Abschnitt.

<sup>3) &#</sup>x27;Adπ. c. 2 von Athen: ή δὲ πᾶσα γῆ δι' δλίγων ἦν. — Politif II 6, 10. 1270 a von Sparta: εἰς δλίγονς ἦκεν ἡ χώρα. — Genau so heißt επ in der Lykurglegende (Plutarch Lykurg 8): τοῦ πλούτον παντάπασιν εἰς δλίγονς συνερρυηκότος. — Daß diese Wendungen auf einer unklaren Unschauung deruhen, deweist die genannte Stelle der aristotelischen Politik, wo unmittelbar vor der Behauptung, daß daß ganze spartanische Land an wenige gekommen, der Sat steht, daß dei dem einen Teil der Spartiaten sich sehr großer Besit, dei dem andern ein sehr kleiner (also doch ein Besit!) sinde: τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν συμβέβηκε κεκτῆσθαι πολλὴν λίαν οὐσίαν, τοῖς δὲ πάμπαν μικράν. Bgl. auch die Bemerkung der Politik VIII 6, 6. 1307 a über Thurii: τὴν χώραν ὅλην τοὺς γνωρίμους συγκτήσασθαι, wozu die solgenden Borte: κως ἀφεῖσαν τῆς χώρας ὅσοι πλείω ἦσαν κχοντες auf feinen Fall stimmen, mag man sie deuten, wie man will.

Übertreibung; wie kann sie da in dem anderen Anspruch auf die unbedingte Glaubwürdigkeit machen, die ihr bisher so allgemein zugestanden wurde? Und erhält die Formel etwa einen größeren Wert im Munde Phylarchs oder Plutarchs, von denen sie ebenso schablonenhaft für das lykurgische wie für das Sparta des Ugis angewendet wird?

Ebenso tendenziös wie die ökonomische ist die ethische Charaksteristik der herrschenden Gesellschaft. Die ganze plutokratische Entsartung derselben soll dadurch herbeigeführt sein, daß die "Starken" der Gesellschaft in schnöder Habgier einer Veränderung des Landsrechtes zustimmten, welche die absolute Verfügungsfreiheit des Inshabers über sein Landlos herbeisührte und es ihnen ermöglichte, die legitimen Erben mit brutaler Rücksichtslosigkeit aus ihrem Erbe zu verdrängen, sie massenweise "beiseitezuschieben". Ulso eine Expropriation im schlimmsten Sinne des Wortes, die ihre Urheber als Käuber an der Gesellschaft brandmarkt, ihre Opfer recht eigentslich als die Enterbten erscheinen läßt.

Die Formel, die hier zur Erklärung der historisch gewordenen Besitzesverteilung gebraucht wird, ist zu einsach und zu mechanisch, als daß sie das geschichtliche Denken besriedigen könnte. Auch ist das Motiv, welches — allerdings unbewußt — zu dieser Art von Kausalerklärung geführt hat, so durchsichtig, daß es ihre Beweisskraft doch sehr herabsetzt. Wenn der Sozialismus den Anspruch erhob, das reale Leben frei formen zu können, so konnte es ja diesem Anspruch nur förderlich sein, wenn es der sozialistischen Diagnose gelang, den ganzen bestehenden Gesellschaftszustand als einen von willkürlicher Einwirkung bestimmten und daher auch vernünstig bestimmbaren zu erweisen. Ein Beweis, der aber freilich ohne künstliche Konstruktionen und Übertreibungen nicht zu ers bringen war.

<sup>1)</sup> Plutarch Agis c. δ, 3: πλεονεξίας ένεκα δεξάμενοι καὶ κυφώσαντες (nämlich bas Geset bes Epitabeus) ἀπώλεσαν την ἀρίστην κατάστασιν. (Über bas Unhistorische dieser Ansicht s. oben S. 104.) ἐκτῶντο γὰρ ἀφειδῶς ἤδη παρωθοῦντες οἱ δυνατοὶ τοὺς προσήκοντας ἐκ τῶν διαδοχῶν.

Ebenso wie hier liegt ferner die Übertreibung auf der Hand bei dem geschichtlichen Urteil, welches über die Haltung der Bestitzenden gegenüber dem weiteren Verlaufe der Dinge gefällt wird. Wie die Sinnlosigseit und Unvernunft des Bestehenden einzig und allein auf den bösen Willen der Reichen zurückgeführt wird, so soll auch ihr Widerstand gegen die königlichen Sozialrevolutionäre einzig und allein die Folge ihrer Verworsenheit und materialistischen Gessinnung gewesen sein. Sie "zittern vor dem Gedanken an Lykurg wie entlausene Stlaven, die zu ihrem Herrn zurückgebracht werden sollen".1)

Besonders verächtlich erscheint die Haltung der sozialkonservativen Partei dadurch, daß als die eigentliche Seele des Widersstandes die weibliche Gegnerschaft des Agis hingestellt wird: jene reichen Erbinnen, in deren Händen sich ein großer Teil des spartanischen Grund- und Kapitalbesitzes besand,2) und die in ihrer "Gemeinheit"3) auf Luxus, Macht und Ansehen nicht verzichten wollen. Sie stecken sich hinter den anderen König, den alten Leonidas, der zwar zunächst nicht offen gegen Agis auszutreten wagt, aber um so energischer mit den vergisteten Waffen der Verseumdung ihm entgegenarbeitet. Dieser König spielt hier dieselbe gehässige Rolle, wie sein mythischer Doppelgänger, der Leonidas im Lykurgroman, der durch seine Verdächtigungen den großen Gesetzeber aus der Heimat vertreibt.4) Eine Ersindung, die offens darauf berechnet ist, den historischen Leonidas für alle Zeiten zu brandmarken, indem man dem elenden Widersacher des sozialen

<sup>1) 6, 2.</sup> 

<sup>2)</sup> Nach Aristoteles Politik II 6, 11. 1270a angeblich im 4. Jahrhundert schon fast zwei Fünftel des ganzen spartanischen Grund und Bodens, nach dem wohl auch wieder übertreibenden Bericht in Plutarchs Agis 7, 4 "der größte Teil des spartanischen Reichtums" überhaupt.

<sup>3)</sup> ἀπειοοχαλία. Agis 5, 4. — Der Spartanerkönig macht hier eine ähnsliche Ersahrung wie der ideale Gesetzgeber Platos, der ebenfalls besonders an dem Widerstand der Frauen scheitert. Siehe Bd. II S. 218.

<sup>4)</sup> Plutarch Lykurg 3.

Heilandes Spartas die natürlich möglichst verzerrten Züge und den Namen des Agisfeindes gab.

Wie sein mythischer Vorgänger gegen Lykurg die Anklage erhoben hatte, daß er sich mit seinen Blänen widerrechtlich den Weg zum Thron zu bahnen suche, so behauptet der Verleumder des Agis, daß der lettere nur deshalb das Gut der Reichen den Urmen gebe, die Landaufteilung und den Schuldenerlaß wolle. um die Silfe der Maffe für die Unterftützung eines Planes zu erkaufen, der auf nichts Geringeres hinauslaufe, als auf die Gewalt= herrschaft.1) Und später wird zur näheren Charakteristik des Leonidas hinzugefügt, sein Gifer für die Erhaltung des Bestehenden sei besonders von der Besorgnis eingegeben gewesen, durch den großartigen Opfermut des Agis und seines hauses für immer in Schatten gestellt zu werden. Agis hatte sich nämlich vor allem Volk bereit erklärt, als der erfte fein gesamtes Sab und Gut, ausgedehntes Acker= und Weideland und nicht weniger als 600 Ta= lente baren Geldes, dem Staate jur Verfügung zu ftellen; und er hatte gleichzeitig verkündet, daß auch Mutter und Großmutter, Freunde und Verwandte ihre Reichtumer in die neue foziale Ge= meinschaft einwerfen würden.2) Ein Erflärung, die von dem Volfe mit dem jubelnden Zuruf begrüßt wird: "Endlich einmal nach drei Jahrhunderten ein König, der Spartas würdig ift!" Das fann der in der Hofluft des hellenistischen Drients verderbte ältere König nicht vertragen. Er überlegt bei fich: "Dringt Agis durch, so werde ich gezwungen sein, dieselben Opfer zu bringen, ohne boch auf dieselbe Dankbarkeit von seiten der Bürger rechnen zu bürfen". Denn wenn auch alle in gleicher Weise hergäben, was fie besitzen, so werde man doch allein alle Ehre demjenigen zu= wenden, der den Anfang gemacht! Und diese kleinliche Reflexion gefränkter Eitelfeit gibt den entscheidenden Ausschlag!

<sup>1) 7, 5:</sup> διαβάλλων τὸν Αγιν ὡς τυραννίδος μισθὸν τοῖς πένησι τὰ τῶν πλουσίων προτείνοντα καὶ γῆς μεταδόσεσι καὶ χρεῶν ἀφέσεσι πολλοὺς ἀνούμενον ἑαυτῷ δορυφόρους, οὐ τῆ Σπάρτη πολίτας.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) c. 9.

v. Böhlmann, Gefch. b. fozialen Frage u. b. Cozialismus i. b. antifen Belt. 1. 29

Run wird ja niemand leugnen, daß der von dem plutofratischen Geist unzertrennliche materielle Egoismus, staatswidrige Gesinnung, Sag und Leidenschaft auf reformfeindlicher Seite in reichlichem Maße vorhanden war. Aber nicht minder steht fest. daß damit der Widerstand, den der monarchisch-demokratische Sozialismus des Agis finden mußte, nur höchst einseitig und ungenügend motiviert ift. Wir haben auch hier wieder eine schablonenhafte Auffassung vor uns, die in der Literatur des doktrinären Sozialis= mus zu allen Zeiten wiederkehrt und die - wie schon ihr Einfluß auf die damalige Geschichtschreibung beweist — für die Klassenkämpfe der hellenischen Welt überhaupt eine gewisse typische Bedeutung gehabt hat. Die Anklagen, welche die Freunde des Könias Agis gegen die antisozialistische Bartei schleuderten, sind 3. B. gang auf den gleichen Ton geftimmt, wie die Außerungen der Entrüftung, welche die joziale Komödie den athenischen Proletariern gegen die Reichen in den Mund legt, und denen wir auch sonst in der Anklageliteratur gegen den Reichtum wiederholt begegnet find.1) Ohne Zweifel war an dieser Entrustung nur zu vieles berechtigt. Aber ebenso gewiß ist es, daß hier der blinde Gifer der Doftrinare gegen Andersbenkende weit über das Ziel hinausschießt und es nirgends zu einer objektiven Beurteilung kommen läßt.

Der Biograph des Agis steht ganz im Banne der Anschauung, wie wir sie bei den eben dieser Epoche angehörigen Vorläusern
Rousseaus kennen gelernt haben.<sup>2</sup>) Mit Plato, Dikäarch und der
Stoa ist er der Ansicht, daß die Laster der Habgier (Pleonexie)
und des schmutzigen Geizes der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
spezisisch eigentümlich seien. Erst seitdem sich der Erwerdstried auf
Gold und Silber gerichtet habe und die Ansammlung von Reichtum möglich geworden sei, hätten sich als Begleiterscheinung des
Reichtumserwerbes diese Laster in der Gesellschaft eingenistet!<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 316 ff.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 106 ff.

<sup>3)</sup> Mgiŝ c. 3: ἐπεὶ παρεισέδυ πρῶτον εἰς τὴν πόλιν ἀργύρου καὶ χρυσοῦ εῆλος καὶ συνηκολούθησε τοῦ πλούτου τῆ μὲν κτήσει πλεονεξία καὶ μικρολογία,

Eine Ansicht, die durch ihre überschätzung der "natürlichen", d. h. durch den Kapitalismus noch nicht verderbten Güte der menschlichen Natur ganz folgerichtig zu dem Schlusse kam, daß eben nur der Kapitalismus das Hindernis aller sittlichen und sozialen Wiedersgeburt sei. Daher der für unsere Viographien so charakteristische naive Glaube, der nirgends Schwierigkeiten sieht, als eben in dem bösen Willen der Besitzenden, und ihren Widerstand gegen die programmäßige Zertrümmerung der Gesellschaft dem öffentlichen Gewissen der Gegenwart und der Nachwelt ohne weiteres als Außssluß gemeiner Habgier und niedriger Gesinnung denunziert. Genau so, wie in der Lykurglegende alles überaus glatt vonstatten geht und nur die bösen Reichen durch ihr Schreien und Toben gegen den großen Resormer die durch seine überzeugende Kede hervorsgezauberte allgemeine Harmonie stören!

Das nüchterne Urteil der Geschichte wird anders lauten. Es wird vor allem darauf hinweisen, daß die allgemeine Gleichmacherei, wie sie König Ugis plante, ja nicht bloß das Übermaß des Reichstums mit der Überführung in gesellschaftliches Eigentum bedrohte, sondern das bestehende Privateigentum überhaupt, also das, was dem Menschen sür ebenso unverletzlich und unantastbar gilt, wie seine Persönlichseit selbst, was für ihn ein wahres noli me tangere ist! Kann dieses tiesberechtigte Gesühl, das der natürliche, von einem ungesunden "Idealismus" freie Sinn für die Bedeutung des "Vermögens" hat, und der in diesem Gesühl wurzelnde Tried des Wenschen, das "Seine" zu behalten, schlechthin mit dem gesellsschaftswidrigen Interesse des Geldsacks identisiziert werden, wie es diese doctrinäre Pseudohistorie tut?

Zwar wäre die engherzige Plutokratie des damaligen Sparta schwerlich auch nur zu demjenigen Maß von Opfern bereit gewesen, welches bei der Zerrüttung von Staat und Gesellschaft das öffentliche Interesse unbedingt von ihr erheischte. Aber auch das rechtfertigt die Deklamationen über eine außergewöhnliche sittliche

τῆ δε χοήσει καὶ ἀπολαύσει τουφὴ καὶ μαλακία καὶ πολυτέλεια, τῶν πλείστων ἐξέπεσεν ἡ Σπάοτη καλῶν.

Verkommenheit nicht. Wo hat je eine ganze soziale Klasse als solche, als Klasse, auß purem Wohlwollen für die übrigen Glieder der Gesellschaft, auß Interesse am Gemeinwohl, kurz auß rein altruistischen Motiven ihre ganze soziale Position freiwillig gesopfert? Eine solche Klasse hat es nie gegeben, nicht einmal im Reiche der Legende, wie ja gerade damals die Verkündiger des Lykurgevangeliums selbst ganz offen zugestanden haben. Und nun vollends eine Politik der allgemeinen Beraubung! Mußte sich nicht alles dagegen auslehnen, was irgendwie kulturell oder wirtschaftlich über dem Proletarier stand und die Sachlage nüchtern und unbefangen beurteilte?

Die Lykurglegende rühmt einmal mit Pindars Worten die kluge Einsicht, welche die Greise Alkspartas ausgezeichnet habe. Wenn man sich in dem späteren Sparta von dieser praktischen Lebensweisheit auch nur ein Restchen bewahrt hatte, so konnte man unmöglich im Zweisel darüber sein, daß der — noch dazu völlig unvermittelte — Versuch, den Lykurgroman in die Wirklichskeit umzusezen, und der Glaube, durch eine radikale Beseitigung aller Unterschiede des Besitzes, der Erziehung und Bildung einen Zustand sozialer Vollkommenheit schaffen zu können, nichts als unsvernünstige Ideologie war. Man hätte dem jugendlich unreisen Überschwang dieses himmelstürmenden Radikalismus einsach mit dem Hinweis darauf begegnen können, daß selbst der idealste und phantasievollste Vertreter des Sozialismus, ein Mann wie Plato, in der reiseren Einsicht seines Greisenalters auf eine solche dramatische Lösung der sozialen Frage ausdrücklich verzichtet hatte. 1

Und lehrte nicht die wirtschaftliche Geschichte Spartas selbst, daß die Ungleichheit sich schon aus der Institution des Eigenstums ergibt, mit der sogar der Lykurg der Legende nicht völlig zu brechen gewagt hatte! Wie konnte da selbst die getreueste Resproduktion der "lykurgischen" Gesellschaftsordnung») eine genügende

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II S. 211 ff.

 $<sup>^2</sup>$ ) wie es c. 19, 5 als Ziel des Agis bezeichnet wird:  $\dot{\omega}_5 \dots \zeta \eta \lambda \tilde{\omega}_V$  zai μιμούμενος τὸν Αυχοῦργον ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἔλθοι πολιτείαν.

Bürgschaft für die Verwirklichung des Gleichheitsideals der Reform= partei gewähren?

Dazu welch eine Unnatur, inmitten einer Gesellschaft, welche die Errungenschaften der Hochkultur in sich aufgenommen hatte, in= mitten einer doch nicht bloß an materialistischer Entartung, sondern auch an wirklichen Kulturbedürfnissen und Kulturgenüssen reichen Entwicklung eine vollkommene und ausnahmslose Gleichheit her= stellen zu wollen, die der differenzierte Kulturmensch der Epoche als eine tatsächliche Unwahrheit und schreiende Ungerechtigkeit em= pfinden mußte!

Wer bürgte endlich dafür, daß so gewaltige Opfer nicht völlig nuplos gebracht würden, daß aus der geplanten Gleichheit wirklich die sittliche Wiedergeburt und die ideale harmonie erblühen würde, welche das sozialistische Prophetentum seinen Gläubigen in Aussicht stellte? Der Charafter, den die Umsturzbewegung naturgemäß sehr bald annahm, war der einer demokratischen Massenbewegung. Der natürliche Verbündete des Königs, das wichtigste reale Machtelement in dem Kampf gegen die bestehende Gesellschaft war die längst auf den Umfturg lauernde proletarische Masse.1) Mit ihr mußte die Revolution gemacht werden, sie sollte ihre Früchte genießen, mit ihren Bunfchen und Reigungen mußte von den Führern der Bewegung gerechnet werden. Daher war auch der Ton, auf den ihre Propaganda bei der Masse gestimmt war, ein echt demagogischer. Die Vorfämpfer der Umwälzung, als welche ein Lysander, Manbrokleidas und des Königs Dheim Agefilaos genannt werden, schleudern unter die auf der Agora versammelte Menge die hetzerischen Schlaawörter bes Klassenkampfes: das Bolf solle es sich nicht länger gefallen laffen, daß ein paar Leute ihren Übermut an ihm auß= ließen und Sparta erniedrigten.2) Ein Rug der Überlieferung, der gewiß echt ift. Die Umfturzpartei ging also grundsählich den Weg und mußte ihn gehen, den einmal Lassalle mit den Worten

¹) c. 11 heißt es: ἐχ τούτου τῷ Ἄγιδι τὸ πλῆθος ἐπηχολούθησεν.

<sup>2) 9, 1:</sup> μη δι' δλίγους εντουφωντας αὐτοῖς πεοιίδεῖν εἰδομμάνον τὸ ἀξίωμα τῆς Σπάοτης.

gekennzeichnet hat: Es gilt, "das Bolk selbst auf die Bühne zu führen und seine Rechte herzustellen".

Das "Volf", d. h. in diesem Fall das Proletariat der Fäuste. auf der politischen Bühne! Was das bedeutete, hatte man doch in Bellas zur Genüge fennen gelernt! Seit Jahrhunderten währte nun schon der Kampf, der unter der Devise der Gleichheit. Gerechtig= feit und Brüderlichfeit gegen die Besitzenden geführt ward; und wie oft hatte er der Masse und ihren Führern die Entscheidung in die Sand gespielt! Satte sie bis dahin in ihrem Gebaren auch nur eine Spur von dem idealen Geifte des Rechtes und der Gemeinsamkeit erkennen laffen, den die Apostel des Infurgischen Staats= gedankens mit ihrer boftrinaren Rettungsidee in den Gemütern der Menge hervorzaubern zu können glaubten? Wütende Ausbrüche des Hasses und der Rachgier, blutige Gewaltsamkeit, Mord, Raub und Plünderung, mufte Ausschweifung, das waren die ständigen Begleiterscheinungen des Klassenkampfes geworden, seitdem man begonnen, die ökonomische und soziale Ausgleichung praktisch ins Werk zu seben. Es hatte sich zur Genüge gezeigt, daß die follektivistische Empfindung der Masse, die Idee der "Brüderlichkeit" (xoivwia) mindestens ebensosehr in egoistischem Selbstinteresse wurzelte wie der Individualismus des Kapitales, daß der elementare Drang der individuellen Selbstsucht in der Politik der Enterbten nicht minder mächtig war als bei den Parteien des Besitzes. Hatte fich neben der berechtigten Erbitterung über Elend und Ausbeutung nicht zu allen Zeiten auch das — meist mit brutaler Härte und chnischem Übermut sich durchsetzende — Gelüst nach dem Gute des Rächsten breit gemacht, ben man austrieb, um sich und zwar sich ausschließlich an seine Stelle zu seten? Konnte man es den Gegnern bes Agis so sehr verargen, wenn sie das romantische Spiel mit bem hier aufgehäuften sozialen Zündstoff nicht mitmachen wollten, wenn sie in der Proflamation der Gleichheit und Brüderlichfeit nur heuchlerisch verhüllten Egoismus saben und in der geplanten bemokratischen Umgestaltung ber Gigentumsverhältnisse nur die Absicht witterten, die Minderheit durch die Mehrheit zu verdrängen?

Welches Schickfal aber hatte jene von einer Mehrheit zu erwarten, beren unversöhnlichem Haß gegen die herrschende Klasse schon über ein Jahrhundert früher der Rebell Kinadon in den drastischen Worten Ausdruck verliehen hatte, daß die spartanischen Bürger minderen Rechtes (&nouesoves), ganz ebenso wie die Leibeigenen und Untertanen, jene Klasse "am liebsten mit Haut und Haar aufgefressen" hätten!

Angesichts der tausendfältigen Erfahrungen der nationalen Geschichte erscheint in der Tat der Glaube der spartanischen Staats-romantik, daß man nur durch eine allgemeine Konsiskation Reichtum und Armut zu beseitigen brauche, um Mißgunst, Hossfart und sonstige Schlechtigkeit aus der Welt zu schaffen,2) als kindliche Hossfnungsseligkeit, als eine ungeheure Selbstäuschung. Der Klassenstaat sollte vernichtet werden mit Hilse einer Gesellschaftsschicht, der es bei der Bekämpfung der bestehenden Klassenherrschaft bisher zum größten Teil eben auch nur darum zu tun gewesen war, ihre eigenen Klasseninteressen und Klasseninstinkte zur Geltung zu bringen und die neue Ordnung der Dinge so zu gestalten, als ob eben nur dieser Teil der Gesellschaft, nur diese ihre Klasse vorhanden und berechtigt wäre, den Staatswillen zu bestimmen!3)

Und gleichzeitig erhoffte man von dieser tief im sinnlichen Begehren steckenden Masse, daß sie mit einem Male so viel Selbst= entsagung und Selbstverleugnung, so viel Uneigennütziskeit, Pflicht= gefühl und Subordination an den Tag legen werde, wie es die geplante Rückkehr zu der rauhen Zucht des altspartanischen Arieger=

<sup>1)</sup> Xenophon Hell. III 3, 6: ὅπου γὰο ἐν τούτοις τις λόγος γένοιτο περί Σπαρτιατῶν, οὐδένα δύνασθαι κρύπτειν τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἄν καὶ ὁμῶν ἐσθίειν αὐτῶν. Hier konnte man also nicht von der "tatsächlich veralteten Freßlegende" reden, von der Bernstein a. a. D. S. 139 so optimistisch in Bezug auf die Gegenwart spricht.

<sup>2)</sup> Siehe S. 124.

³) Die Bestigenden hätten Agis mit den Worten erwidern können, die ein späterer Gegner der Resormkönige von der Menge gebraucht:  $n\bar{\alpha}\nu$   $n\lambda\bar{\eta}\partial\delta s$  έστιν έλαφρὸν καὶ πλῆφες ἐπιθυμιών παρανόμων, δρμῆς ἀλόγου, θυμοῦ βιαίου. **Bolhbios** VI 56, 11.

staates von jedem Bürger forderte! Dieselbe Alasse, deren Sieg bisher immer nur eine neue Form der Herrschaft der Gesellschaft über den Staat bedeutet hatte, sie sollte der Träger einer Politist werden, welche das diametrale Gegenteil erstrebte: die unbedingte Unterordnung aller Einzelwillen unter die reine Staatsidee, die vollkommene Souveränität des Staates über die Gesellschaft! Die Vaterlandslosigsteit des spartanischen Proletariates dieser Zeit, die unser Bericht beklagt, wochte ja das psychologisch unvermeidliche Ergebnis seiner sozialen Erniedrigung und durch die herrschende Alasse mitverschuldet sein. Konnte aber ein einsacher Wechsel der ökonomischen Lage die durch diese Erniedrigung herbeigeführte Des moralisation beseitigen?

Wir haben es hier im Grunde mit demselben Optimismus zu tun, der uns in der platonischen Anschauung entgegentritt, daß die Menge zur lammfrommen Herde werden würde, wenn sie nur die philosophischen Staatsmänner am Werke sähe.2) Es ist diesselbe Idealisierung der Menschennatur, die das arovor yerdos des doktrinären Sozialismus dis auf den heutigen Tag bildet. Sine Idealisierungsfähigkeit gegenüber der in Gedanken konzipierten neuen Gesellschaft, die zu dem Pessimismus gegenüber der alten in aufsallendem Widerspruche steht. Damit der neue Gesellschaftsdau auf Grund der Tugend aller errichtet werden kann, müssen die Triebe und Instinkte, die nun einmal in dem Menschen der Wirklichkeit mächtig sind, aus der Reihe der wirkenden Kräfte überhaupt ausseschaltet werden! Kurz, man rechnet nicht mit der menschlichen Natur, wie sie ist, sondern wie sie sein sollte.

Ist doch schon der Grundgedanke der lykurgischen Staats= romantik, daß die Ausgleichung des sozialen Niveaus eine wesent= liche Verringerung oder gar Beseitigung gewisser antisozialer In=

<sup>1)</sup> c. 5, nach beisen Schilderung sich dies Proletariat selbst zur Abwehr einer feindlichen Invasion nur widerwillig herbeigelassen habe. — Ein Seitenstück zur Erklärung des "kommunistischen Manifests": "Der Proletarier hat kein Baterland."

<sup>2)</sup> Siehe Bb. II G. 150 f.

ftinkte zur Folge haben würde, psychologisch unhaltbar. Da es nicht die absolute Größe eines Eindrucks oder eines Objektes ist, die unsere Reaktion darauf bestimmt, sondern sein Unterschied gegen anderweite Eindrücke, so können auch bei großer Gleichheit schon sehr geringe Differenzen in Bezug auf die äußere Stellung, Amt, Ehre usw. zu Neid, Streberei (Pleonexie), Hochmut usw. führen, also ganz ähnliche psychische Wirkungen der Differenzierung hervorzussen, wie die Unterschiede, welche zwischen sozial weit getrennten Gesellschaftsschichten bestehen. Die Tatsache, welche die Lykurgelegende und die ihr zugrunde liegende Zeitphilosophie ebenso ignoriert, wie der moderne Sozialismus.

Angesichts der starken Illusionsfähigkeit, welche diese Sozial= philosophie des Optimismus für ihre rasch konstruierten Rettungs= gedanken forderte, erscheint der Versuch der von dieser Anschauung beherrschten Überlieferung, nicht nur den moralischen, sondern auch ben intelleftuellen Bankerott ihrer Gegner zu erweisen, geradezu findlich.2) Rach Plutarch klammert sich nämlich König Leonidas bei der öffentlichen Verhandlung der Frage in der Ekklesie an den bekannten Zug der Lykurgtradition, wonach Lykurg sich wenigstens einer Expropriation des beweglichen Vermögens, also auch des Schuldenerlasses enthielt, den die Reformer verlangten.3) Worauf König Agis ironisch erwidert, es sei nicht zu verwundern, wenn ein Mann, der in der Fremde aufgewachsen und Kinder von Satrapentöchtern habe, nichts davon wisse, daß Lykurg durch Abschaffung des gemünzten Geldes dem Leihen und Borgen über= haupt ein Ende gemacht habe! Ein Einwurf, auf den Leonidas nichts zu erwidern vermag. Und damit ist das ganze große Problem

<sup>1)</sup> Nach ber treffenden Bemerkung von Simmel, Über soziale Differenzierung S. 99.

<sup>2)</sup> Man denkt hier unwillfürlich an die Bemerkung eines hervorragenden Sozialisten über die "komische But" eines "Genossen" gegen diejenigen, welche "nicht in die ganze Klasse des Prosetariates das von vornherein hineinlegen, was zu werden ihr geschichtlicher Beruf ist, die noch Probleme sehen, wo er schon Lösungen hat".

<sup>3)</sup> c. 10. Bgl. Lyfurg 9.

ber sozialen Neugestaltung erledigt, ohne daß von gegnerischer Seite auch nur ein einziges sachliches Argument vorgebracht würde!<sup>1</sup>) Kann etwas die klägliche Armseligkeit und die kendenziöse Befangensheit des erhaltenen Berichtes drastischer kennzeichnen, der sich das Widerstreben gegen Agis nicht anders zu erklären weiß, als durch die sittliche Verkommenheit, der nun eben einmal die ältere Generation unrettbar verfallen gewesen sein soll?<sup>2</sup>)

Natürlich erscheint dann in konsequenter Anwendung der Schablone gegenüber dem eingesteischten Bourgeoisgeist der "Alten" in um so glänzenderem Lichte die Haltung der unverdorbenen "Fungen". Die "Jugend" (oi réoi) wendet sich auf das Wort des Königs "ungesäumt der Tugend zu und tut ihre disherige Lebensweise ab wie ein altes Kleid, um die wahre Freiheit zu geswinnen". Willenlos gibt sie sich dem Zauber der prophetischen Jünglingsgestalt gefangen. Kurz, man hat den Eindruck einer wahrshaft idealen Begeisterungsfähigkeit, für die es kaum mehr der göttslichen Weisung bedurft hätte, die eben damals aus dem Tempel der Pasiphae an die Spartiaten ergangen sein soll, daß sie "wieder gleich werden müßten, wie sie nach lykurgischer Satzung im Anfang gewesen".3)

Derselben idealen Schwärmerei begegnen wir bei den Frauen des königlichen Hauses, deren Mitwirkung dank der Größe ihres Besitzes und der Menge ihrer Freunde, Dienstleute und Schuldner äußerst wertwoll war. Auch hier haben der König und seine Freunde leichtes Spiel. Zwar überwiegt bei der Königin-Mutter zuerst die Empfindung des Schreckens und der Sorge. Sie fühlt, daß der Sohn Unmögliches und Verderbliches plane. Aber Agesilaos, ihr Bruder, belehrt sie, wie schön und gemeinnützig das Unternehmen sei, und der König selbst beschwört sie, ihren Keichtum der Ehre

<sup>1)</sup> Was sonst noch erwähnt wird, bezieht sich auf die geplante Ersgänzung der Bürgerschaft.

<sup>2)</sup> Wider Agis find nach c. 6 οί πλεΐστοι τῶν ποεσβυτέρων, ἄτε δὴ πόροω τῆς διαφθορᾶς γεγονότων.

<sup>3)</sup> c. 9.

des Sohnes zu opfern. Er könne nicht, sagt er, an materiellen Machtmitteln mit anderen Fürsten rivalisieren. Wenn er aber durch die Pflege des Ideals sich vor diesen in Wohlseben versunkenen Afterkönigen hervortue, wenn er die Gleichheit und Brüderlichkeit unter seinen Bürgern wiederherstellen könne, dann werde er Namen und Ruhm eines wahrhaft großen Königs erwerben. Diese Besgründung zerstreut alle Bedenken der Königin. Sie, ihre Mutter und, wie es scheint, noch andere verwandte und befreundete Frauen werden von dem Enthusiasmus des Jünglings mitsortgerissen. Und einmal "von dem Anhauch göttlicher Begeisterung ersüllt, welche die sittliche Schönheit des großen Gedankens in ihren Seelen entzündet", werden sie die eifrigsten Werberinnen für den König, der ihnen nun nicht schnell genug zur Tat schreiten kann.<sup>2</sup>)

Der völlige Gesinnungswandel, der sich hier in einem Teile der herrschenden Gesellschaft vollzieht, erinnert lebhaft an die in ihren Sinzelheiten ja eben damals konzipierte Geschichte des großen Borbildes des Agis, dem es gleichfalls durch die bloße Macht des prophetischen Wortes gelungen sein soll, die Bürgerschaft sittlich so umzustimmen, daß die Errichtung eines völlig neuen Gesellschaftsbaues auf Grund der Gleichheit und Tugend aller mit überzaschender Leichtigkeit vonstatten ging. Waar zieht die ethische Umstimmung in der Zeit des Agis nicht so weite Kreise wie in der Lykurgs. Aber sie bleibt doch immerhin wunderdar genug, wenn man sich vergegenwärtigt, in welcher gesellschaftlichen und geistigen Atmosphäre sie zustande kommt. Sie vollzieht sich im Schoße einer angeblich völlig entarteten Plutokratie, die nach ders

<sup>1)</sup> Plutarch spricht ganz unvermittelt von "Frauen", obwohl vorher nur von der Königin-Mutter die Rede war. Ein neuer Beweis für die Oberflächlichkeit seiner Mache!

<sup>2) 7, 3:</sup> τοσαύτη κατεσχέθησαν οἶον ἐπιπνοία πρὸς τὸ καλόν.

<sup>3)</sup> Wie schablonenhaft die Schilderung ist, zeigt der Vergleich von Ugis 6, 1, wo es von der Jugend heißt: ταχύ . . . υπήκουσαν αὐτῷ καὶ συναπεδύσαντο πρὸς τὴν ἀρετήν, und Lyfurg 8: καὶ πλείονες ἐγένοντο τῶν ώς . . . βασιλικὴν ἐξουσίαν ἔχοντι πειθομένων οἱ δι' ἀρετήν προςέχοντες αὐτῷ καὶ ποιεῖν ἐθέλοντες ετοίμως τὸ προςταττόμενον.

jelben Schilberung bisher mit opulenter Gleichgültigkeit zusah, wie die ungeheure Mehrheit des Volkes in Armut und Clend verkam, während unter ihr selbst Üppigkeit und Verschwendung und unerträglicher Klassenhochmut immer mehr überhand nahm.

Wird man es dem Bericht wirklich glauben, daß die gesamte jeunesse dorée, die ganze jüngere Generation einer dem Moloch bes Mammons und bes brutalen Klaffenegoismus dienenden Gefell= schaft noch so viel ideale Empfindung besak, um sich allen ent= gegenstehenden Antrieben eines natürlichen Egoismus und der un= geheuren Gewalt einer durch ihre ganze Erziehung aufs höchste gesteigerten Begier nach Genuß und Herrschaft und zügelloser Geltendmachung des Sonderwillens durch einen mahrhaft zaube= rischen Aft sittlicher Wiedergeburt mit einem Schlage zu entreißen und sich zu einem Ideal der Selbstentäußerung und Astese zu befennen, das fast dieselbe Opferfreudigkeit von ihr verlangte wie etwa die Aufforderung Jesu an den reichen Jüngling, all sein Gut den Armen zu geben? Der Jüngling im Evangelium "geht be= trübt von dannen; denn er hatte viele Güter". Und ein anderer Jüngling, der Alfander der Lykurglegende, hat sich an dem un= bequemen Apostel der Gleichheit und Entsagung sogar tätlich ver= griffen!1) Und die im Glanz und Wohlleben aufgewachsenen Alters= genoffen des Agis sollen in ihrer Gesamtheit oder auch nur der Mehrzahl nach 2) sofort bereit gewesen sein, den kühnen Ffarusflug ihres Königs mitzumachen? Man mag die Begeisterungsfähigkeit ber Jugend und die Bahl enthusiaftischer Jünger, die fie der Sache bes Umsturzes auch aus den Reihen der vornehmen Jugend zu= führte, noch so hoch veranschlagen, man mag auf das Beispiel chnischer Philosophen, wie des Krates, hinweisen, der der Doftrin zuliebe sein ganges Vermögen — angeblich 200 Talente — unter seine Mitbürger aufgeteilt hat;3) — so, wie uns der Bericht Plutarchs den Umschwung schildert, ift die Übertreibung unverkennbar. Und

<sup>1)</sup> Plutarch Lyfurg 11.

<sup>2)</sup> So könnte man das of véor zur Not ja auch faffen.

<sup>3)</sup> Diogenes Laert. VI 87.

wie viel mag von dieser Begeisterung mehr als bloßes Strohseuer und jugendliche Übereilung gewesen sein! Wie vielen mochte es wirklich ernst sein, ihr Hab und Gut mit den Armen zu teilen?

Übrigens beweist die Anhängerschaft, die Agis immerhin bei einem Teile der herrschenden Gesellschaftsklasse fand, daß dieselbe doch nicht so allgemein und so ausschließtich im reinen Materialis= mus verkommen war, wie es die düstere Schilderung unserer Tendenztradition behauptet. Wir dürsen eben nicht vergessen, daß in Sparta mit der Entwicklung der Geld= und Kapitalwirtschaft und der zunehmenden Differenzierung der Gesellschaft auch die Auf= nahmesähigkeit für die Elemente der höheren Kultur bedeutend gestiegen war. Und dieses höhere Kulturseben der Ration war denn doch noch immer mächtig genug, um neben den materiellen Tendenzen des Wirtschaftslebens auch ideelleren Gesichtspunkten Geltung zu verschaffen.

Zeuge dessen der in zahllosen Kanälen über die ganze hellenische Welt sich verbreitende Einfluß der Philosophie. Sie beherrscht die höhere Bildung nicht nur in den Zentren der hellenischen Kultur, sondern bis in die kleinsten Orte hinein hat sie ihre Lehrer und Bekenner. Und in der Literatur, besonders in der Lublizistik, im Lehrgedicht, im Roman begegnen wir ja ihren Spuren allent= halben.1) Wie mächtig hat allein das aufs höchste gesteigerte Bedürfnis der Zeit, alles möglichst rationell, möglichst vernunftgemäß ju geftalten, Diesen Ginfluß gefordert! Man bente nur an Diejenige Macht, die damals recht eigentlich im Mittelpunkt der ge= schichtlichen Bewegung steht, an die Monarchie und ihr Verhältnis jum Beistesleben der Zeit! Die Fürften des Sellenismus standen vielfach in persönlicher Beziehung zur Philosophie und ihren Vertretern. Sie legten Wert darauf, ihre Gewalt vor diesem geiftigen Forum zu legitimieren.2) Daher steht auch die Philosophie der Beit feineswegs immer in vornehmer Ginsamkeit abseits vom Strome

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 122 ff. und Bd. II S. 401.

<sup>2) &</sup>quot;σοφων συνουσία" ist vielfach Regierungsprinzip, gleichviel aus welchen Motiven. Siehe Plato Politik 568 b.

des Lebens. Sie begnügt sich nicht mit Monologen und abstrakten Diskussionen in Büchern und Hörsälen. Wie sie sie schon frühzeitig die politischen und sozialökonomischen Känupse des Tages in das Bereich ihres Nachdenkens gezogen, so nimmt sie für die Theorie das Recht in Anspruch, von der Höhe der Erkenntnis herab dem irrenden und ringenden Volke die besten Wege zu weisen und auf die Gestaltung des politischen und sozialen Organismus einzuwirken. Und sie weiß diesen Anspruch dank ihrem Einfluß auf die Jugend, auf die Parteien und die Regierungen vielsach durchzusetzen. Nicht selten sehen wir Philosophen in die Handlung auf der politischen Bühne unmittelbar eingreisen. Sie sitzen im Kate der Könige, befreien Städte von ihren Tyrannen oder werden von befreiten Gemeinden berusen, um die Versassung neu zu ordnen.

Auch Sparta hat sich dem Einfluß dieser geistigen Bewegung nicht entzogen. Die Darstellung des spartanischen Staatswesens von dem uns wohlbekannten Peripatetiker Dikäarch? gewann in Sparta ein kanonisches Ansehen. Ein Gesetz versügte, daß sie allzährlich am Amtshaus der Ephoren vor der Jugend des Landes öffentlich verlesen werde. Ein Gebrauch, der sehr lange in Übung geblieben sein soll. Ferner sehen wir gerade im Zeitalter der Reformkönige die Philosophie der Stoa in Sparta heimisch werden, die mit dem strengen altspartanischen Geist so viele Berührungspunkte hatte und deren Wirksamseit Plutarch geradezu mit der des Tyrtäos vergleicht. Giner der ersten Schüler Zenos, Sphäros von Borysthenes, hat hier damals— auch unter der plutokratischen

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. den Preis des πρακτικός βίος bei Difäarch. Cicero ad Att. II 16 und die im Sinne Difäarchs getane Üußerung des Plutarch, An seni sit gerenda res publica c. 26: δμοιον δ' ἐστὶ τῷ φιλοσοφεῖν τὸ πολιτεύεσθαι.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 108.

<sup>3)</sup> Suidas s. v. Dikäarch.

<sup>4)</sup> Kleomenes c. 2.

<sup>5)</sup> Über Zeno als Berherrlicher Spartas f. Plutarch Lyfurg c. 31. Rein Bunder, daß die Wege ber Stoa eben borthin führten!

Reaftion! - mit großem Erfolg als Lehrer gewirkt und 3. B. den Nachfolger des Agis, König Kleomenes, in seiner Jugend mächtig beeinflußt. Gine Tatsache, aus der man mit Recht ge= schlossen hat, daß er schon unter König Agis ein Mann von An= seben und Ginfluß gewesen sein muß. Und seine Schriften, von denen folche über Lyfurg und Sokrates, über das Königtum, über die Verfassung Spartas genannt werden, haben ohne Zweifel an der eben damals fich vollziehenden vollen Ausgeftaltung des inkur= gischen Staats= und Gesellschaftsideales den größten Anteil gehabt; wie denn überhaupt die Ausbildung dieses Ideales für sich allein schon ein sprechendes Zeugnis dafür ift, daß die Zeitphilosophie auf einen Teil der spartanischen Gesellschaft tief eingewirft hat. Überaus bezeichnend ist endlich in diesem Zusammenhang der bebeutsame Umstand, daß unser Bericht den König Agis mit Genug= tunna vor dem versammelten Volke auf die Manner aus der Fremde hinweisen läßt, die schon in früherer Zeit "gang so wie Lufurg philosophiert" und deshalb in Sparta ehrenvolle Aufnahme gefunden hätten.1)

Diese Berührung von Theorie und Leben zeigt sich nun aber besonders darin, daß das soziale Problem auch für die Philosophie eine aussichlaggebende Bedeutung gewonnen hatte. Hier sehen wir recht deutlich, wie mächtig das sittliche und materielle Elend und die soziale Zerklüftung der Zeit die Herzen erschüttert, welch eine Fülle von Geist und Phantasie sie gerade bei den besten Elementen auch der besitzenden Klasse zur Lösung dieser Widersprüche entsesselt hat. In dieser geistigen Bewegung reslektiert sich eine eminent gesteigerte Sensibilität der seelischen Empfindung in Bezug auf die soziale Seite des Daseins. Die edelsten Geister der Nation sind ersüllt von dem Gedanken, daß an die sozialen Krankheitserscheinungen der Zeit die heilende Hand gelegt werden müsse, daß es sich hier darum handle, einen schweren Makel der Gesittung zu beseitigen. Und das Ergebnis dieser Reslexion ist eben "der

<sup>1)</sup> Agis c. 10 heißt es von den in Sparta verehrten Thales und **Pherekydes**: τὰ αὐτὰ τῷ Αυχούργφ διετέλουν φιλοσοφοῦντες.

Rampf gegen Urmut und Reichtum", die Aufstellung von Gesell= schaftsidealen, deren ausgesprochen sozialistische Tendenz wir noch fennen lernen werden.1) Selbst ein relativ magvoller Sozial= politifer wie Aristoteles, der das Institut des Privateigentums als solches unangetastet ließ, kann sich eine Beilung von sozialen Krantheitszuständen, wie er sie eben an dem damaligen Sparta beflagt, nur vorstellen auf dem Wege einer zwangsweisen Ausaleichung der Besitzverhältnisse durch die Staatsgewalt.2) Anderseits sorgte aber auch die Publizistif und der soziale Roman dafür, daß diese Ideen von einem neuen Reich der Gerechtigkeit und des fozialen Friedens weit über die Hallen der Schulen hinausgetragen und der Faffungstraft weitester Kreise angepaßt wurden. Aus und neben dem wissenschaftlichen Sozialismus der führenden Beister entwickelt sich ein Sozialismus der Gebildeten. Und wenn auch die Gemeinde der Gläubigen hier wie dort eine beschränkte war, so ist sie doch bedeutungsvoll genug als ein Symptom dafür, daß die Zweifel an der Berechtigung des Bestehenden auch in die Vorstellungswelt wenigstens eines Teiles der besitzenden Klasse Gin= gang gefunden hatten.

Auch die Schlagwörter, die uns in den Reformbestrebungen bes jungen Spartanerkönigs und seiner Freunde entgegentraten: Tugend, Freiheit, Gerechtigkeit, Natürlichkeit, lassen die Einwirkung des philosophischen Sozialismus auf die Zeitbildung deutlich erstennen. Sie entsprechen ganz und gar dem Geiste und der sozialen Ethik der Stoa, die wir ja auch in Sparta heimisch geworden sahen. Der Grundgedanke der Sozialresorm des Ugis, durch Herstellung gleicher Lebensbedingungen für alle und durch Einführung derselben gleichen und naturgemäßen Erziehung die Ungleichheit aus der Welt zu schaffen, ist offenbar durch die Philosophie des Naturzustandes eingegeben. Die Hoffnung, daß eine solche naturgemäße Erziehung alle Bürger künftig in dem naturgemäßen Zus

<sup>1)</sup> Bb. II S. 3 ff.

<sup>2)</sup> Politit II 6, 12. 1270a: βέλτιον τὸ διὰ τῆς κτήσεως ώμαλισμένης πληθύειν ἀνδοῶν τὴν πόλιν.

stand erhalten und die Gleichheit der Erziehung alle gleich und frei machen werde, fand ihre theoretische Rechtfertigung eben in der Lehre, daß die Ungleichheit weder in der Natur des Menschen, noch in den Notwendigkeiten der Gesellschaft begründet sei.

Es kennzeichnet die ganze Armseligkeit unserer Überlieferung, daß diese geistigen Zusammenhänge, die in der Kleomenesdiographie Plutarchs wenigstens angedeutet sind, in dem Bericht über Agis völlig unerwähnt bleiben. Es kommt über ihn und die spartanische Jugend wie eine plößliche Erleuchtung. 1) Und doch ist nicht zu bezweiseln, daß der fürstliche Jüngling, der das lykurgische Staatsideal sich so völlig zu eigen machte, die stärksten Impulse eben durch jene geistige Bewegung erhalten hat. Hier war in gewissem Sinne erfüllt, was Plato ersehnt hatte: ein jugendlicher Fürst, unerschrocken und edel gesinnt, war bereit, die politische Macht in den Dienst der Idee zu stellen, dem Herrenrecht der Vernunst zum Siege zu verhelfen. In seiner Person vollzieht sich die Wendung des Sozialismus der Utopien und Staatseromane, der Philosophen und Literaten zum Sozialisemus der Tat.

Nun war ja allerdings die Anlehnung an die Sozialphilosfophie der Zeit ein Gebot staatsmännischer Klugheit. Sie gewann dem Reformwerf eine Fülle idealer Kräfte und entsprach zugleich den besten Überlieferungen Spartas und der traditionellen Sinnessart seiner Bevölkerung. Es konnte hier kein wirksameres Agitationssmittel, keine stärkere geistige und moralische Wasse gegen das Bestehende geben, als wenn man erklärte, daß die geplante Umsgestaltung der Gesellschaft absolut keine Neuerung, sondern einzig und allein die Wiederherstellung des alten Rechtes und damit der alten Herrlichseit von Volk und Staat bezwecke, daß es sich nicht um eine Revolution, sondern um eine Rückbildung der unnatürs

<sup>1)</sup> Wenn diese Lücke schon durch Phylarch und nicht erst durch Plutarch verschuldet ist, so trisst hier zu, was Polybios II 56, 13 zur Charakteristik des ersteren sagt: τὰς πλείσιας ήμιτ ἐξηγείται τῶν περιπετειῶν οὐχ ὑποτιθείς αἰτίαν καὶ τρόπον τοῖς γιγνομένοις.

v. Böhlmann, Geich. d. jogialen Frage u. b. Sozialismus i. d. antifen Belt. I. 30

lichen und fünftlichen Zuftände der entarteten Gegenwart zur natur= gemäßen und harmonischen Bergangenheit handle.1)

Auch war die demonstrative Rückfehr zu "naturgemäßer" Einfachheit und Strenge des Lebens gewiß nicht bloß das Ergebnis einer sittlichen Wiedergeburt, eines plößlichen Erwachens der
"Tugend" (ågerh!), wie es die Begeisterung Phylarchs hinstellt. Ähnlich wie im Zeitalter Kousseaus hat bei dieser Opposition gegen
die Lebensformen der herrschenden Gesellschaft, sei es bewußt oder
undewußt, das Bedürfnis mitgewirkt, eine wirksame Wasse zur Bekämpfung dieser Gesellschaft zu gewinnen. Der König im Mantel
aus Grodzeug, im Kleide des reichtumsseindlichen Philosophen war
ja eine lebendige Anklage gegen die Aristokratie des Genusses!

Auch war Agis nicht bloß ein Priefter der Joee. Bei aller Ibealität sind doch auch in seiner Seele Antriebe wirksam gewesen, in denen ein persönliches Interesse zum Ausdruck kommt.2) Die Überlieserung selbst hebt ja neben der "Philanthropie" als wesentslich mitentscheidendes Motiv seines Handelns die "Philotimie" hersvor: das brennende Verlangen, etwas zu vollbringen, was groß und denkwürdig sei und seinem Namen Glanz und Unsterblichseit verleihe. Die naive Unbefangenheit, mit welcher der Zeitgenosse Phylarch dieses Motiv als ein ganz selbstverständliches behandelt, würde für sich allein schon genügen, um hier einen echten Zug in dem Vilbe des Königs zu erkennen. Der Gedanke an den Kuhm bei Mits und Nachwelt ist eine der mächtigsten Triebkräfte im Leben des Griechentums.3) Und in einer Zeit gewaltig erregter Kräfte und Leidenschaften, wie es die Epoche des Hellenismus

<sup>1)</sup> Über die Macht, welche die Überlieferung auch auf die moderne Sozialdemokratie ausübt, über die "intuitive Vorliebe, welche alle Männer der Aktion, und seien sie in ihren Zielen noch so revolutionär, für die Überslieferung hegen", s. Bernstein, Die Voraussehungen des Sozialismus S. 168.

<sup>2)</sup> Gerade gegenüber einer Sdealgestalt wie der des plutarchischen Agis muß man sich des Goetheschen Wortes über Plutarchs Helden erinnern: "Sind eben alles Menschen gewesen!"

<sup>3)</sup> Nach Agis 7, 3 ist dies auch dasjenige Motiv, welches am entsicheidenbsten auf die königlichen Frauen einwirkt.

war, erscheint auch die Ruhmsucht zu wahrhaft dämonischer Leidenschaftlichkeit gesteigert. Die souveräne Gleichgültigkeit in der Wahl der Mittel, mit der hier das königliche Individuum auf den Trümsmern von Staat und Gesellschaft die Herrlichkeit seines Ich etabliert, ist mit der herostratischen Tat im Tempel von Ephesos durchaus geistesverwandt. Neben dem Willen zur Macht ist dieser Durst nach Größe das kräftigste Ugens in der cäsaristischen Strösmung der Zeit, wie sie eben in dem hundertsachen Auftreten der Gewaltherrschaft zum Ausdruck kommt.

Run ift ja bei Agis dieser Trieb vergeistigt und veredelt, aber bei dem heißen Ungestüm seines Wesens erhält dadurch doch feine Politif ein personlicheres Geprage, als es die Überlieferung Worts haben will. Sein Ehrgeiz, ein "wahrhaft großer König" zu werden, war nicht zu befriedigen ohne eine bedeutende Macht= fteigerung der königlichen Gewalt, ohne den Umsturz der Verfassung. welche die Könige der Macht des oligarchischen Regierungskollegiums der Ephoren unterwarf und ihnen so innerhalb der Landesgarenzen überall die Hände band. Das Ephorat ging zwar aus Bolfsmahlen hervor, aber obgleich jo auch arme Leute in das Kollegium kamen, blieb es doch immer von den plutofratischen Interessen beherrscht. Urme Ephoren erwiesen sich nur zu oft geradezu als fäuflich. Gine Situation, die einen hochfliegenden Beift, wie Mgis, mit Unmut und Erbitterung erfüllen mußte. Sagt doch schon hundert Jahre vor ihm Aristoteles von den spartanischen Königen, daß die übergroße Gewalt der Ephoren sie naturgemäß zu Demagogen mache!1) Rein Zweifel, daß an der Begeisterung des Agis für den lyfur= aischen Staat der Umstand einen wesentlichen Unteil hatte, daß biefer Staat die oligarchische Lahmlegung des Königtums durch das Ephorat noch nicht kannte, eine Restaurationspolitif im Sinne des Luturgideals also zugleich eine politische Wiedergeburt des Rönigtums verhieß.

Φοlitif II 6, 14. 1270b: δημαγωγεῖν αὐτοὺς ἠνάγκαζον καὶ τοὺς βασιλεῖς.

Aber auch die sozialdemokratische Tendenz der monarchischen Reformpolitik entsprach recht eigentlich dem Machtinteresse des Königtums. Die Ohnmacht desselben war ja eben dadurch bervor= gerufen, daß die Plutokratie sich der Staatsgewalt fast ausichließ= lich bemächtigt hatte. Die Berrschaft dieser Klasse über den Staat beruhte aber auf der fogialen Machtstellung, die fie dem Befit verdankte. Diese politische Herrschaft des Kapitals konnte daher nicht gründlicher vernichtet werden, als dadurch, daß man dem Rapital seine Bedeutung für die Gesellschaft nahm und damit auch feine Bedeutung für den Staat gerftorte. War dies Ziel erreicht, war durch die radikale ökonomische Ausgleichung die gesellschaft= liche Macht der herrschenden Klasse gebrochen, dann hatte auch die Abhängigkeit des Königtums von der Plutokratie ein Ende. Eben barum führte ja damals feit einer Reihe von Generationen die Tyrannis so oft einen förmlichen Vernichtungstrieg gegen die kapi= talistische Bourgeoisie, weil die Fähigkeit, die der größere Besitz zur Leitung ber öffentlichen Dinge gewährt, naturgemäß auch einen mächtigen Drang in sich enthält, sich wirklich an der Leitung der= selben zu beteiligen, selbsttätig in die Entscheidung der öffentlichen Geschicke einzugreifen. In den Besitzenden bekämpfte die casaristische Politik der Zeit, die alles Recht und alle Gewalt in einer Hand vereinigen wollte, ihre gefährlichsten und unversöhnlichsten Geaner. Und so hat der bekannte Rat Berianders für Thraspbul, wie er sich in dem Abschlagen der hervorragenden Ahren ausspricht, in dieser Epoche eine tragische Bedeutung für die Besitzenden gewonnen.1)

Schon um sich gleichmäßig über alle Schichten der Gesellschaft erheben zu können, mußte die Tyrannis dieselben möglichst nivellieren. Nivellierung ist aber eben nur in der Weise mögslich, daß die Höherstehenden weiter herabgedrückt, als die Tieseren

<sup>1)</sup> Aristoteles Bolitik VIII 8, 7. 1311a: ἐκ δημοκρατίας ἡ τυραννὶς (sc. ἔχει) τὸ πολεμεῖν τοῖς γνωρίμοις καὶ διαφθείρειν λάθρα καὶ φανερῶς καὶ η υγαδεύειν ὡς ἀντιτέχνους καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐμποδίους · ἐκ γὰρ τούτων συμβαίνει γίνεσθαι καὶ τὰς ἐπιβουλὰς, τῶν μὲν ἄρχειν αὐτῶν βουλομένων, τῶν δὲ μὴ δουλεύειν.

emporgehoben werden.1) Hier ist eine gewisse Analogie zwischen den Tendenzen der sozialen Umsturzpolitif des spartanischen Könia= tums und benen ber Tyrannis unverfennbar. Beiden ift jedenfalls ein Ziel gemeinsam: die monarchische Konzentrierung der politischen Gewalt unter Niederwerfung aller widerstrebenden Elemente. Eine Politik, die mit Notwendigkeit auch dieses alte Königtum auf die Bahnen der militärischen Diftatur führte. Kann man es den Gegnern bes Ugis jo jehr verdenten, wenn fie die Verdächtigung gegen ihn schleuderten, er wolle das But der Reichen nur des= halb den Armen geben, um sich damit die Alleinherrichaft zu er= faufen?2) Und wird nicht auf diese Weise auch der Widerstand bes anderen Königs jehr begreiflich? Das die monarchische Gewalt lähmende Doppelkönigtum war mit einer monarchischen Konzen= trationspolitif unvereinbar. Der zweite König mußte in eine Schatteneristenz herabgedrückt werden, wenn wirklich ein einheit= licher persönlicher Wille Träger der höchsten Gewalt sein sollte.

Immerbin bleibt jo viel bestehen: Wenn der König Ugis auch nicht der "reine Tor" war, den die romantische Tendenzhistorie aus ihm gemacht hat, seine denkwürdige Erhebung gegen die kapi= talistische Gesellichaftwordnung hatte doch noch ein ungleich höheres Riel als die Befriedigung der Ruhmliebe und des königlichen Macht= interesses. So gewiß hier bewußte politische Berechnung mitgewirft hat, baran ift doch taum ein Zweifel möglich, bag ber König per= fönlich ein inneres Berhältnis zu den in der Lufurglegende ent= haltenen jozialphilojophiichen Anichauungen gehabt hat. Wenn man erwägt, welchen bestrickenden Reiz bieje Unichauungen auf die Zeitbildung geübt haben, wenn jelbst ein nüchterner Berstandes= mensch wie Polybios, ein sozialkonservativer Politiker von reinstem Wasier und entichiedener Gegner bes ipartanischen Reformkönig= tums, jo fehr im Banne bes furgen Commernachtstraumes ipartanischer Staatsromantit stand, daß er ben infurgischen Staat mit seiner Besitesgleichheit und Lebensgemeinschaft wie eine göttliche

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Tendenz Simmel a. a. D. E. 79.

<sup>2)</sup> Agis 7, 5.

Offenbarung preist,1) so darf man es der zeitgenössischen über= lieferung wohl glauben, daß dieses Evangelium fozialer und poli= tischer Erneuerung an dem jugendlichen Feuergeist Mais einen über= zeugten Apostel gefunden hat. Und insoferne ist es allerdings richtig, daß das sozialdemokratische Aktionsprogramm des Spartanerkönigs mit der Überlieferung wesentlich anders beurteilt werden muß, als die sozialen Umfturzbewegungen, deren Träger die Tyrannis war. Für den Tyrannen ift der Massensozialismus nichts weiter als Mittel und Werkzeug für den perjönlichen Machtzweck. Er handelt lediglich als Realpolitiker, für den es nur Erwägungen der kon= freten Zweckmäßigkeit gibt. Ugis dagegen steht in seinem Denken und Tun unter dem maßgebenden Einfluß allgemeiner abstrafter Prinzipien. Er unterlag dem, was man heutzutage eine Suggestion durch Bücher nennen würde. Und da die geistige Macht, die ihn beherrschte, sich ihre Welt zum auten Teil mit Fiftionen erbaute, so verfiel auch er den Gefahren einer einseitig konstruierenden Betrachtung und einer Überspannung der Imagination, die ibn Die Schwierigkeiten des neuen Gesellschaftsbaues und die gewaltige Widerstandsfraft des realen Lebens in verhängnisvoller Beise unter= schäben ließ. Der Glaube, daß es nur eines ehrlichen Entschlusses bedürfe, um den Staat mit einem Ruck aus einer auf Gewalt beruhenden Zwangsanftalt in einen sittlichen Organismus umzu= wandeln, stempelt ihn recht eigentlich jum Doktrinar. Er ift ber Romantifer auf dem Königsthron, der die Gesellschaft nach dem Muster eines ihm vor der Seele stehenden Idealbildes reformieren will und damit das herstellen zu können glaubt, was man im Sinne ber "fozialen Statif" Comtes als das "Gleichgewicht in einer voll= fommenen Gesellschaft" bezeichnen könnte. Gin Idealismus, der sich in jugendlichem Ungestüm mit völlig unzureichenden Mitteln an eine ungeheure organisatorische Aufgabe magte und daher an ben harten Schranken ber Wirklichkeit notwendig scheitern mußte. Grote charafterisiert den König gewiß nicht unzutreffend, wenn er von dem Phantasiegebilde spricht, mit welchem der "Unheil stiftende

<sup>1)</sup> VI 48.

Oneiros" die Einbildung des patriotischen Agis täuscht, ihm die verräterische Botschaft zusschernd, daß die Götter ihm bei einem ähnlichen Versuch (wie dem des Lykurg) Erfolg versprochen haben, und der ihn so zu der unglücklichen revolutionären Lausbahn verführt, die ihn in den Kerker und an das Seil des Henkers brachte.

Anderseits liegt nun aber in dieser Joeologie ein tiefsberechtigter Kern. Wir haben hier — auch wieder im Gegensatzur Tyrannis — einen Fürsten vor uns, der nicht nur über die Interessengegensätze der Gesellschaft erhaben war, sondern auch sein persönliches Machtinteresse in den Dienst der Idee des Staates stellte und daraus die sittliche Berechtigung schöpfte, die mit dem Staatswohl unvereindar gewordene Rechtsordnung zu beseitigen.

Denn daß diese Rechtsordnung fallen mußte, wenn Staat und Gesellschaft aus schwerer Zerrüttung sich erheben sollten, darsüber konnte kein Zweisel sein. Das hatte ja schon — wie wir sahen — fast ein Jahrhundert früher ein Aristoteles ausdrücklich anerkannt. Wenn die Kraft und Blüte des Staates abhängt von dem Maße des materiellen und sittlichen Wohles, welches für die große Mehrheit seiner Bürger erreichbar ist, so war eine Verfassungssorm, welche die für das Wohl der Gesamtheit bestimmte Gewalt einer Minderheit auslieserte und dieselbe in den Stand setzte, jede Emporentwicklung der verarmten und gedrückten Mehrheit unmögslich zu machen, mit dem Staatsinteresse auf die Dauer unvereindar geworden. Wer wäre aber berusener gewesen, sich zum Träger der unvermeidlichen Umbildung des Bestehenden zu machen, als das Königtum?<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Grote Teil II c. 6. Dies muß man zugeben, auch wenn man Grotes Ansicht verwirft, daß den "goldenen Traum" von dem sozialen Erlöser Spartas König Ugis zuerst geträumt hat.

<sup>2)</sup> Als der wahre König erscheint in der wohl auf knnische oder alts stoische Anschauungen zurückgehenden Parabel bei Dio 1 p. 14 Dind. (vgl. Wilamowis, Göttinger Festrede 1886 S. 12) derjenige, der "möglichst viel Glück unter möglichst vielen" zu verbreiten sucht (πλείστα καὶ πλείστους εν ποιείν).

Da die niedere Klaffe weder in der Gesellschaft noch im Staat ein Organ für die Verbefferung ihrer Lage besaß, - denn auch die Volksversammlung war durch die herrschenden plutofratischen Gewalten zur Dhumacht verurteilt, - fo lag es in der Ratur der Sache, daß sich alle hoffnungen auf eine beffere Butunft von Staat und Volf demienigen politischen Machtfaktor zuwendeten, der wenigstens ideell die Fähigkeit hatte, fich zu einem solchen Organ der allgemeinen Volkswohlfahrt zu machen, den staatlichen Willen neben dem gesell= schaftlichen zur Geltung zu bringen. Wie hatte vollends eine fo weitgehende Sozialisierung der Gesellschaft, wie fie der Staats= theorie dieser Zeit vorschwebte, auf anderem Wege erreicht werden können als durch das soziale Königtum? Das Königtum in der Hand eines von wahrhaft staatlicher Gesinnung erfüllten Monarchen war das einzige neutrale Element im Rlaffenfampf. Über den gesellschaftlichen Interessen stehend, war es allein dazu berufen, die einer Klasse untertan gewordene politische Gewalt wieder der All= gemeinheit dienstbar zu machen, sich im Namen der Bolkswohlfahrt an die Spite einer großen Reformbewegung zu ftellen. Daß König Mais den hohen sittlichen Mut besaß, für die Realisierung der Staatsidee gegenüber der herrschenden Gesellschaftstlasse Krone und Leben einzuseten, ift für ihn ein unvergänglicher Ruhmestitel, der seiner Versönlichkeit unter ben Herrschern des Zeitalters in der Tat eine ganz einzigartige Bedeutung verleiht.

Wenn übrigens diese Idee des sozialen Königtums zu einem Konflikt mit dem bestehenden Versassungsrecht führte, so entsprach auch das durchaus dem Geist der sozialen Philosophie, in der es seine theoretische Rechtsertigung fand. Für diese Theorie kam ja alles darauf an, in welchem Sinne regiert wurde. Für sie hat den idealen Rechtstitel zur Herrschaft eben derzenige, der das Talent und die Gesinnung des echten Staatsmannes hat und daher auch fähig und gewillt ist, die Gewalt dem gemeinen Besten dienstbar zu machen. Die Frage nach dem versassungsmäßigen Ursprung und Charaster seiner Stellung kommt gegenüber diesem Interesse der salus publica nicht mehr in Betracht. Zum Tyrannen wird

der Herrscher nicht mehr dann, wenn er seine Macht auf dem Wege der Gewalt begründet hat, wie es die traditionelle Ansicht wollte, sondern nur dann, wenn er einen selbstsüchtigen und gemeinschädlichen Gebrauch von ihr macht. Wirkt er wahrhaft sozial, dann ist auch der "Thrann" im herkömmlichen demokratischen Sinn des Wortes ein "wahrer" König.")

Es leuchtet ein, daß dieser Bedeutungswechsel des Begriffes Thrann, wie er sich gerade in sozialreformerischen Kreisen vollzogen hatte, einer monarchischen Reformpolitif großen Stiles in hohem Grade förderlich war.

Bas nun den äußeren Verlauf der Bewegung betrifft, so gelang es den Reformfreunden bei den nächsten Wahlen in das Ephoratstollegium Unhänger ihrer Sache zu bringen, unter benen besonders Lysander genannt wird, ein Nachkomme des Überwinders Athens und einer der angesehensten Männer des damaligen Sparta. Diefer legte dann im Einverständnis mit bem König bem Rate ber Alten eine "Rhetra" vor, welche die sofortige und denkbar radikalste Verwirklichung des gesamten Reformwerkes ins Auge fante. Alle Schulden follten für getilgt erflärt, der ge= famte Grund und Boden des Landes expropriiert und neu verteilt werden. Das Gebiet des alten Bürgerlandes?) zwischen Bellene und Tangetos einerseits und Kap Malea und Sellasia anderseits sollte in 4500 gleiche Lose für die Spartiaten, das Untertanengebiet in 15000 Lose für maffenfähige Veriöfen zer= legt werden, 31 während gleichzeitig — um die Bürgerschaft ergiebig vermehren zu fönnen — eine entsprechende Anzahl von außerlesenen Beriofen und Fremden das Bürgerrecht erhalten follte. Endlich

<sup>1)</sup> Bgl. Zeller, Über den Begriff der Tyrannis bei den Griechen (Ber. b. Berl. Akad. 1887 G. 1137 ff.).

<sup>2)</sup> Siehe oben G. 83.

<sup>3)</sup> Bei der "lyfurgischen" Landaufteilung sollen es 9000 (nach anderen 6000) Spartiaten- und 30 000 Periöfenlose gewesen sein (Plutarch Lyfurg 8). Im platonischen Gesetzesstaat, der auf die Sozialphilosophie der Zeit kaum ohne Einfluß geblieben ist, waren es 5040 Lose. Siehe Bd. II S. 227.

sollte die Bürgerschaft in alter Beise genossenschaftlich organisiert, d. h. für den gemeinsamen Dienst und das gemeinsame Leben in sogenannte Phiditien gegliedert werden.

Was vorauszusehen war, geschah. In dem hohen Rate, in welchem gerade die Besitzesinteressen eine starke Vertretung besaßen, erhob sich gegen diese ötonomische Nivellierung der Gesellschaft eine heftige Opposition. Die Plutofratie weigerte sich entschieden, ihr eigenes Todesurteil zu unterschreiben. So wandte sich der Ephor an die allgemeine Bürgerversammlung, um durch die Modilisierung der Masse einen Druck auf die widerstrebende Gerusie auszuüben. Hier war es, wo der jugendliche König vor allem Volk den seierslichen Verzicht auf Hab und Gut aussprach und die Menge zu jubelnder Begeisterung mitsortriß. Eine unzweideutige Außerung des Volkswillens zugunsten der Reform, die ihre Wirkung auf die zaghafteren Elemente der Opposition nicht versehlte. Bei der entscheidenden Abstimmung in der Gerusie vermochten die Anhänger des Bestehenden — wenn man der Überlieferung glauben darf — nur noch eine Mehrheit von einer Stimme aufzubringen.

Da auch die Könige im Rate saßen, so konnte bei diesem Stimmenverhältnis Ugis von der Wiederausnahme der Verhandlung ein günstiges Ergebnis erhoffen, wenn es gelang, den resormseindslichen König Leonidas und mit ihm die Mehrheit unschädlich zu machen. Auch das nahm Lysander auf sich. Er setzte gegen Leonidas den heiligen Apparat in Vewegung, den das Herkommen den Ephoren gegen widerspenstige Könige zur Verfügung stellte, sorderte ihn vor das Ephoratsgericht und veranlaßte zugleich des Königs Schwiegersohn Kleombrotos, die Krone für sich in Unspruch zu nehmen. Da nun Leonidas in den Tempel der Uthene Chalkioikos flüchtete und sich weigerte, vor Gericht zu erscheinen, so wurde er des Thrones für verlustig erklärt und Kleombrotos als König proklamiert.

Nun aber zeigte es sich, wie festgewurzelt die alte Gesellschaft war. Die Amtsfrift der regierenden Sphoren lief nämlich eben jetzt

<sup>1)</sup> Näheres s. c. 11 des Agis.

ab und es kam zu Neuwahlen, die entschieden zugunsten der Plutostratie aussielen. Auch ging diese jetzt sofort ihrerseits zum Angriff über. Leonidas konnte sein Aspl verlassen und hatte die Genugstung, Lysander und einen anderen Führer der Reformpartei, Mandrokleidas, in Anklagezustand versetzt zu sehen. Sie wurden vor das Ephorengericht geladen, weil ihr Antrag auf Schuldenskassenig und Güterteilung gesetzwidrig gewesen sei. 1)

So spiste sich der Konstitt zu einer Kraftprobe zwischen dem Ephorat und dem Resormtönigtum zu, für das es jetzt keine andere Rettung mehr gab, als den Appell an die Gewalt. Gestützt auf eine Auslegung der Versassung, welche den Ephoren jede selbständige Besugnis gegen die nunmehr vereinigte Monarchie absprach, gingen die Könige offen gegen die seindliche Behörde vor. Sie erschienen mit ihren Anhängern auf der Agora, zwangen die Ephoren, ihre Antsstühle zu verlassen, und ernannten andere an ihrer Stelle, darunter Agesilaos. Gleichzeitig wurden die Anhänger der Resormspartei — viele junge Leute, wie der Bericht sagt — bewassent und durch Össnung der (Schulds?) Gefängnisse verstärft. Die einsgeschüchterten Gegner wagten keinen Widerstand, und Leonidas ging sogar außer Landes, — wie es heißt, durch Agis selbst gegen Bestrohung seines Lebens geschützt und unter sicherem Geleit nach Tegea gebracht.

Die weitere Folge des Staatsstreiches war die, daß, wie wir annehmen müssen, die Rhetra des Königs Ugis in Gerusie und Volksversammlung zur Annahme gelangte. Und alsbald wurde auch der erste und einfachere Teil des Resormwerkes zur Ausführung gebracht. Die Gläubiger mußten alle Schuldurkunden ausliesern, die dann auf dem Markt zusammengehäuft und verbrannt wurden. "Die Reichen und die Bucherer" — fügt der Bericht hinzu — "gingen betrübt von dannen. Agesilaos aber spottete ihrer und meinte, er habe nie ein schöneres Feuer gesehen." So blieb denn

<sup>1)</sup> c. 12: δίχην ἐπῆγον ώς παρὰ τὸν νόμον χοεῶν ἀποκοπὰς και γῆν ἀναδάσασθαι γησισαμένους. Sollte in Sparta ein ähnliches Berbot gegen biese soxialrevolutionären Maßregeln bestanden haben wie in Athen?

noch die Landaufteilung. Und die Könige zögerten nicht, auch hier mit der gleichen Entschiedenheit vorzugehen, als sich ihnen plötslich völlig unerwartete Schwierigkeiten in den Weg stellten.

Jetzt, wo es galt, die Grundlagen des ganzen Wirtschaftsslebens neu zu gestalten, und die Zahl derer, die Opfer zu bringen hatten, eine immer größere wurde, zeigte es sich, daß die Partei der Resorm keineswegs bloß aus ehrlichen Schwärmern bestand, die bereit waren, im Geiste brüderlicher "Gemeinsamkeit" allem Sonderstreben zu entsagen, daß es vielmehr, wie immer bei solchen Gelegenheiten, auch falsche Freunde der Bewegung gab, die — den Raub und den Verrat im Herzen — nur so weit mitgingen, als es ihr Vorteil gebot, aber stets bereit waren, sich auf die Seite zu schlagen, wenn es nichts mehr zu gewinnen, sondern nur noch zu verlieren gab. Das egoistische Selbstinteresse, das hinter der zur Schau getragenen sozialen Gesinnung sich barg, begann jetzt seine Minierarbeit, um die Bewegung in die Richtung zu lenken, die diesem Interesse entsprach.

Es ist bezeichnend für die Unzulänglichkeit unserer Überlieserung, daß sie als Träger dieser für den Verlauf so mancher sozialen Kämpse typischen Erscheinung nur eine einzelne Persönlichkeit nennt, Agesilaos, den sie als den bösen Geist des damaligen Sparta schildert. Er, der eine Mann, soll schuld daran sein, daß das schöne Werk, das angeblich sonst nirgends mehr einem Widerstand begegnete und aufs glücklichste vonstatten ging, schmählich vereitelt wurde. Der besaß — so heißt es — großen Grundbesitz, war aber tiesverschuldet und hatte daher an der Resorm insoweit ein persönliches Interesse, als er sich von ihr die Besreiung von seiner Schuldenlast versprach, während er nicht im entserntesten daran dachte, nun seinerseits sein Grundeigentum preiszugeben. So habe er die Führer der Resorm zu bestimmen gewußt, daß sie

<sup>1)</sup> c. 13: οὕτω δὲ τῆς πράξεως αὐτοῖς όδῷ βαδιζούσης καὶ μηδενὸς ἐνισταμένον μηδὲ διακωλύοντος εἰς ἀνὴρ ἀνέτρεψε πάντα καὶ διελυμήνατο, κάλλιστον διανώημα καὶ Λακωνικώτατον αἰσχίστω νοσήματι, τῷ φιλοπλουτία, διαφθείρας.

zunächst nur ben Schuldenerlaß realisierten, weil die gleichzeitige Vornahme der Landaufteilung zu gefährlich sei und die Grundbesitzer sich eher in die lettere fügen würden, wenn man sie vorher durch ben Schuldenerlaß gewonnen hätte. Wie dann aber die Masse unmittelbar darauf die Bodenteilung forderte und die Könige bereit waren, dem Drängen nachzugeben, habe er immer neue Ausflüchte und Hinderniffe ersonnen, um die Sache hinauszuzögern, bis König Mgis und die zum größten Teil aus armen jungen Leuten und Unhängern der Reform bestehende wehrfähige Mannschaft infolge ber allgemeinen politischen Lage1) genötigt murden, ins Feld zu ziehen und so vorläufig unschädlich gemacht waren. Darauf habe er die Autorität, die er eben damals als Ephor besaß, immer un= gescheuter zur Befriedigung seiner Sabgier ausgebeutet, habe mehr und mehr ein tyrannisches Gebaren berausgekehrt und sich da= burch so allgemeinen Saß zugezogen, daß er sich nur noch mit einem Gefolge von Bewaffneten öffentlich zeigte. Auch die Rücktehr des Agis habe baran nichts zu ändern vermocht. Dieser mußte es mit ansehen, daß der Ephor eine geflissentliche Migachtung des Königtums zur Schau trug und die Sache der Reform zulett fo unheilbar kompromittierte, daß die in ihren Hoffnungen betrogene Masse sogar mit den plutokratischen Gegnern gemeinsame Sache machte und der von letteren aus dem Exil herbeigerufene König Leonidas nicht nur ungehindert nach Sparta zurückfehren, sondern auch unter Zustimmung des "Bolkes" den königlichen Thron wieder einnehmen fonnte!

An diesem Bericht ist jedenfalls so viel geschichtlich, daß die Sache der Resorm durch ihre eigenen Anhänger kompromittiert wurde. Wie weit aber die Verantwortlichkeit dafür einzelne bestimmte Persönlichkeiten trifft, inwieweit insbesondere die Motive und die Handlungen des Agesilaos richtig gezeichnet sind, das entsieht sich unserer Beurteilung, da der Bericht, so wie er vorliegt,

<sup>1)</sup> Auf ein Hilfsgesuch des achäischen Bundes gegen einen drohenden Einfall der Atoler.

an Rätseln und Widersprüchen reicher ist als an wirklichen Auf= schlüssen.1)

Was soll man z. B. zu der dem Agefilaos zugeschriebenen Behauptung jagen, man könne durch den Schuldenerlaß die Grundbesitzer so sehr mit der Bodenreform aussöhnen, daß sie sich ohne Murren in die Einziehung ihres Grundbesitzes fügen würden! Eine Argumentation, die verständlich mare, wenn es sich um ein überschuldetes Kleinbauerntum gehandelt hätte, das bei einer neuen Bodenteilung seine Lage nicht wesentlich verschlechtern, wohl aber durch den Schuldenerlag verbeffern konnte. Wie pagt aber diefe Begründung auf die hundert Latifundienbesitzer, in deren Sanden ja nach bemfelben Bericht das gesamte Bodeneigentum fonzentriert gewesen sein soll? Hier liegt ein so flagranter Widerspruch der Erzählung mit ihren eigenen geschichtlichen Brämissen vor, daß man unmöglich annehmen fann, Agefilaos habe gegenüber König Aqis und Lysander in dieser Beise argumentiert. Wie konnte ferner der eine Mann, zumal nach der grundfäklichen Unterordnung des Ephorats unter das Königtum, der Reform ernftliche Schwierigfeiten bereiten, wenn wirklich, wie der Bericht behauptet, jeder Widerspruch gegen sie verstummt war?

Ebenso unverständlich bleibt es, wie der Ephor seine Tyrannenrolle spielen konnte gegenüber einem König, der an der Spize eines Heeres zurückkam, das nach demselben Bericht zum größten Teil aus begeisterten Anhängern seiner Ideen bestand und von einer

<sup>1)</sup> Böllig mißlungen ist der Bersuch Belochs (Griech. Gesch. III 328 f.), diese Schwierigkeiten durch die Annahme zu lösen, daß die ganze Reformsbewegung ursprünglich von den tiesverschuldeten Großgrundbesitzern ausgegangen und Agis nur ein Werkzeug in deren Hand gegen die "Kapitalisten" gewesen sei, daß ferner diese "Agrarier" es waren, die das Prosetariat mit dem Versprechen einer neuen Bodenteilung köderten, aber dann nach der Vernichtung der Hypothekendriese um seine Hoffnung betrogen, was den Absfall des Prosetariats und dadurch den Sieg der "Kapitalisten" herbeigeführt habe. — Über die Unmöglichkeit dieser Ausstaligung und der Konstruktion eines diametrasen Gegensaßes zwischen Großgrundbesitzern und "Kapitalisten" vgl. Mazarow, Jur Gesch. der sozialen Revolution in Sparta (Klio VII 45 st.).

"wunderbaren Hingebung" für ihn erfüllt war. Und wie konnte endlich durch das Verhalten eines einzelnen der allgemeine Stimmungswechsel herbeigeführt werden, der für diese Masse zugleich den Verzicht auf alle ihre Hoffnungen enthielt?

Auf diese Fragen und Bedenken hat die Überlieferung keine Antwort. Und so müssen wir uns mit der bereits angedeuteten Wahrscheinlichkeit begnügen, daß Interessentonsslikte und infolge davon Mißtrauen und Haß in den eigenen Reihen die Partei der Reform zersetzen und schwächten und eine Enttäuschung und Verstitterung hervorriesen, welche die Gegner mit Erfolg für sich auszumüßen verstanden. Allem Anscheine nach hat es auch auf seiten des Agis an der nötigen Entschlossenheit gesehlt, die widerstrebenden Elemente mit der rücksichtslosen Gewaltsamkeit niederzuschlagen, ohne die nun einmal, so wie die Dinge lagen, eine Katastrophe nicht mehr abzuwenden war.

Was die entscheidende Krisis selbst betrifft, so scheint das erste Opfer derfelben Agefilaos gewesen zu sein. Nur der Beliebtheit seines Sohnes Hippomedon soll er es zu verdanken gehabt haben, daß man sein Leben schonte und ihn ins Eril geben ließ. Das gleiche Schickfal ereilte den König Kleombrotos, ber sich in den Poseidontempel auf Tänaron flüchtete. Nur mit Mühe entging er bem Grimm des Königs Leonidas, der mit einer Schar Bewaffneter zum Tempel fam, um an dem Cidam für seine Entthronung Rache zu nehmen. Wenn die romantische und rührende Erzählung Phylarchs einen geschichtlichen Kern hat, so war die Rettung des flüchtigen Königs allein das Wert seiner Gattin Chilonis, der edlen Tochter bes Leonidas, die, wie früher zum Bater, so jett in gleicher Treue zum Gatten hielt und durch ihr Flehen den Bater und seine Freunde bestimmt haben foll, daß fie auch den Kleombrotos unversehrt ins Exil entließen. Da sich inzwischen auch Ugis, an seiner Sache verzweifelnd, in den Schutz eines Tempels 1) geflüchtet hatte und seine Anhängerschaft offenbar völlig desorganisiert war, so stand

<sup>1)</sup> der Athene Chalkioikos.

der siegreichen Reaktion nichts mehr im Wege, was sie an der Bollendung ihres Werkes hätte hindern können.

Das noch von Reformfreunden besetzte Ephorat wurde ohne weiteres in ihrem Sinne umgestaltet. Man fette einfach die bis= berigen Ephoren ab und ernannte andere an ihre Stelle, die bereit waren, die Sand zur Vernichtung des Agis zu bieten. Mit ihrer Silfe gelang es bald darauf, den König, der fich nicht vorsichtig genug innerhalb der Grenzen des Tempelasples hielt, zu verhaften und in den Kerker zu werfen. Hier wurde er in einem tumultua= rischen Gerichtsverfahren, während dessen König Leonidas die Umgebung des Gefängnisses mit seinen Soldtruppen besetzt bielt, von ben Ephoren und einigen hinzugezogenen Ratsherren zum Tode verurteilt und sofort dem Stricke den henkers überliefert. Selbst die Frauen des Königshauses wurden nicht verschont. Auf ihre Bitte ins Gefängnis eingelassen, wurden auch Mutter und Großmutter bes Königs verhaftet und durch den Strang hingerichtet! Der Sieg ber Blutokratie war ein vollständiger, ohne daß, wie es scheint, irgendeine ernsthafte Gegenwehr versucht wurde.

Überaus bezeichnend für den Geist der plutokratischen Reaktion ist die Tatsache, daß König Leonidas Agiadis, die junge und schöne Witwe des unglücklichen Agis, um ihre Reichtümer für seine Familie zu gewinnen, mit ihrem Kinde gewaltsam aus ihrem Hause wegführen ließ und sie nötigte, eine neue Ehe mit seinem noch kaum dem Knabenalter entwachsenen Sohn Kleomenes einzugehen!

Wieweit im übrigen die plutokratische Schilderung der siegereichen Reaktion den Tatsachen entspricht, wieweit sie Schablone und Mache ist, das läßt sich bei dem Fehlen jedes Parallelberichtes nicht mehr erkennen. Der König, der jetzt allein die Monarchie vertrat, verfolgte nach dieser Schilderung in Bezug auf die von der Revolution bekämpften Tendenzen eine Politik des unbedingten Gehenlassen. Denn man nur ihn selbst in seinem Wohlleben nicht störte, dann mochten auch die anderen unbekümmert um die

<sup>1)</sup> Plutarch Kleomenes 2: πάντα τὰ πράγματα χαίσειν εωντος.

Wohlfahrt des Ganzen in Müßiggang und Schwelgerei verkommen und jeder einzelne in schrankenloser Habgier für sich zusammen= raffen, soviel er immer konnte!\dagger) Dagegen sei es geradezu gesfährlich gewesen, von der alten Zucht und der Gemeinschaft der Übungen und Männermahle, von der Gleichheit der Bürger auch nur zu reden.

Daß nach der Niederwerfung der sozialen Revolution Genußsfucht und Bereicherungssucht in verstärktem Maße hervortrat, hat ja allerdings die psychologische Wahrscheinlichkeit für sich. Solange die Parole der Gleichheit und der Moral der Entbehrung und Selbstentäußerung an der Tagesordnung war, hatte ja die plutostratische Gesellschaft nicht mehr zu einem ruhigen Genuß ihres Reichtums kommen können. Zetz, wo der Tugendstaat der Gleichsheit gründlich Schiffbruch gelitten hatte, war es ein naturgemäßer Rückschlag, daß man sich beeilte, das Versäumte nachzuholen, um so mehr, als der Luzus, den man um sich verbreitete, recht augensfällig die Macht des Besitzes dokumentierte und der Gleichheitssidee der Revolution Hohn sprach.

Beseitigt war damit freilich diese Idee nicht. Sie lebte in zahlreichen Gemütern fort, und nicht einmal von seinem eigenen Hause vermochte sie König Leonidas ferne zu halten. Unter seinen Augen erwuchs der Held, der entschlossen war, Sparta auf demsselben Wege groß zu machen, den König Ugis vergebens besichritten hatte.

Berschiedene Antriebe wirkten zusammen, den jugendlichen Thronfolger Kleomenes ins demokratische Lager zu treiben: die Zeitsphilosophie der Stoa, die eben damals in Sparta an Sphäroseinen gerade bei der Jugend überaus beliebten und wirksamen Berstreter besaß, die Einwirkungen der edlen Fürstin, welche die Erinnesungen an den gemordeten ersten Gatten in der Seele des jugendslichen Gemahls gestissentlich nährte, und — nicht am wenigsten — der eigene hochstiegende Sinn, der die Kraft in sich fühlte, das

<sup>1)</sup> Ebd.: και' ολείαν έπάστου ποὸς αύτὸν έλκοντος τὸ κεοδαλέον, Siehe c.3. v. Pöhlmann, Geich. d. jozialen Frage u. d. Sozialismus i. d. antifen Welt. I. 31

ganze Staats= und Gesellschaftsgebäude aus den Fugen zu heben und auf neuen Grundlagen wieder aufzubauen.

Und dabei war dieser fürstliche Sozialrevolutionär, der im Jahre 235 nach dem Tode des Leonidas den Spartiatenthron bestieg, für die Oligarchie ungleich gefährlicher als König Agis. Infolge der Berödung des Proklidenhauses alleiniger König, war er von vorneherein der Notwendigkeit überhoben, mit der Rivalität eines gegnerischen Monarchen rechnen zu müssen. Underseits dot seine Persönlichkeit, die kühle Besonnenheit und nüchterne Selbstbeherrsichung, mit der er die Ausführung seiner Pläne dis zum geeigneten Zeitpunkt zu vertagen wußte, eine ganz andere Bürgschaft des Erfolges als die stürmische Leidenschaftlichkeit eines Agis.

Kleomenes sah zu scharf, um die Rolle des sozialistischen Propheten zu fpielen, der für den Sieg einer Politif der Urmen und Enterbten nur des guten Willens diefer Maffe zu bedürfen glaubt. Für ihn war die Erfahrung nicht vergebens, daß die Inter= effen der kommunistischen Stürmer nur zu leicht auseinandergingen und daß ihre Scharen nur zu leicht vor dem Ziele fich auftöften, wenn es galt, einer ernften Gefahr ins Auge zu feben. Er fab. daß er für die Verwirklichung seiner Plane eine einheitlichere, ge= ichlossenere Macht hinter sich haben musse, als diese atomistische Maffe, der schon die mannigfache Abhängigkeit von den Besitzenden das einheitliche Handeln erschwerte, und in der jeder von dem anderen fürchten mußte, daß er sich schleunigst seitwärts schlagen würde, sei es, weil er etwas für sich erhaschte oder auch nur, weil er sich nicht für die anderen opfern wollte. Eine Macht, welche von derartigen zersetzenden Tendenzen frei war, konnte aber nur eine militärische sein, ein friegerischer Verband, in dem die Disziplin und Kamerabschaft jeden einzelnen zum Organ eines einheitlichen Besamtwillens machte, in dem es für den einzelnen feine andere Autorität und feine andere Hoffnung gab, als den Feldherrn.

So war sein nächstes Ziel die Schaffung einer Söldnerarmee, wie sie sich ja in diesem Zeitalter der militärischen Tyrannis so oft als Werkzeug des sozialen Umsturzes bewährt hatte. Und die

Zeitverhältnisse kamen ihm in diesem Bestreben mächtig zu Hilfe. Sie führten eben damals zu langwierigen Kämpsen mit den im achäischen Bund vereinigten Staaten des Peloponnes, welche Sparta nur durch die Aufstellung eines starten Söldnerheeres zu bestehen vermochte. Dieses aus heimatlosen Fremden, wie aus heimischen Proletariern bestehende Heer wußte er in der Gemeinschaft eines langen Kriegslebens und durch eine Reihe kriegerischer Erfolge so enge an seine Person zu ketten, daß er es im Jahre 227 wagen zu dürsen glaubte, das große Unternehmen ins Werk zu sepen.

Das Heer stand damals in Arkadien, das bürgerliche Aufsgebot sowohl wie die Soldtruppen; und der König leitete die Operationen so, daß es zu einer Trennung der beiden Korps kam. Dann zog er plößlich mit den Söldnern in der Richtung auf Sparta ab, während die Bürgerwehr ruhig im Felde stehen blieb. Unterswegs entdeckte er den zuverlässigsten seiner Leute sein Vorhaben. Die Ephoren sollten noch am Abend beim Mahle überrascht und unschädlich gemacht werden.

In der Nähe der Stadt angelangt, sandte er einen gewissen Eurykleidas voraus, der unter dem Vorwand einer Botschaft vom Heere sofort die Ephoren in ihrem Amtshause aussuchen sollte, wo sie um diese Stunde sämtlich zum Syssition vereinigt waren. Andere Vertraute des Königs mit einer kleinen Truppenabteilung folgten ihm auf dem Fuße nach, und während er noch mit den Sphoren sprach, drangen sie mit gezückten Schwertern in den Saal, stürzten sich auf die Ephoren und machten sie nieder. Nur einem, der verwundet liegen geblieben war, gelang es, sich in das anstoßende Heiligtum des Phodos zu retten. Man schenkte ihm später das Leben. Nur die wenigen, die den Ephoren zu Hilfe eilten, teilten deren Schicksal. Sonst wurde kein Blut vergossen. Wer sich ruhig verhielt, blieb verschont; und wer die Stadt verlassen wollte, wurde nicht gehindert.

Tags darauf wurde dann von Kleomenes das Werk staatlicher und sozialer Reugestaltung sofort in Angriff genommen. Zuerst wurde über achtzig Bürger — offenbar die Hauptstüßen der Plutofratie — die Acht ausgesprochen. Sie mußten ins Exil gehen, während ihr Hab und Gut dem Staat versiel. Dann wurden die Amtsstühle der Ephoren dis auf einen entsernt, den von nun an der König einnahm: d. h. die Fülle der im Ephorat vereinigten Gewalt sollte fortan mit dem Königtum verbunden sein. Ein Schritt, der den vollständigen Bruch mit dem bestehenden Versassungsrecht bedeutete und dem König eine Machtstellung vindizierte, die man nicht ganz mit Unrecht als eine thrannische bezeichnet hat. Denn wenn sich auch Kleomenes später, um das Anstößige der Alleinsperschaft zu mildern, und der "Inkurgischen" Tradition zuliebe in seinem Bruder Eusleidas nominell einen Mitregenten bestellte, so war er doch tatsächlich der Monarch, der mit sonveräner Machtsvollsommenheit über die Geschicke des Staates entschied.

Es wäre von hohem Interesse, wenn wir den authentischen Wortlaut der Rede besäßen, in welcher Kleomenes seinen Staatsstreich vor dem Volke rechtsertigte und das Programm der sozialen und politischen Wiedergeburt entwickelte. Immerhin ist die Rede, die ihm Plutarch in den Mund legt und die natürlich im wesentslichen das Werk Phylarchs ist, von einer gewissen Bedeutung, da sie die Stimmung der sozialrevolutionär gesinnten Zeitgenossen des Kleomenes vortrefslich wiedergibt und daher gewiß manches entshält, was mit den Erklärungen des Königs selbst dem Sinne nach übereinstimmt.

Der Redner beginnt mit einer Anklage gegen das Ephorat, das den Untergang der lykurgischen Institutionen verschuldet und alle die bis in den Tod verfolgt habe, welche die Wiederherstellung dieser "schönsten und göttlichsten" Ordnung herbeisehnten. Dann rechtsertigt er die Anwendung von Gewalt. Es sei unmöglich gewesen, die schweren sozialen Krankheitserscheinungen, die sich in Sparta eingenistet, Genußsucht und Luzus, das Schulden= und Jinsenelend und die noch älteren übel der Gesellschaft, den Gegen=

<sup>1)</sup> Polybios IX 23, 3, der allerdings als Gegner schreibt. Was die Gerusia betrifft, so ersahren wir nicht, ob sie abgeschafft oder nur in eine untergeordnetere Stellung herabgedrückt wurde. Wahrscheinlich ist das letztere.

sat von Armut und Reichtum, ohne Blutvergießen zu heilen. Selbst einem Lykurg sei dies nicht gelungen! Zum Schlusse endlich prosklamiert er die in Aussicht genommenen Radikalmittel: Reuausteilung des ganzen Grundes und Bodens, Erlaß aller Schulden, Aufnahme auserlesener nichtbürgerlicher Elemente in die Vollbürgerschaft zur Verstärkung der Wehrkraft.

Und dem Worte folgt die Tat. Nach dem Borbild des Agis stellte der König als der erste sein Besitztum dem Staate zur Berstügung. Ihm folgten Verwandte und Freunde und zuletzt alle übrigen Bürger, so daß die Neuverteilung des Grundbesitzes sosort in Angriff genommen werden konnte. Feder Bürger erhielt ein Landlos zugewiesen, auch die, welche verdannt worden waren. Sie sollten zurücktehren dürsen, sobald die neuen Verhältnisse sich gesesstigt haben würden. Ferner wurde die wehrhafte Bürgerschaft durch die Aufnahme geeigneter Periösen, die natürlich auch an der Landzuweisung beteiligt wurden, auf die Stärke von 4000 Köpfen gebracht und als Lebensprinzip des neuen in sich völlig homogenen Bürgertums die Gemeinschaftsidee der altspartanischen Verfassung mit ihrer gemeinsamen Erziehung, ihren gemeinsamen Übungen und Männermahlen ausgestellt, bei deren Durchführung der König an dem schon genannten Stoifer Sphäros einen wertvollen Helfer fand. 1

Mit emphatischen Worten preist sein Geschichtschreiber des bewunderten Königs Tat. Er vergleicht die bisherige Staats= und Gesellschaftsordnung Spartas mit einem verstimmten Saitenspiel. Jetzt sei die Harmonie wiederhergestellt gewesen durch die Rückschr zu "jener weisen dorischen Satzung und Lebensordnung Lykurgs".

Uns wird das Urteil nicht so leicht! Denn wir wissen nicht, unter welchen Reibungswiderständen und Schwierigkeiten sich das verwickelte Werk sozialer Reugestaltung im einzelnen vollzog.<sup>2</sup>) Wir wissen nicht, wie der Grundgedanke der Revolution, die Abschaffung

<sup>1)</sup> Unser Bericht behauptet übrigens c. 11, daß die meisten sich in diesen Umschwung freiwillig und gern (!) gefügt hätten und nur bei wenigen von einem Zwang habe die Rebe sein können.

<sup>2)</sup> Zweifelhaft bleibt z. B., was mit dem beweglichen Rapital geschah.

ber Alassenunterschiede, in der Entwicklung der nächsten Jahre die Probe bestand. Gönnte doch nicht einmal Aleomenes selbst dem neuen System der Gleichheit und Brüderlichkeit die Zeit, sich unsgestört einzuleben! Für ihn war die soziale Resorm nicht das letze und höchste Ziel. Vor seinem Geiste stand noch ein anderes: die Erhebung des spartanischen Staates zu alter Macht und Größe! Als sozialer Revolutionär gedachte er die Wasse zu schmieden sür die Verwirklichung der Pläne des Staatsmannes und Heerschipters; und so wurde der Bestand seiner Schöpfung abhängig von den Wechselsällen in der Politik und auf dem Schlachtseld. Eine Unssicherheit, welche von vorneherein der Konsolidierung der neuen wirtschaftlichen und sozialen Ordnung hindernd im Wege stand.

Allerdings hatte das Reformwerk die militärischen und moralischen Kräfte des Staates bedeutend gesteigert; und die Erfolge, welche Kleomenes im Kampse mit der achäischen Sidgenossenschaft errang, schienen zu den größten Hoffnungen zu berechtigen. Aber auf die Dauer erwiesen sich die gerade durch sein Resormwerk entfesselten Mächte des Widerstandes doch stärker, als all sein Geist und Wagemut und alles "lykurgische" Wesen.

Unsere dürftige Überlieserung läßt kaum mehr recht ahnen, welch eine Gärung der Sturz der Plutokratie durch das alte Heraklidenkönigtum im ganzen Peloponnes hervorries. Düberall regten sich die Massen, hörte man die Schlagwörter der sozialen Revolution: Schuldenentlastung und Bodenausteilung. Wohin den königlichen Sozialrevolutionär sein Siegeszug führte, da schlugen ihm die Herzen der Armen und Gedrückten entgegen, für die es eine ausgemachte Sache war, daß das Werk der sozialen Besreiung nicht am Eurotas Halt machen könne. Duber so sehr diese volkstümlichen Sympathien der Großmachtspolitik des Königs förderlich schienen, er wurde durch sie sehr bald in einen Widerspruch vers

<sup>1)</sup> Siehe Plutarch Urat 39:... θόρυβος πολύς ἄφνω περιειστήκει τὸν ΄Λοατον όρωντα τὴν Πελοπόννησον κραδαινομένην καὶ τὰς πόλεις ἐξανισταμένας ὑπὸ τῶν γεωτεριζόντων πανταγόθεν.

<sup>2)</sup> c.17: τῶν μὲν δήμων νομήν τε χώρας καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐλπισάντων.

wickelt, der auf seine ganze Lage doch auch wieder lähmend zurückwirkte.

Sollte, konnte er diese Erwartungen wirklich erfüllen und die Rolle des sozialen Erlösers für die ganze Halbinsel übernehmen? Schon der bloße Versuch würde eine Verwirrung und Zerrüttung aller Verhältnisse herbeigeführt haben, die sein eigentliches Ziel, die politische Sinigung des Peloponnes, in unabsehdare Ferne gerückt hätte. So waren Enttäuschungen unvermeidlich; und wenn ihm z. B. eine so wichtige Stadt wie Argos wieder verloren ging, so wird dies ausdrücklich darauf zurückgeführt, daß er der dortigen Bevölkerung den Schuldenerlaß, den sie von ihm erhofft hatte, nicht gewährte.

Auf der anderen Seite aber genügte die bloße Furcht vor einer sozialen Umwälzung, um den größten Teil der besitzenden Klassen zum unversöhnlichen Gegner des "Tyrannen" zu machen. Sin Antagonismus, der so start war, daß diese Republikaner selbst davor nicht zurückschraken, sich dem Königtum in die Arme zu wersen und die königlich makedonischen Truppen ins Land zu rusen. Noch klingt die Erregung dieser Tage in den Worten nach, die der durchaus antikapitalistisch gesinnte Geschichtschreiber des Kleomenes dem leitenden Staatsmann des achäischen Bundes, Arat, widmet: "Ein Grenel war ihm das Schwarzbrot und der Mantel aus Grodzeug und noch mehr die Vernichtung des Reichtums und die Aufrichtung der Armut; — in seinen Augen das schwerste Verbrechen, das Kleomenes begehen konnte — ;2) und so unterwarf er sich mit ganz Achaia der Krone und dem Purpur und makes donischen Satrapenbesehlen."

Dieser Koalition war Kleomenes nicht gewachsen. Und es ist eine eigentümliche Selbstironie, wenn der Berichterstatter, der die antikapitalistische Politik des Königs mit enthusiastischen Worten seiert, angesichts der weit überlegenen materiellen Hilfsmittel der

<sup>1)</sup> c. 20.

<sup>2)</sup> c. 16: τὸ δεινότατον ὧν κατηγόρει Κλεομένους, ἀναίρεσιν πλούτον καὶ πενίας ἐπανόρθωσιν.

verbündeten Gegner wehmütige Reflexionen anstellt über die Macht, welche dem Gelde als dem "nervus rerum" im allgemeinen und im Ariege insbesondere innewohnt!¹) In einer Zeit, in der der Arieg durch die Entwicklung des Söldnertums eine kapitalistische Großunternehmung geworden war, war es in der Tat geradezu verhängnisvoll, daß es dem Spartiatenkönig mit äußerster Mühe kaum gelang, die Mittel für die Löhnung seiner Söldner aufzusbringen. Wird doch sogar die vorschnelle Annahme der Schlacht bei Sellasia (222), die mit der völligen Niederlage des Kleomenes und der Vernichtung seiner Armee endete, von Phylarch auf den Geldsmangel zurückgeführt, der es ihm nicht gestattet habe, die Entsicheidung mit den Wassen länger hinauszuzögern!²) Der Mann, der gegen den Kapitalismus den Vernichtungskrieg geführt, geht unter als ein Opfer des Kapitalmangels!

Die furchtbare Katastrophe zwang Kleomenes, sein Land und damit das ganze Werk seines Lebens preiszugeben. Während er auf Nimmerwiederkehr außer Landes ging, versügte der Makedonerskönig Antigonos die Wiederherstellung des "früheren Kechtszustandes und der früheren Verfassung",3) womit offendar nicht bloß die Wiedereinführung der früheren politischen Institutionen, sondern auch die möglichste Wiederherstellung der wirtschaftlichen Rechtssordnung, die Restitution der von Kleomenes Verbannten oder Depossedierten gemeint ist. Eine Aufgabe, welche wesentlich ersleichtert wurde durch die Lücken, welche die verlustreichen Kriege in die Keihen der von ihm mit einem Landlos Ausgestatteten gerissen hatte. Fedenfalls hatte die wiederaussebende Oligarchie allen Grund, König Untigonos als "Wohltäter, Ketter und Befreier" zu feiern.4)

Eine wirkliche Beruhigung der Gemüter konnte freilich durch diese einseitige Restaurationspolitik nicht erreicht werden. Das Land

<sup>1)</sup> c. 27: τὰ χρήματα νεῦρα τῶν πραγμάτων.

<sup>2)</sup> Siehe ebb. und Polybios II 63.

<sup>3/</sup> Bolybios IX 36, 4: καὶ τοὺς νόμους καὶ τὸ πάτοιον ὑμῖν ἀποκατέστησε πολίτευμα.

<sup>4.</sup> Ebb. § 5 und IX 29, 8.

befand sich seitdem in einem Zustand fortwährender Gärung, und der durch den Klassenkamps entsesselte Geist blutiger Gewaltsamkeit forderte immer wieder von neuem seine Opfer. In den Kämpsen, die um den erledigten Königsthron entbrannten, sehen wir sehr bald wieder das Banner der sozialen Revolution aufgepslanzt. Schon aus dem Jahre 219/18 wird der Staatsstreichsversuch eines Thronprätendenten, namens Chilon, gemeldet, der die Masse das durch zu gewinnen suchte, daß er "denselben Weg beschritt wie Kleomenes und ihr die Aussicht auf Landlose und Bodenverteilung eröffnete".1) Ein Versuch, der zwar mißlang, aber schon im Jahre 206 von einem anderen Prätendenten, namens Nabis, und zwar diesmal mit Ersolg, wiederholt wurde.2)

Die soziale Umwälzung, welche dieser furchtbare Wüterich über das unglückliche Land herausbeschwor, gehört zu den greuelsvollsten, welche die Geschichte der griechischen Tyrannis kennt. Was durch Besitz und Ansehen über die Masse hinausragte, wurde ermordet oder verjagt, die Heiligtümer wurden geplündert, Häuser und Ücker, Frauen und Kinder der Gemordeten unter das heimische Proletariat, unter Heloten, die er zur Freiheit ausgerusen, und unter das Gesindel verteilt, aus dem sich seine Söldnerscharen zusammensehten. Dorgänge, die sich bald darauf in dem von Nabis eingenommenen Argos wiederholten, wo er die besitzende Klasse aller ihrer beweglichen Habe spstematisch beraubte und von dem zur Volksversammlung berusenen Pöbel Vernichtung aller Schulden und Neuausteilung des Grund und Bodens beschließen sieß.

- 1) Polybios IV 81, 2.
- 2) Polhbios ichildert IV 81, 13 die joziale Entwicklung Spartas in der Zeit von Agis dis Radis mit den Borten: τέλος πλείστων μὲν πόνων καὶ στάσεων ἐμφυλίων πεῖοαν εἶχον, πλείστοις δ' ἐπάλαισαν ἀναδασμοῖς καὶ φυγαῖς κτλ.
  - 3) Polybios III 6 und Livius XXXIV 31, 11 u. 14.
- 4) Livius XXXII 38, 9: contiona inde advocate rogationes promulgavit, unam de tabulis novis, alteram de agro viritim dividendo, duas faces novantibus res ad plebem in optimates accendendam.

Bon irgendeiner höheren sozialen oder politischen Idee ist hier nirgends mehr die Rede. Die "Ausgleichung des Besitzes und der Ehre", wie Nabis in der ihm bei Livius in den Mund gelegten Rede sein Werk bezeichnet,1) bezweckte weiter nichts als die Bestriedigung der verbrecherischen Gelüste des Thrannen und seines Anhanges. Es ist die reine Farce und frecher Hohn, wenn auch er sich als "Nachahmer Lykurgs" ausspielt.2)

Eine Dauer konnte natürlich dieser "Staat von Sklaven und armen Teuseln, von Lumpen und Galgenvögeln" noch weniger haben als der Sozialstaat des Kleomenes. Schon im Jahre 192 ist er von Philopömen, dem "Letten der Hellenen", in Stücke geschlagen worden, ohne daß dies freilich dem zerrütteten Lande den ersehnten Frieden gebracht hätte. Denn sehr bald nach dem Untergang des Nadis sehen wir einen gewissen Charon ganz in dessen Fußstapsen wandeln. Er konsisziert Grundeigentum und verteilt es mit souveränem Belieben an den Pöbel; und unsere Tradition enthält dunkle Andeutungen von Umsturzplänen, die "kein Mensch sonst das, was disher in dieser Hinsicht vorgekommen war. Pläne, die dann aber infolge des Eingreisens der Achäer unausgeführt blieben.3)

3.

## Ergebniffe.

Wenn selbst in dem altehrwürdigen Eurotasstaat, dem bis dahin unerschütterten Stütz- und Mittelpunkt aller konservativen Interessen, ein so radikaler Sieg der sozialen Revolution möglich war, so kann man sich denken, welch eine Kraft der Propaganda

<sup>1)</sup> aequatio fortunae ac dignitatis XXXIV 31, 18.

<sup>2)</sup> Ebd. Da Livius in dem Bericht über Nabis der Darstellung des Polybios folgt, so dürsen diese Züge wohl als beglaubigt gelten. Mit glücklicher Fronie nennt der römische Feldherr Flaminin bei Livius (a. a. D. 32, 5) den Nabis "tamquam aemulum Lycurgi".

<sup>3)</sup> Φοιμθίμε XXV 8, 2: οδτος δχλαγωγών καὶ κινήσας, δ μηδείς Ετέρος εθάροει, ταγέως περιεπορήσατο φαντασίαν παρά τοῖς πολλοῖς.

gerade von einem sozialrevolutionären Sparta ausgehen mußte. Die Zeitgenossen des Kleomenes hatten angesichts des "überall sich erhebenden Geistes der Neuerung" den Eindruck, als wenn die ganze Halbinsel "in ihren Grundfesten erzittere".1)

Sind doch die sozialen Mißstände, die dieses Sparta in die Revolution hineingetrieben hatten, bis zu einem gewissen Grade thpisch für die Geschichte der Epoche überhaupt! Fast überall in Hellas dieselbe Tendenz zur Verschärfung der Klassengegensätze, in allen Schichten des Volkes eine die besseren Triebe mehr und mehr überwuchernde Begier nach Gewinn und Genuß, rücksichtsslose Ausbeutung und ausschweisende Spekulation, Verbitterung und gegenseitige Entsremdung der verschiedenen Gesellschaftsschichten durch Klassenneid und Klassenhaß.

Dazu fam, daß diese Elemente der sozialen Zersetzung und Auflösung den freieften Spielraum für ihre Betätigung hatten. So wie die Dinge in der republikanischen Staatenwelt von Hellas lagen, fehlte hier eine Organisation der Staatsgewalt, welche stark genug gewesen wäre, gegenüber den in der Gesellschaft vertretenen Sonderinteressen die Idee des Staates als des Vertreters des Ge= meininteresses und der ausgleichenden Gerechtigkeit in genügender Beise zur Geltung zu bringen, den Egoismus der Gesellschaft den gemeinsamen Zwecken des Staatslebens zu unterwerfen. In dem auf dem Pringip der Boltssouveränität beruhenden Staat, wo in Wirklichkeit die Souveränität der Gesellschaft oder vielmehr der jeweilig herrschenden Gesellschaftsklasse die eigentliche Grundlage der Staatsordnung bildet, find ja die fozialen Mächte von vorneherein das ausschlaggebende Moment auch im öffentlichen Leben. Basis der Gesellschaftsordnung, der Besitz und seine Verteilung sind stets zugleich maßgebend für die staatliche Ordnung. Die ganze Entwicklung des politischen Lebens der hellenischen Republiken hing daher im letten Grunde von der Entscheidung der Frage ab, welche von den verschiedenen sozialen Klassen — die kapitalistische Minder= heit, der Mittelstand, die nichts oder wenig Besitzenden - den

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 486.

vorwaltenden Einfluß auf die Staatsgewalt zu erlangen ver= mochte.

Und so kommen denn alle Gegenfätze, welche die Gesellschaft erfüllten, stets auch in der politischen Arena zum Austrag.

Der Anspruch der politischen Parteien auf Beherrschung der Staatsgewalt war in der Regel nichts anderes als der Anspruch auf Durchsetzung sozialer Interessen, das mehr oder minder offen anerkannte Ziel des Parteikampses kein anderes als die Ausnützung der Staatsgewalt im Sonderinteresse der einen Gesellschaftsklasse auf Kosten der anderen. Die Interessen des Güterlebens beherrschten vielsach fast mit derselben elementaren Gewalt, wie die Gesellschaft, so auch den Staat; anch er wurde zum Tummelplatz roher sozialer Begierben.

Wo der Staat in solchem Maße den Naturtrieben der Gesellschaft preisgegeben war, mußte der öffentliche Geist in der Tat wie von selbst in den Wahn hineingeraten, das politische Recht sei vor allem ein individuelles Recht ohne Verpslichtung gegen das Ganze, die politische Herrschaft keine Pflichterfüllung für die Gesamtheit, sondern ein Mittel zur Befriedigung sozialer Gelüste. Deine Erfahrung, die sich überall wiederholen wird, mag nun die kapitalistische Minderheit oder die Masse der Nichtbesitzenden durch die politische Macht die Möglichkeit erhalten, ihren Instinkten ungehindert zu folgen.

Man nahm es zulet wie etwas Selbstverständliches hin, politische Machtverhältnisse als soziale Herrschafts= und Ausbeutungs= verhältnisse aufgefaßt und ausgeübt zu sehen. Die bekannte Schrift über die athenische Demokratie erklärt die Klassenherrschaft des Demos von dessen Standpunkt aus als völlig naturgemäß, da man es ja niemand übelnehmen könne, wenn er vor allem für

<sup>1)</sup> Bgl. die bezeichnende Üußerung des Uristoteles: νῦν δὲ διὰ τὰς ἀφελείας τὰς ὰπὸ τῶν κοινῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ἀρχῆς βούλονται συνεχῶς ἄρχειν, οἶον εὶ συνέβαινεν ὑγιαίνειν ἀεὶ τοῖς ἄρχουσι νοσακεροῖς οἶουν. καὶ γὰρ ἄν οῦτως ἴσως ἐδίωκον τὰς ἀρχάς. βοlitit III 4, 6. 1279 a.

sich selbst sorge;1) und mit der offenherzigsten Unbefangenheit wird zugestanden, daß im umgekehrten Falle die Reichen ihre Herrschaft in demselben Geifte ausnützen wurden.2) Gine Auffassung, der es vollkommen entspricht, wenn Aristoteles die beiden Grundformen des damaligen Verfassungslebens, Oligarchie und Demokratie, als Regierungsspfteme befiniert, von denen das eine zum Vorteile der Reichen, das andere zum Vorteile der Armen geübt wird.3) Denn. wie Aristoteles weiter bemerkt, der Rampf zwischen arm und reich. zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, der das hellenische Volks= und Staatsleben gerrüttete und vergiftete, konnte kein anderes Ergebnis haben, als daß die jeweilig siegreiche Partei viel mehr auf die Begründung einer Klassenherrschaft bedacht war, als einer die gemeinsamen Interessen aller schützenden, die Sonderinteressen außgleichenden staatlichen Ordnung (πολιτεία κοινή καί ίση).4) Insoferne ift es wohlberechtigt, wenn Plato die auf solcher Grundlage erwachsenen Verfassungen geradezu als eine Negation der Staatsidee, als Werkzeuge der Zersprengung, nicht der Erhaltung der bürgerlichen Gemeinschaft bezeichnet.5)

- H 20: δημοκοατίαν δ'έγὸ αὐτῷ μὲν τῷ δήμῳ συγγιγνώσκω: αὐτὸν γὰο εὖ ποιεῖν παιτὶ συγγνόμη ἐστίν.
- 2) Ι 16: εὶ μέν γὰο οί χρηστοὶ ἔλεγον καὶ ἐβούλευον, τοῖς ὁμοίοις σφίσιν αὐτοῖς ἡν ἀγαθὰ, τοῖς δὲ δημοτικοῖς οὐκ ἀγαθά.
- 3) Politif III 5, 4. 1279 b: ή δ'δλιγαρχία πρὸς τὸ (συμφέρον τὸ) τῶν εὐπόρων, ή δὲ δημοκρατία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τῶν ἀπόρων πρὸς δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία αὐτῶν.
- 4) ib. VI 9, 11. 1296 a: διὰ τὸ στάσεις γίγνεσθαι καὶ μάχας πρὸς ἀλλήλους τιῷ δήμιο καὶ τοῖς εὐπόροις ὁποτέροις ἂν μαλλον συμβῷ κρατῆσαι τῶν ἐναντίων, οὐ καθιστάσι κοινὴν πολιτείαν οὐδ' ἴσην, ἀλλὰ τῆς νίκης ἄθλον τὴν ὑπεροχὴν τῷς πολιτείας λαμβάνουσιν, καὶ οἱ μὲν δημοκρατίαν, οἱ δ'ὸλιγαρχίαν ποιοῦσιν.
- 5) Leg. 715b: ταύτας δήπου φαμέν ήμεῖς νῦν οὕτ' εἶναι πολιτείας, οὕτ' δοθοὺς νόμονς, ὅσοι μὴ ξυμπάσης τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ κοινοῦ ἐτέθησαν οῦ δ' ἔνεκα τινῶν, στασιωτείας, ἀλλ' οὐ πολιτείας τούτους φαμέν, καὶ τὰ τούτων δίκαια ἅ φασιν εἶναι, μάτην εἰοῆσθαι. cf. 832c: τούτων γὰρ δὴ πολιτεία μὲν οὐδεμία, στασιωτεῖαι δὲ πᾶσαι λέγοιντ' ἀν δοθότατα ' έκόντων γὰρ ἐκοῦσα οὐδεμία, ἀλλ' ἀκόντων ἐκοῦσα ἄρχει σὺν ἀεί τινι βίμ, φοβούμενος δὲ ἄρχοιν ἀρχόμενον οὕτε ἰσχυρὸν οὕτ' ἀνδρεῖον οὕτε τὸ παράπαν πολεμικὸν ἑάσει γίγνεσθαί ποτέ.

Das ist es offenbar, was Mommsen im Auge hat, wenn er von jenem griechischen Wesen spricht, das dem einzelnen das Ganze, dem Bürger die Gemeinde ausopferte. Das letzte Ergebnis ist in der Tat ein extremer Individualismus, der bis zu einer förmlichen Verneinung von Staat und Recht fortschritt und das Interesse bes Individuams als das einzig wahre Interesse proklamierte. Deine Theorie des Egoismus, des ethischen Materialismus? und Nihilismus, für die die Lebenszwecke des isolierten Individuams die einzigen Zwecke all des menschlichen Tuns sind.

Den als ideologisch verlachten Ideen von Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gesetz wird ein angebliches Naturrecht entsegegengestellt, welches dem einzelnen in der Befriedigung seiner selbstsüchtigen Triebe keine andere Grenze steckt, als das Maß der eigenen Kraft. Wie im Kampse ums Dasein, in der Tierwelt, immer der Stärkere es ist, der die Oberhand über den Schwachen gewinnt, so ist nach dieser Dogmatik des Egoismus das Recht stets auf dessen Seite, der die Macht hat; es ist identisch mit dem Interesse bes Stärkeren. Die Regierungen machen mit vollem Rechte das

<sup>1)</sup> Das ist in sozialpolitischer Hinsicht der Sinn, der dem Sate πάντων χοημάτων μέτρον ἄνθοωπος von einer sophistischen Moralphilosophie gesgebenen Deutung, daß der Mensch in seiner Vereinzelung, das beliebige Individuum das Maß aller Dinge sei.

<sup>2)</sup> Bgl. die Formulierung dieses Standpunktes bei Plato Gorgias 491 c: τοῦτ' ἐστιν τὸ κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον, ... ὅτι δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιθυμίας τὰς ἑαντοῦ ἐᾶν ὡς μεγίστας εἶναι καὶ μὴ κολάζειν, ... καὶ ἀποπιμπλάναι ὧν ἀν ἀεὶ ἡ ἐπιθυμία γίγνηται. cf. 492 d. Es ift der Lieblingssap des ethijchen Materialismus der Gegenwart, daß der Mensch um so glücklicher sei, je mehr Bedürfnisse er habe, vorausgesept, daß die Mittel zu ihrer Befriedigung vorhanden sind.

<sup>3)</sup> Diese Anschauungsweise wird in Platos Gorgias einem praktischen Politiker, im "Staat", mit etwas verschiedener Motivierung, einem Sophisten in den Mund gelegt. Gorgias 483 d: ή δέ γε, οξμαι, φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει αὖ, ὅτι δίχαιόν ἐστι τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδινατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα πολλαχοῦ ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῷοις καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν, ὅτι οὕτω τὸ δίχαιον κέχριται, τὸν κρείττω τοῦ ἥττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν. — Ναφ βίατο die Meinung von "Σαμsenden" (ἀχούω καὶ μυρίων ἄλλων, wie

zum Gesetz, was ihnen nütt. Was man "gerecht" nennt, ist nichts anderes, als der Borteil der Machthaber.<sup>1</sup>) Rur Toren und Schwächlinge werden sich daher durch das positive Gesetz verhindern lassen, stets ihren eigenen Ruten zu versolgen.

Die Mehrheit weiß recht wohl, daß sie schwach ist und daß die einzige Bürgschaft für ihr Wohlsein in der Einschränkung der Starken liegt. Zu diesem Zwecke hat sie durch das "willkürlich ausgedachte" Gesetz das Naturrecht verdrängt. Die von Natur Stärkeren aber nimmt man von Jugend auf — wie junge Löwen — in Zucht, solange ihr Gemüt noch weich ist, und sucht sie durch allerlei Vorspiegelungen zu betören und zur Anerkennung der Gleichberechtigung der andern zu erziehen. Wenn aber einer, der eine ausreichend kräftige Natur besitzt, zum Manne wird, dann schüttelt er das alles ab, durchbricht den magischen Ideenkreis, in den man ihn künstlich gebannt hatte, sowie alle der Natur widerstrebenden Gesetze, um als Herr und Meister der vielen aufzutreten und zu glanzvoller Erscheinung zu bringen, was von Natur Recht ist. 2)

es Rep. II 358c heißt. cf. Gorgias 492 d: sapās yào sử rữr léyeis, à of ăllar darosvrau µèr, léyeir de odz edélovsir). Das "Geheimnis aller Welt" — wie Helvetius gesagt hat. — Daß es sich dabei um tatjächlich vorgetragene Lehren handelt, ist nach den Spuren, die sich in der älteren Literatur, z. B. bei Euripides (Jon V 621 ff.) und dem von Jamblichos benügten Sophisten (cf. Blaß, Kieler Progr. 1889) finden, unzweifelhaft. Das hat neuerdings wieder F. Dümmler, Prolegomena zu Platons Staat und der platonischen und aristotelischen Staatslehre (Baster Progr. 1891) S. 30 gegen Gomperz, Apologie der Heilfunst S. 112, mit Recht betont. — Bgl. übrigens Thukydides V 105, VI 82—87.

<sup>1)</sup> Rep. I 338 c; το δίκαιον . . . το τοῦ κοείττονος σνηφέρον! cf. ib. 338 e.

<sup>2)</sup> Gotgias 484 a: ἐἀν δέ γε, οἶμαι, φύσιν ἰκανὴν γένηται ἔχων ἀνὴρ, πάντα ταῦτα ἀποσεισάμενος καὶ διαρρήξας καὶ [διαφυγὼν] καταπατήσας τὰ ἡμέτερα γράμματα καὶ μαγγανεύματα καὶ ἐπφδὰς καὶ νόμους τοὺς παρὰ φύσιν ἄπαντας, ἐπαναστὰς ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὁ δοῦλος, ἐνταῦθα ἐξέλαμψεν τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. cf. Leg. X 889 e: καὶ δὴ καὶ τὰ καλὰ φύσει μὲν ἄλλα εἶναι, νόμῳ δὲ ἔτερα· τὰ δὲ δὴ δίκαια οὐδ' εἶναι τὸ παράπαν φύσει κτλ. — τὸ δικαιότατον ὅ τί τις ἄν νικῷ βιαζόμενος — πρὸς τὸν κατὰ φύσιν ὀρθὸν βίον, ὅ ἐστι τῷ ἀληθεία κρατοῦντα ζῷν τῶν ἄλλων καὶ μὴ δουλεύειν ἔτέροισι κατὰ νόμον.

Bang besonders gilt dieses antisoziale Rasonnement bem Gebiete der wirtschaftlichen Konkurrenz, den Machtentscheidungen bes jozialen Daseinstampfes, ben es ganz in derselben Beise nach den Tatjachen der Tierentwicklung beurteilt, wie jene Modernen, welche Die ichlechthinige Souveränität des Egoismus als unabweisbares Postulat der natürlichen Zuchtwahl hinstellen. Es ist die einfache Übertragung des wilden Gewalt= und Überliftungsfrieges im Tier= reich auf die Interessenkämpfe der bürgerlichen Gesellschaft, wenn es als Naturrecht proflamiert wird, daß "das Besitztum der Schwächeren und Geringeren eigentlich den Stärferen", b. h. den "Besseren oder Fähigeren" gehöre, daß jene mit dem zufrieden sein mussen, was ihnen diese übrig lassen.1) So wird der selbst= füchtige Wille des Individuums auf den Thron gesett, die Gesell= schaft in ihre Utome aufgelöst. Und was sich hier als Theorie gibt, das ericheint in seiner verhängnisvollen Bedeutung für die Praris des Lebens in dem furchtbaren Urteil, welches ein so nüchterner Beobachter, wie Ariftoteles, im Sinblick auf den Egoismus seines Zeitalters gefällt hat: "Immer sind es nur die Schwachen, welche nach Recht und Gleichheit rufen, die Starken aber fragen nichts nach diesen Dingen."2)

In den wirtschaftlich und politisch fortgeschrittensten Staaten der hellenischen Welt finden wir auf der einen Seite eine plutofratisch gesinnte Minderheit, welche das Prinzip der Volkssouveränität, der Gesetzgebung durch das Volk, als eine unnatürliche Knechtung der Stärkeren, der sozial und geistig Höherstehenden, auf das

<sup>1)</sup> Bgl. Plato im Gorgias 484 b, wo Kallifles die Berse Pindars über den Kinderraub des Herafles zitiert (ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον ὑπερτάτα χειρί· τεκμαίρομαι ἔργοισιν Ἡρακλέος, ἐπεὶ — ἀπριάτας —) und hinzufügt: λέγει δ' ὅτι οὕτε πριάμενος οὕτε δόντος τοῦ Γηρυόνου ἢλάσατο τὰς βοῦς, ὡς τούτον ὄντος τοῦ δικαίου φύσει καὶ βοῦς καὶ τάλλα κτήματα εἶναι πάντα τοῦ βελτίονός τε καὶ κρείττονος τὰ τῶν χειρόνων τε καὶ ἡττόνων.

<sup>2)</sup> Politif VII 1, 14. 1318b: πεοὶ μέν τοῦ ἴσον καὶ τοῦ δικαίον, κἂν ἢ πάνν χαλεπόν εὐτρεῖν τὴν ἀλήθειαν πεοὶ αὐτῶν, ὅμως ὑῷον τυχεῖν ἢ συμπεῖσαι τοὺς δυναμένους πλεονεκτεῖν ἀεὶ γὰο ζητοῦσι τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἴσον οί ἤττονς, οἱ δὲ κομιοῦντες οὐδὲν φροντίζουσιν.

drückendste empfand und stets bereit war, sich berselben mit allen Mitteln zu entledigen, auf der anderen Seite das "Vols", dessen demokratisches Bewußtsein ebenso einseitiger Individualismus im Interesse der Massen war, wie das oligarchische Prinzip in dem der Reichen. Wollte die Geldoligarchie überall die Emanzipation vom staatlichen Zwang, wo derselbe ihren Gewinntried beengte, so wollte der radikale Teil des Demos alles durch den Staat für die Masse. Sin Gegensat, der sich immer mehr verschärfen mußte, je mehr dassenige Volkselement, welches berusen gewesen wäre, den schlimmsten Ausschreitungen und gewaltsamen Ausbrüchen des Klassengoismus entgegenzuwirken, der besitzende Mittelstand, im Kückgang begriffen war und die Klust zwischen der begüterten Minderheit und dem an Zahl und Begehrlichkeit stetig wachsenden Proletariat eine immer größere wurde.

Nichts könnte die vernichtenden Wirkungen dieser Verschärfung und Verbitterung der Klassengegensäße greller beleuchten, als das frevelhafte Losungswort der geheimen oligarchischen Klubs der Zeit: "Ich will dem Volke seindlich gesinnt sein und durch meinen Rat nach Kräften schaden." Hier war die Zerstörung der geistig-sittlichen Gemeinschaft der Volksgenossen, die Zersehung der gemeinsamen Ideen und Gefühle, welche das Volkstum zusammenhalten, in der Tat vielsach dis zu jenem Punkte gediehen, wo man in Wahrheit sagen konnte, was die moderne Demagogie der Gegenwart den Massen predigt, daß die höheren Stände im Vaterland wie in Feindesland lebten als die geborenen Gegner des kleinen Mannes.

Und auf der anderen Seite stand der Demos, der Erzsophist und Jugendverderber, wie ihn Plato genannt hat,1) zum großen Teil eine dem Pauperismus verfallene Masse, "gleichgültig gegen das Gemeinwesen, wenn sie nur Brot hatte,"2) und stets geneigt, in der Ausnühung der Macht, welche das gleiche Stimmrecht und das Gewicht ihrer Zahl verlieh, bis zur äußersten Grenze zu gehen.

<sup>1)</sup> Rep. 492 a.

<sup>2)</sup> Jiofrates Areop. § 83.

v. Bohlmann, Geich. b. fozialen Frage u. b. Sozialismus i. b. antifen Belt. 1. 32

Rein Wunder, daß der politische Parteikampf immer mehr zu einem Kampf um den Besitz und daher mit der ganzen Leiden= schaftlichkeit geführt wurde, die diesem Kampfe eigen zu sein pflegt. Ein Rampf, deffen blutige Gewaltsamkeit den überall aufgespeicherten Zündstoff des Rlaffenhaffes immer wieder zu hellen Flammen entfachte. "Das Volk von Argos", sagt Fokrates, "macht sich ein Beranugen baraus, die reichen Bürger umzubringen, und freut sich, indem es das tut, so sehr, wie andere nicht einmal, wenn sie ihre Feinde toten."1) Von den Zuständen im Beloponnes überhaupt heißt es an einer anderen Stelle: "Man fürchtet die Feinde weniger als die eigenen Mitburger. Die Reichen möchten ihren Befitz lieber ins Meer werfen, als ben Urmen geben, den Urmen dagegen ift nichts ersehnter, als die Beraubung der Reichen. Die Opfer hören auf, an den Altären schlachten sich die Menschen. Manche Stadt hat jett mehr Emigranten, als früher der ganze Peloponnes."2) So scheiden die sozialen Gegenfätze die Gesellschaft in zwei feind= liche Teile, von denen der eine dem andern stets den Rückhalt streitig macht, den er am Staat für seine wirtschaftliche und gesell= schaftliche Eristenz, für seinen Besitz und seine Freiheit hatte haben sollen.3) Die Elemente der Einheit sind soviel schwächer geworden als die der Trennung, daß nicht selten die einander befämpfenden

<sup>1)</sup> Philipp. § 52.

<sup>2)</sup> Archibam. § 68.

<sup>8)</sup> Bgl. Blato Rep. 423 a: δύο μὲν γὰο, κἂν ότιοῦν ἢ, πολεμία ἀλλήλαις, ἡ μὲν πενήτων, ἡ δὲ πλουσίων (sc. πολιτεία).

Man benkt babei unwillfürlich an eine Außerung Disraelis aus dem Jahre 1848 über das damalige Verhältnis zwischen arm und reich: "Sie sind gleichsam zwei Bölker, zwischen denen keinersei Verkehr und kein verwandtes Gefühl besteht, die einander so wenig kennen in ihren Gewohnheiten, Gedanken und Gefühlen, als ob sie die Söhne verschiedener Jonen oder die Bewohner verschiedener Planeten wären." Überhaupt drängt sich dies Wort von den "zwei Nationen" dem modernen Politiker immer wieder von neuem aus. Schon Condorcet hat es gebraucht (s. Condorcets Jeen zur Nationalerziehung, Monatsheste der Comeniusgesellschaft 1894 S. 132) und Carlyle hat seinen furchtbaren Inhalt der Zeit mit erschütternder Deutlichkeit zum Bewußtsein gebracht.

Klassen sich zuletzt innerlich ferner stehen, als ganz Fremden und Feinden.

Das Bestehende hat mehr und mehr allen materiellen und moralischen Halt verloren. Die heillose politische Zerrissenheit. die gahllosen Fehden und wilden Barteifämpfe führten zu einer stetig fortschreitenden wirtschaftlichen Zerrüttung, die nun zu allebem noch dadurch gesteigert wurde, daß hellas im Zeitalter des Bellenismus feine verfehrspolitische Stellung verlor und in kommerzieller Hinsicht auf die Stufe eines Nebenlandes herabzufinken begann. Gin wirtschaftlicher Riedergang, der in Berbindung mit dem maffenhaften Abströmen der Bevölkerung nach dem Often zugleich eine Abnahme der nationalen Lebensfraft, sowie eine Schwächung der Energie und der Mittel zur Befämpfung der fort= wuchernden sozialen Krantheit bedeutete, die ihrerseits durch die wirtschaftliche Staanation in verhänanisvoller Weise verschlimmert wurde. Obgleich die Bevölkerung an Zahl rapid zurückging und besonders das platte Land verödete, gab es doch noch genug Hände, für die es an Arbeit und lohnendem Erwerb fehlte. Zustände, die die Verarmung und Verschuldung der Massen, wie die Tendenz zur Konzentration von Grundbesitz und Kapital nur verschärfen konnten und der ochlokratischen wie der plutokratischen Verwilderung direkt in die Sand arbeiteten.

Wir haben eine Reihe von Sittenbildern aus dem sozialen Leben des 3. und 2. Jahrhunderts, welche auf diesen gesellschaftslichen Zersetzungsprozeß interessante Streislichter fallen lassen und trot mancher tendenziöser Übertreibungen eine lehrreiche Vorstellung von der traurigen Wirklichkeit gewähren.

So heißt es in einer leiber nur als Fragment erhaltenen Schilderung des damaligen Hellas1) von Theben: "Seine Bewohner lieben es, großartig aufzutreten, und sind von wunderbarer Elastizität in allen Lebenslagen, aber dabei frech, übermütig und gewalttätig, immer bereit, loszuschlagen — sei es gegen Fremde oder

<sup>1)</sup> Bei Heraklides Descr. Graec. I 14, 2 (Pjeudodikaarch).

Mitbürger — und gründliche Verächter des Rechtes. Die Prozesse dauern bei ihnen mindestens dreißig Jahre. Denn wenn einer por bem Bolte davon redet und fich nicht schleuniast aus Bootien fortmacht, sondern nur noch eine furze Frift in der Stadt verweilt. so wird er sicher bei Nacht von denen umgebracht, die den Brozek nicht zu Ende kommen laffen wollen. Mordtaten paffieren aus iedem Anlag. Doch gibt es einige anständige und ehrenwerte Leute, mit denen man Freund sein kann." (!) Auch ein anderer Beuge, Polybios, schildert die Berhältniffe Bootiens im 2. Jahrhundert als reine Anarchie.1) Er bestätigt, daß in dem langen Zeitraum eines Viertelighrhunderts von einer Rechtsprechung in öffentlichen wie privaten Dingen keine Rede mehr gewesen sei.2) Der kommuniftischen Begehrlichkeit des Proletariats fam die Staats= gewalt selbst wiederholt durch Aufteilung öffentlicher Mittel weit entgegen, ohne dadurch freilich etwas anderes zu erreichen, als daß die Masse die Amter mit Vorliebe an solche vergab, von denen fie eine Verhinderung ber Strafjustig und der Schuldprozesse, sowie immer neue Verteilungen von Staatsgut erhoffen durfte.3) Als ein besonders erfolgreicher Förderer dieses ochlokratischen Zerstörungs= werkes wird ein gewisser Opheltas genannt, der nach dem Urteil bes Polybios ... immer etwas Reues der Art zu ersinnen wußte, was für den Augenblick dem Interesse der Masse zu dienen schien, aber nachher um so sicherer zum Verderben ausschlug"; wofür Polybios ebenfalls draftische Belege anführt.

Aber auch der Geift der besitzenden Klasse war tief gesunken. "Kinderlose Leute" — sagt Polybios — "pflegen ihr Bermögen nicht den nächsten Erben zu hinterlassen, sondern zu Gastmählern und Trinkgelagen für Freunde zu bestimmen; und auch viele, die

<sup>1)</sup> XX 6.

<sup>2)</sup> Die lange Dauer dieser rechtlosen Zeit wird XXIII 2, 3 motiviert διὰ τὸ πλείους εἶται τοὺς καχέκτας τῶν εὐπόρων. Gine bezeichnende Gegenüberstellung!

<sup>3)</sup> XX 2: ἔνιοι δὲ τῶν στρατηγῶν καὶ μισθοδοσίας ἐποίουν ἐκ τῶν κοινῶν τοῖς ἀπόροις τῶν ἀνθρώπων.

Kinder haben, hinterlassen den Hauptteil des Vermögens ihrer Tischgenossenschaft, so daß es viele Böoter gibt, die den Monat mit mehr Trinkgelagen besetzt haben, als derselbe Tage hat." 1)

In einem anderen Stimmungsbild besselben Autors heißt es von der hellenischen Welt überhaupt: "Zu unserer Zeit ist in ganz Griechenland Kinderlosigseit und Menschenmangel allgemein ge-worden. Dadurch sind die Städte verödet und die Erträge der Volkswirtschaft zurückgegangen, obwohl wir (seit Beginn des 2. Jahrshunderts) weder unter längeren Kriegen, noch unter Spidemien zu leiden hatten. "2" Die Ursache aber davon dürse man nicht bei den Göttern suchen. "Einzig und allein die Menschen sind schuld, da sie aus Leichtsinn und Habgier nicht mehr heiraten und, wenn sie heiraten, keine Kinder mehr ausziehen wollen, sondern in der Regel kaum eines oder zwei wirklich ausziehen, damit das im schwelgerischen Übersluß geschehen kann und nach ihrem Tode die Kinder reiche Leute seien." Dabei sehe man meist über die Verhältnisse, weil jeder ohne Kücksicht auf seine Mittel es dem andern im Glanz und Flitter der äußeren Lebenshaltung zuvorzutun suche.3)

In einer solchen Zeit klingt es wie der reine Hohn, wenn die satte Bourgevisie den nach ihrer Habe lüsternen Proletarier auf den Weg der Arbeit und des Erwerbes verwies. Eine Anschauungs=weise, die mit besonders charafteristischer Naivität in dem Grund=satz zum Ausdruck kommt, den Polybios mit sichtlichem Behagen als eine Maxime Philopömens erwähnt: "Wer sich fremden Gutes enthalten soll, der muß ein Eigentum erwerben."4) Als ob das Erwerben jedermann freistünde, noch dazu inmitten einer sinkenden Volkswirtschaft und unter dem Druck von Mammonismus, Pau=

<sup>1)</sup> Ebd. § 6.

<sup>2)</sup> XXXVII 4.

<sup>3)</sup> XI 8, 4.

<sup>4)</sup> Plutarch Philopömen 4, 5: ἀλλὰ καὶ πάνυ ποοσήκειν οἰόμενος οἰκεῖα κεκτήσθαι τὸν ἀλλοτοίων ἀφεξόμενον. Mit Recht bemerkt dazu v. Scala, Die Studien des Polybios S. 47, daß Plutarch in dieser Biographie offensbar die persönlichen Ansichten Philopömens genau nach Polybios gab.

perismus und Sklavenkonkurrenz, und als ob mit diesem billigen Rat das ganze soziale Problem gelöst wäre!

In der Tat zeigte sich der Proletarier dieser Zeit weniger als je geneigt, solchem Kate zu folgen. der hatte sich längst an den rascheren Weg der Gewalt gewöhnt und der Gedanke der wirtschaftlichen Ausgleichung durch einsache Expropriation von Kapitalsrente und Bodeneigentum war ihm förmlich in Fleisch und Blut übergegangen. Schon Flamininus nahm aus Griechenland den Eindruck mit hinweg, daß hier überall die Masse auf den Umsturz des Bestehenden sauere. Was Polybios von einer arkadischen Stadt erzählt: unaufhörlicher Bürgerzwist, gegenseitige Massenhirichtung und Austreibung, Kaub an Hab und Gut und schließelich die Bodenausteilung. (worauf dann natürlich über kurz oder lang ein Kückschag solgt), das ist der hoffnungslose Kreislauf, in dem sich die Geschichte zahlreicher Gemeinden bewegt.

So hat z. B. in dem benachbarten Messenien der Sieg der Demokratie die Folge gehabt, daß der Landbesit der verjagten Gegner durch das Los unter die Masse aufgeteilt wurde. Moch schlimmer tobte der Klassenkampf bei den Ütolern, wo die durch wüste Genußsucht noch gesteigerte wirtschaftliche Zerrüttung und allgemeine drückende Verschuldung mit ihren Höhepunkt erreicht zu haben schuldnern. Die Verseindung zwischen arm und reich, zwischen Schuldnern. und Gläubigern stürzte hier in Verbindung mit der

<sup>1)</sup> Bgl. das ja allerdings befangene Urteil des Polybios über die Bolksmoral der Zeit XI 8, 4: οί γὰο πολλοὶ τὰ μὲν ἔργα τῶν εὐτυχούντων οὐδὲ πειοῶνται μιμεῖσθαι τὰ δὲ πάρεργα ζηλοῦντες, μετὰ βλάβης ἐκθεατρίζουσι τὴν ἐαυτῶν ἀκρισίαν.

<sup>2)</sup> Livius XXXV 34, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) IV 17, 4.

<sup>4)</sup> VII 10, 1.

<sup>5)</sup> Unter denen wir gewiß nicht bloß mit Beloch, Griech. Gesch. III (1) S. 328 f., sogenannte "Agrarier", d. h. größere Grundbesißer, zu verstehen haben, sondern auch verschulbete und durch die Berschuldung mehr oder minder prosetarisierte Bauern, die eben deshalb nicht bloß dem beweglichen Kapital, sondern auch den größern Grundbesißern seindlich gegenüberstanden, denen sie gewiß oft genug verschuldet waren.

politischen Parteizerrissenheit das ganze Land in ein Chaos blutiger Greuel und wahnsinniger Vernichtungstämpfe und führte zulett zu bem revolutionären Versuch einer sozialen Reuordnung, der aber infolge seines Raditalismus und der Unlauterkeit der Führer eine Reaftion und den Sturz der von der Masse auf den Schild erhobenen "Gesetgeber" Dorimachos und Stopas herbeiführte.1) — Abgesehen von der beabsichtigten Raffation der Schulden erfahren wir nichts Näheres über die Ziele dieser sozialen Umwälzung. Ihr Hauptgegner Alexander, der "reichste aller Hellenen",2) nennt sie bei Polybios eine Tat, "die sich nicht mehr gut machen läßt, ohne vorher ihren Urhebern schweres Unheil gebracht zu haben".3) Auch aus Theffalien wird die Ausbreitung der "anfteckenden Seuche" gemeldet, wie Livius die sozialen Note und Rampfe der Zeit bezeichnet,4) die hier in dem Lande der großen Rittergüter und einer zahlreichen abhängigen Kleinbauernschaft einen wesentlich agrarischen Charafter gehabt zu haben scheinen.

Selbst in die letzte große politische Krisis der Nation (147/6) spielt die sozialdemokratische Bewegung mächtig hinein. Eine allgemeine Hetz gegen die Reichen, die ihren Rückhalt gegen diesen Ansturm eben bei dem plutokratischen Kom suchten, Suspension der Schuldgesetze und die Predigt des Umsturzes, das sind die Wittel, mit denen heruntergekommene Demagogen das arme und

<sup>1)</sup> Polybios XIII 1 f., der hier allerdings Parteimann ist, behauptet von letterem, daß er — im Exil in Ügypten — neben den Einkünsten einer einträglichen Stellung einen ihm vom König ausgesetzten Gehalt von täglich zehn Minen bezog und daß selbst dies seine Habgier nicht zu sättigen versmochte.

<sup>2)</sup> wie ihn Polybios XXII 9, 9 nennt.

<sup>3)</sup> **Cbb. 12, 1:** παο' οἶς ἔφυ τὸ φυτὸν τοῦτο, οὐδέποτε κατέληξε ποότεοον η μεγάλοις κακοῖς πεοιβαλεῖν τοὺς ἄπαξ αὐτῷ χοησαμένους.

<sup>4)</sup> XLII 5, 7: erant autem non Aetoli modo in seditionibus propter ingentem vim aeris alieni, sed Thessali etiam. — Ex contagione velut tabes in Perrhaebiam quoque id pervaserat malum. Etwas Näheres über ben Jnhalt der Forderungen der Masse ersahren wir freisich auch hier nicht.

verschuldete Volk in den Krieg hineintrieben, in dem die Freiheit und Unabhängigkeit der Nation für immer verloren ging. 1)

Aber selbst die Furcht vor der grundsätlich mit dem Kapitalismus und dem Interesse der Besitzenden verdündeten römischen Weltmacht hat die zähe Lebenskraft der in den Tiesen der Gesellschaft fortwühlenden Elemente des Umsturzes keineswegs völlig zu ersticken vermocht. Kaum versiegen die Nachrichten von den Orgien des freien Proletariats, so hören wir aus den verschiedensten Teilen der hellenischen Welt von Aufständen der unsreien Arbeiter, der Ärmsten der Armen, auf denen der Druck des bestehenden gesellschaftlichen Systems am surchtbarsten lastete. In den dreißiger Jahren des 2. Jahrhunderts erhoben sich kurz nacheinander die Sklaven auf Delos, dem großen internationalen Stlavenmarkt, die Arbeiter in den attischen Silbergruben und in den Bergwersen Masedoniens, sowie die unsreie Bevölkerung des Keiches Pergamon.<sup>2</sup>)

Inwieweit freilich bei diesen Arbeiterrevolutionen kommunistische und sozialistische Tendenzen zutage traten, darüber läßt sich aus den unglaublich dürftigen und einseitigen Notizen, welche die erhaltene Literatur der Bewegung widmet, irgend etwas Bestimmtes nicht entnehmen. Doch ist das Vorhandensein solcher Tendenzen kaum zu bezweifeln. Indem der Sklave der herrschenden Gesellschaft den Krieg erklärt, gewinnt ein Produktionsfaktor, der dis dahin nur eine besondere Existenzweise des Kapitals, beseeltes Werkzeug gewesen war, mit einem Schlag eine grundsählich versänderte Bedeutung;3) er erhebt sich als ein Teil der Gesellschaft, der zu selbständigem Leben erwacht ist und eine selbständige, bewußte,

<sup>1)</sup> Polybios XXXVIII 3. Diodor XXXII 26, 3.

<sup>2)</sup> Wie Adler, Geschichte des Sozialismus I 6, angesichts dieser bis nach Italien und Sizilien verbreiteten Bewegung der unfreien Arbeiter behaupten kann, daß "das Sklavenproletariat aus sich keine Frage machen konnte", ist mir unbegreiflich. Woher weiß übrigens Abler, daß "die Sklaven niemals ein eigenes Programm aufgestellt haben"? (S. 18).

<sup>3)</sup> Bie schon Bücher, Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143 bis 129 v. Chr. S. 115, treffend bemerkt hat.

der Ordnung der Gesellschaft mit bestimmter Absicht entgegentretende Gewalt repräsentiert. Der Stlave, der die Rette gebrochen, will aufhören, eine bloke Sache und Erwerbsorgan des herrn zu fein. Es ift ein Rampf der recht= und befiglosen Urbeit mit dem Besit; und wie konnte der Stlave sein Ziel vollkommener erreichen, als wenn er dem Herrn ötonomisch und sozial möglichst gleich zu werden fuchte, wenn er sich womöglich selbst an bessen Stelle setzte? Wo wir dem Staven bis dahin im Dienste der sozialen Revolution begegneten, handelte es sich immer zugleich um einen Vernichtungs= tampf gegen die höheren Klaffen, um die Beteiligung ber Sflaven an Sab und Gut, ja oft auch an Weibern und Rindern der Besitzenden. Das Endziel ist daher gewiß auch bei diesen letten großen Maffenerhebungen des unfreien Proletariates, genau fo wie bei benen des freien, eine andere wirtschaftliche Zusammensekung der Gesellschaft, eine von der bisherigen abweichende Verteilung ber Lebensquter im Sinne der Gleichheit und Brüderlichkeit, er= zwungen und durchgeführt durch die von den Massen eroberte Staatsgewalt.1)

Daher sehen wir auch z. B. in Pergamon (133/2) das freie Proletariat mit den Stlaven gemeinsame Sache machen; und allem Anscheine nach ist es eben diese auf Begründung einer neuen, glückslicheren Gesellschaft gerichtete Tendenz, wenn der Führer der persgamenischen Bewegung, Aristonikos,2) die Scharen seiner Anhänger als Heliopoliten, als "Bürger des Sonnenstaates", bezeichnete.3)

Mommsen will den Namen dieser "seltsamen Heliopoliten" bahin verstanden wissen, daß die befreiten Stlaven als Bürger einer ungenannten oder auch vielleicht für jest nur gedachten Stadt

<sup>1)</sup> Mit Recht bezeichnet Bücher a. a. D. eben deswegen die Bewegungen als sozialistische.

<sup>2)</sup> Als angeblicher Sohn Eumenes' II. von der Tochter eines Zithersspielers aus Ephesos erhob er Anspruch auf den Thron des kraft Testamentes Attalos' III. von Rom annektierten Reiches Pergamon.

<sup>3)</sup> Strabo XIV 38: εἰς τὴν μεσόγαιαν ἀνιὼν ἤθοοισε διὰ ταχέων πλῆθος ἀπόρων τε ἀνθοώπων καὶ δούλων ἐπ' ἐλευθεοία κατακεκλημένων, οῆς Ἡλιοπολίτας ἐκάλεσεν.

Heliopolis sich konstituierten, die ihren Namen von dem in Syrien hochverehrten Sonnengott empfing.1)

Wenn aber der Ruf des Aristonifos an die Gedrückten und Beladenen des ganzen Landes erging, und zwar nicht blok an Stlaven, sondern auch an die Freien, wie hatten diese Massen auf ben Gedanken kommen sollen, sich auf das Gebiet einer einzigen Stadt zu beschränken? Ihr Führer trat auf als legitimer Erbe ber Landeskönige, und sein Ziel war die Herrschaft über das ganze Reich Bergamon, beren Segnungen allen Armen und Elenden im ganzen Lande zugute kommen follten. Ganz Bergamon follte gu einem Reich der Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit umgeschaffen werden und der für die Träger dieser großen Revolution gewählte Name bezeichnet dieselben als die Bürger eines von dem alten grundsätlich verschiedenen neuen Reiches sozialer Glückseligkeit. Eine Annahme, ber die Bedeutung des Wortes Heliopolis in keiner Weise entgegensteht, da für die damalige Anschauung die Begriffe Stadt und Staat noch immer leicht ineinander übergingen und ja auch schon der bisherige Name der Landeshauptstadt zugleich der des ganzen Reiches gewesen war. Und der Mittelpunkt dieses neuen Reiches sollte doch gewiß nach den Intentionen des Aristo= nifos die Burg seiner Bater, die Afropolis von Bergamon, werden. Von der Eredra des Attalos auf der Burghöhe follte ein Bolts= fönig herabsehen können auf ein Land von Brüdern.

Wenn der Zukunstösstaat der Heliopoliten gleichzeitig in dem Kultus des Sonnengottes einen religiösen Mittelpunkt erhalten sollte, so ist auch das in sozialpolitischer Hinsicht nicht ohne Bebeutung. Wo wir diese Naturkulte gepflegt sinden — und sie begegnen und selbst im eigentlichen Hellas schon seit Jahrhunderten —, wirsten sie als ein Element der sozialen Ausgleichung und Berbrüderung. In den zahlreichen Bereinen und religiösen Brudersschaften, welche Träger dieser Kulte waren, verschwanden gegensüber dem Zweck der Genossenschaft die Unterschiede von Hellene

<sup>1)</sup> R. G. II 54.

und Barbar, von frei und unfrei, von Mann und Weib, von arm und reich. Für das gesteigerte und erregte Gefühlsleben, welches der Dienst dieser uralten Naturreligionen hervorrief, verloren die Schranken, welche den Menschen vom Menschen scheiden, ihre Bedeutung. Ihre Bekenner kehrten gewissermaßen selbst zum verlorenen Stand der Natur und ihrer Gleichheit zurück.

Eine Übertragung bieser ausgleichenden Tendenz auf das wirtschaftliche Gebiet, der Gedanke, solch brüderlicher Gleichheit der Menschen auch durch die Gleichheit der Güter, wenn nicht durch die Bütergemeinschaft, Ausdruck zu verleihen, lag hier überaus nahe.1) Und nun erinnern wir uns, wie bedeutsam gerade in dem sozialen Utopismus des hellenistischen Zeitalters die Beziehungen zur Sonne und zum Sonnenkult hervortreten! Der Sozialstaat des Euhemeros, das Land Panchaa, wird von den Fluten des Sonnenstroms bespült, und das selige Wunschland des Jambulos die reinste Verkörperung des sozialistischen Gedankens in der Welt bes hellenismus - ift ja geradezu der Sonne geweiht, die feine Bewohner als die höchste Gottheit verehren.2) Hier haben wir in einem der verbreitetsten Romane der Zeit die Heliopolis und die Beliopoliten in leibhaftiger Geftalt vor uns. Sollte zwischen diesen Erscheinungen in der utopistischen Literatur und dem Ideal des Sonnenstaates, wie es der Fürstensohn von Bergamon den Maffen predigte, nicht irgendein Zusammenhang bestehen? Ift doch so viel gewiß, daß sein Versuch, die Gesellschaft auf neue Grundlagen zu stellen, umgekehrt in gewissen sozialreformatorisch gefinnten Rreisen ber Literatur lebhaftes Interesse hervorgerufen hat. Der Stoifer Blossius aus Rumä, der einen nicht unwichtigen Anteil an den sozialpolitischen Bestrebungen des Tiberius Gracchus gehabt hat. ist nach deffen Sturg zu Aristonitos gegangen; offenbar doch nicht bloß deswegen, um hier Sicherheit gegen seine plutofratischen Gegner in Rom zu suchen, sondern auch aus innerem Interesse für die gesellschaftlichen Reformgedanken des Königs der Urmen!

<sup>1)</sup> Auch darauf hat ichon Bücher a. a. D. aufmerksam gemacht.

<sup>2)</sup> Siehe Bd. II S. 372 ff.

Seine Verwirklichung hat freilich der Sonnenstaat des Aristonikos ebensowenig gefunden wie der des Jambulos. Sein Verstündiger starb erdrosselt in römischer Kerkerhaft, und überall — diesseits wie jenseits des ägäischen Meeres — triumphierte die bürgerliche Gesellschaft über die Sklavens und Proletarierscharen, die ja der äußeren und inneren Voraussetzungen für eine soziale Emanzipation durchaus entbehrten.

Das Schickfal der Sonnenbürger ist in gewisser Hinsicht typisch für das Endergebnis der sozialrevolutionären Bewegung in Hellas überhaupt. Dies Endergebnis ist nicht eine Erhöhung der Summe von Freiheit in der Gesellschaft, sondern im Gegenteil eine Steigerung der Unfreiheit und Ungleichheit, der politischen und sozialökonomischen Abhängigkeit.

Selbst da, wo die soziale Demokratie auf fürzere oder längere Zeit siegreich ist, zeigt sich das Illusorische ihres Anspruches, den Massen die endgültige politische und persönliche Freiheit bringen zu fönnen. Die gewaltsame und plötliche Umgestaltung der Gesell= schaft, die Emanzivation durch die politische und wirtschaftliche Enteignung, welche die Parole diefes revolutionaren Sozialismus ift, konnte gar nicht anders verwirklicht werden als durch eine straffe Zentralisation ber revolutionären Gewalt in den Sänden ber Führer. Und dann galt es, die in heißem Kampf errungene sozialökonomische Ausgleichung zu sichern! Der Bestand ber neuen Ordnung des Güterlebens war ja fortwährend in Frage geftellt burch die oft nach Tausenden gahlende, stets auf die Rücksehr lauernde Emigration draußen und durch die zahlreichen der Gleich= heit widerstrebenden sozialen Kräfte im Innern, die man doch unmöglich alle auszutilgen vermochte. Eine freie Verfassung, welche zugleich allen der neuen Güterverteilung feindlichen Elementen freien Spielraum gelaffen hätte, wurde eine beftandige Bedrohung der= felben gewesen sein, unter Umständen ihre Vernichtung bedeutet haben. Der Bürger der neuen Gesellschaft, dem es vor allem um ben ungeftörten Genuß und die Ausbeutung feines neugewonnenen

Gutes zu tun war, zögerte daher nicht, die Konsequenz aus dieser Situation zu ziehen. Der Einfluß der Masse auf die Staatsgewalt hatte ihm geleistet, was er leisten sollte. So wurde er gleichgültig gegen das, was ihm jetzt nichts mehr nüten konnte — eine Gleichsgültigkeit, die uns übrigens schon früher als charakteristisches Symptom der Zeit entgegentrat, — und fügte sich willig in die Notwendigkeit einer starken Regierungsgewalt. Um ruhig wirtschaften oder genießen zu können, überließ er die Staatsgewalt den Wachthabern. Es ist erstaunlich, wie sehr in dieser Epoche die Lieblingsideen des doktrinären Demokratismus: die elementare Form der Selbstregierung des Volkes, das zeitlich und sachlich gebundene Mandat, das abhängige und schwache Beamtentum und die Machtslossietet der Regierung, im Kurse gefallen sind.

Man hat von der modernen Sozialdemokratie behauptet: "Wo irgendeine wirtschaftliche Forderung des sozialistischen Brogramms in einer Beise ober unter Umständen ausgeführt werden follte, daß die freiheitliche Entwicklung dadurch ernfthaft gefährdet erschien, hat die Sozialdemokratie sich nie gescheut, dagegen Stellung zu nehmen. Die Sicherung der staatsbürgerlichen Freiheit hat ihr ftets höher gestanden als die Erfüllung irgendeines wirtschaftlichen Poftulates. Die Ausbildung und Sicherung der freien Berfönlich= feit ift der Zweck aller sozialistischen Magregeln, auch derjenigen, die sich äußerlich als Zwangsmaßregeln darstellen. Stets wird ihre genauere Untersuchung zeigen, daß es sich dabei um einen Zwang handelt, der die Summe von Freiheit in der Gesellschaft erhöhen, der mehr und einem weiteren Kreise Freiheit geben foll. als er nimmt."1) Angesichts des sozialdemokratischen Roalitions= zwanges und so vieler anderer Ausbrüche des Massenterrorismus bedarf es aber leider nicht einmal einer genaueren Untersuchung, um diese Ausicht, die alle Erfahrungen der Massenpsychologie gegen sich hat, als eine start optimistische erkennen zu lassen.

Muß doch der Vertreter dieser Anschauung selbst zugeben, daß sie jedenfalls für die früheren "unreiferen" Epochen des So=

<sup>1)</sup> Bernstein a. a. D. S. 129.

zialismus nicht gilt. In der Tat hat die antike Sozialdemokratie wenig Neigung gezeigt, der staatsbürgerlichen Freiheit ihre wirt= schaftlichen Forderungen zum Opfer zu bringen. Im Gegenteil! Ihr war am Ende jede Staatsform recht, die ihr das meifte ju bieten schien; und das war gerade für den Augenblick wenigstens ein rücksichtsloser Despotismus. Wie oft hat die Masse um den Preis von Schuldenerlaß und Bodenaufteilung dem zugejubelt, ber gestützt auf die Gewalt von Fauft und Schwert sich zum Herrn bes Staates aufwarf und einfach feinen Willen an die Stelle bes Volkswillens sette! In Hunderten von Fällen endet der Versuch der wirtschaftlichen Ausgleichung nicht mit der Vollendung der reinen Demofratie, sondern mit dem Absolutismus eines einzelnen; fie ift nicht der Anfang der "fozialen Befreiung", wie jener Demagoge von Sprakus träumte, sondern der Anfang der sozialen Diktatur.1) Und dasselbe Bolk, das sonst so eifersüchtig über seine Gelbst= herrlichkeit wachte, gab leichten Herzens all sein Recht und alle Freiheit an den Gewaltherrscher dahin, der seinen Begierden Befriedigung verhieß!

Übrigens erklärt sich diese freiheitsmörderische Tendenz der damaligen Sozialdemokratie doch nicht allein daraus, daß sie — ganz im Geiste des kommunistischen Manisests — ihre Ziele einseitig durch "politische Aktion", ohne vorbereitende Einrichtungen, durchzusehen suchte und dafür kein anderes Mittel zur Verfügung hatte als den Terrorismus revolutionärer Hetärien und die revolutionäre diktatorische Zentralgewalt. Hier wirkte vielmehr noch ein

<sup>1)</sup> Über diesen freisich oft auch gegen den Willen der Veteiligten sich vollziehenden Übergang von der sozialen Revolution zur Thrannis vgl. die Bemerkung des Polybios VI 9, 8: τότε δη χειροκρατίαν ἀποιελεί (sc. τδ πλήθος)· καὶ τότε συναθροιζόμενον ποιεί σφαγάς, φυγάς, γης ἀναδασμούς· έως ἄν ἀποτεθηριωμένον πάλιν εύρη δεσπότην καὶ μόναρχον. Thuish ist auch die Erzählung von dem Thrannen Molpagoras von Rios (XV 21): δς πρός χάριν όμιλων τῷ πλήθει καὶ τοὺς εὐκαιροῦντας τοῖς βίοις ὑποβάλλων τοῖς ὄχλοις καὶ τιὰς μὲν εἰς τέλος ἀναιρων, τιτὰς δὲ φυγαδεύων καὶ τὰς οὐσίας τὰς τούτων δημεύων καὶ διαδοὺς τοῖς πολλοῖς ταχέως τῷ τοιούτω τρόπω πεοιεποιήσατο μοναρχικήν ἐξουσίαν.

anderes mit: die grundsätliche Unvereinbarkeit des ökonomischen Gleichheitsprinzips mit bürgerlicher und individueller Freiheit. Und der hellenische Geist, der überall rücksichtslos die letzten Konsequenzen zog, hat sich ja auch dieser Erkennntnis nicht verschlossen. In der sozialen Theorie spiegelt sich die freiheitswidrige Tendenz des dokstrinären Sozialismus deutlich wider. Denn es ist gewiß nicht zufällig, daß uns auf dem Höhepunkt des hellenischen Sozialismus, im Sonnenstaat des Jambulos, ein streng autoritärer Kellektivismus entgegentritt: die Leitung der sozialistischen Arbeitergruppen durch ein Zentralorgan, einen "Hegemon", dem die Genossen wie einem Monarchen solgen." Wahrlich, drastischer als durch diese Verbannung der Republik aus der Werkstatt hätte es gar nicht zum Ausdruck gebracht werden können, daß das Ziel des sozialdemokratischen Feldzuges gegen den Reichtum, die Herstellung der wahren Demokratie, eine reine Illusion war!

Aber ist das, was um den Preis der Freiheit erkauft werden sollte, die Erhöhung des allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Niveaus, der Wohlfahrt und des Glückes der großen Mehrheit, auch nur vorübergehend in irgend erheblichem Maße erreicht worden?

Die öftere Wiederholung so gewaltsamer Experimente, wie es die Vernichtung der Schuldverträge und die Vertreibung zahl=reicher in Produktion und Handel tätiger Elemente aus Wirtschaft und Geschäft war, vermag keine Volkswirtschaft ohne schwere Einsbuße an produktiven Kräften zu ertragen. Wie zerstörend mußte diese die Bedürfnisse des Wirtschaftslebens so vollständig ignorierende Gewaltsamkeit in der antiken Stadtstaatwirtschaft wirken, deren Gleichgewicht ohnehin stets ein labiles war, zumal wenn sie in so erschreckender Haussligkeit wiederkehrten, wie es damals in vielen Städten der Fall war! Eine solche Unssicherheit des Rechtes, eine solche Umwälzung in den ökonomischen und Besitzverhältnissen muß oft den Privatkredit fast vernichtet, Handel und Verkehr zeitweilig gelähmt haben.

<sup>1)</sup> Siehe Bd. II S. 395.

Und war etwa der Proletarier, der durch die Expropriation ber bisherigen Gigentumer und Unternehmer mit einem Schlag in ben Besitz von Kapital, von Saus und Sof tam, wirklich immer ein besserer oder auch nur gleich tüchtiger Wirtschafter wie der Vorbesitzer? Was er jett besaß, war ihm mühelos in den Schoß gefallen als ein Geschent des Glückes oder vielmehr als ein Raub. Es fehlte ihm von vorneherein der Segen, der auf dem durch eigene Arbeit erworbenen Gute ruht. Und nur zu oft mag es auch hier geheißen haben: wie gewonnen, jo zerronnen! - fei es, daß ber neue Besitzer, der als Reuling mit den Schwächen des Dilettantis= mus an die Stelle erfahrener Geschäftsleute trat, verkehrt wirt= schaftete, weil er mit der Verwaltung eines Kapitals, mit der Bewirtschaftung von Grund und Boden nicht genügend vertraut war. sei es, daß er das gewonnene Gut in der instinktiven Erkenntnis, doch nichts Rechtes damit erreichen zu können, oder einfach aus gewohnter Arbeitsschen im Genuß des Augenblicks vergeudete. Bei bem Charafter bes Proletariats, dem hier der Sieg zufiel, ift es in der Tat nicht zu verwundern, daß die Lage des Staates nach bem Siege ber Revolution oft gang ber bes Schiffes in bem befannten platonischen Bilde glich, dessen Bemannung "über die Schiffsvorräte zechend und schmausend sich hermacht und die Fahrt so fortsett, wie es von solchen Menschen sich erwarten läßt".1) Wie oft endlich mag die Unsicherheit des neuen Besitzes, der ja jeden Augenblick einer Reaktion der Enteigneten zum Opfer fallen fonnte und tatfächlich fehr oft zum Opfer gefallen ift, von größerem Arbeits= und Kapitalaufwand abgeschreckt haben. Alles Verhält= nisse, welche einen Rückgang der Produktion notwendig zur Folge haben mußten und jedenfalls die Möglichkeit, allen eine dauernde Erhöhung der Lebenshaltung zu verschaffen, empfindlich verringerten.

Daher ift die Klage der Gegner der sozialen Revolution, daß dieselbe zur Verarmung und ins Verderben führe,2) gewiß in vielen

<sup>1)</sup> Politif 488 d.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 412, 418, 500 und Polybios XV 21, 7: οί δ' ἄνθοωποι τὰς μέν ἀχούστες ἀπολλυμένας πόλεις ἄοδην τῷ ποοειρημένω τοόπω, τὰς

Fällen zutreffend gewesen. Und man wird wohl nicht irre gehen, wenn man die rettungslose Stagnation und Zerrüttung der hellenischen Volkswirtschaft in den letten Zeiten der nationalen Selbständigkeit wenigstens teilweise auf diese Ergebnisse des sozialen Krieges zurücksührt.1)

Sowenig aber unter diesen Umständen von der sozialen Revolution auf die Dauer eine Steigerung des sozialen Glückes zu erwarten war, sowenig konnte sie eine bleibende Umgestaltung im Sinne der sozialen Gleichheit bringen. Daß keine noch so radikale Teilung, selbst wenn sie, wie in Sparta, daß gesamte Bodeneigenstum umfaßte, eine wirkliche Gleichheit schaffen konnte, bedarf keines Beweises. Das Wert des Kleomenes hätte sich gegenüber den inneren Notwendigkeiten der Volkswirtschaft nicht zu behaupten vermocht, es wäre auch ohne die makedonischen Sarissen dem Untergang geweiht gewesen. Aber wir können weitergehen und sagen: die Gleichheitssforderung selbst enthielt in sich ein Moment, welches ihre volle Verwirtschung unmöglich machte.

Das, was diese Gleichheitsidee der Masse im letzten Grunde erzeugt, ist ja nicht eine abstrakte Theorie von der Gleichheit des Menschen oder Bürgers, mit der sie von ihren Anhängern theoretisch begründet wird, sondern vielmehr ein psychischer Trieb, der unausrottbar in des Menschen Brust lebt, er sei arm oder reich. Es ist der Trieb nach Glückserhöhung,2) der Wunsch, mehr zu besitzen und mehr zu genießen, als der gegebene Augenblick es ermöglicht; — jenes ewige Sehnen des Menschenherzens, welches den einzelnen mit der Stellung, die er seinen Mitgeschöpfen gegen-

δ' ἀχμὴν ὁοῶντες, ὅμως, ὅταν τις χοησάμενος τῷ ποος χάοιν λόγφ ποοτείνη τὴν ἐλπίδα τῆς ἐξ ἀλλήλων ἐπανουθώσεως ποόσεισι ποὸς τὸ δέλεαο ἀνεπιστάτως ΄ σας ῶς εἰδότες ὅτι τῶν τὰ τοιαῦτα δελέατα καταπιόντων οὐδεὶς οὐδέποτε σέσωσται, πᾶσι δ' ὁμολογονμένως ὅλεθοον ἐπήνεγκαν αί τοιαῦται πολιτεῖαι.

<sup>1)</sup> Als Ursache der Berödung des Landes werden von Plutarch (de defectu orac. 8) neben den Kriegen genannt: "αί πρότεραι στάσεις".

<sup>2)</sup> Bgl. zum Folgenden, Simmel, Über soziale Differenzierung S. 97, dem ich mich in der psychologischen Begründung des Gleichheitsprinzips durchaus anschließe.

über einnimmt, sich nicht begnügen läßt und ihn immer wieder antreibt, eine andere zu begehren, die in irgendeinem Sinn günstiger ist. Und die Art und Weise, wie sich dies Verlangen nach erhöhter Lebenshaltung bei der Masse äußert, besteht nun eben darin, daß sie zunächst dasselbe haben und dasselbe sein will, wie die über ihr stehende Klasse. Die Gleichheit mit dem Höheren ist das erste sich darbietende Ziel, in dessen Erreichung der Trieb nach eigener Ershöhung sein Genüge sucht. Der Niedere will zunächst dem Höheren gleich sein. Wie aber, wenn er ihm gleich geworden ist? Wird er sich damit bescheiden, auf der Staffel der Glücksleiter, die er erstiegen hat, stehen zu bleiben? Das ist durchaus gegen die Erssahrungen, die man noch zu allen Zeiten mit der Schrankenlosigseit der menschlichen Begierden gemacht hat, und wie sie uns gerade in der hier behandelten Epoche bereits in so charakteristischer Weise entgegengetreten ist.

Diese Erfahrungen zeigen, daß das, mas für den Niederen früher der Inbegriff seines Strebens gewesen, nun sofort wieder der Ausgangspunkt für neues Begehren wird. Eine psychologische Tatsache, die recht deutlich zeigt, daß das Interesse des Niederen für die Berftellung der Gleichheit im Grunde fein anderes ift als das, welches der Höhere an der Erhaltung der Ungleichheit hat. Eine kleinbürgerliche oder kleinbäuerliche Existenz konnte unmöglich für alle burch den Umfturz zu einer folchen Eriftenz Ge= langten eine befinitive sein. Ift man ben anderen gleich geworden, so möchte man auch schon Herr sein. "Man begehrt" - wie Plato treffend bemerkt - "nicht nur Sab und Gut der anderen, sondern sogar sie selbst."1) Eine Beobachtung, die lebhaft an den Ausspruch erinnert, den im Jahre 1848 eine Rohlenträgerin gegenüber einer vornehmen Dame tat: "Ja, gnädige Frau, jest wird alles gleich werden; ich werde in Seide gehen und Sie werden Rohlen tragen." Eine Außerung, die, mag fie wirklich gefallen sein oder nicht, eine tiefe psychologische Wahrheit enthält und zu der es jedenfalls tausendfache Analogien gibt.

<sup>1)</sup> Politik 423 a.

Es ist daher gewiß nicht zufällig, daß in den letzten Jahrshunderten des Griechentums fast überall da, wo unter der Parole der Gleichheit der Kampf des Niederen gegen den Höheren siegreich durchgekämpft wurde, das Streben des einzelnen, die anderen zu überslügeln, die brutalsten Formen annahm, daß die soziale Aussgleichung so oft mit dem Emportommen der Tyrannis Hand in Hand ging. In ihr verkörperte sich recht eigentlich die Pleonexie der Masse, auf deren Schultern sich der Tyrann — oft aus der untersten Hese des Volkes — emporschwang.

Aber auch die anderen, die aus der Revolution als glücksliche Gewinner hervorgegangen waren, lassen wenig von dem Geiste der Solidarität und Gerechtigkeit erkennen, den die soziale Demostratie für sich in Anspruch nahm. Von den gewaltigen im Sinne der Gleichheit und Brüderlichkeit wirkenden Krästen, die aus ihr hervorgehen sollten, von energischer und einmütiger Arbeit zum Ausbau einer neuen besseren Wirtschaftssund Gesellschaftsordnung, zur Beseitigung oder auch nur Einschränkung des Kampscharakters der Volkswirtschaft durch das Prinzip der Solidarität ist nirgends eine Spur zu erkennen. Das ist alles graue Theorie geblieben. Nicht bloß, weil es unaussihrbar war, sondern mindestens ebensosehr, weil es den natürlichen Egoismus und das Interesse der bissherigen Gleichheitsschwärmer selbst gegen sich hatte.

Wenn wirklich ein möglichst großes Maß individueller Gleich= heit innerhalb der Gesellschaft hergestellt werden sollte, wenn der eine möglichst dasselbe haben und dasselbe sein sollte wie der andere, dann mußte die sozialdemokratische Bewegung im Sinne einer zu= nehmenden Sozialisierung fortschreiten, das Privateigentum möglichst

<sup>1)</sup> Dazu ließ es schon die dem Griechen förmlich im Blute liegende Lust an Absonderung und Parteiung nicht kommen, die einmal von dem Teilnehmer eines Parteisieges so köstlich mit den Worten persissiert worden ist: "Treibt nicht alle Gegner fort, sondern laßt einige übrig, damit wir nicht — von allen Feinden befreit — Händel mit unseren Freunden beginnen!" Plutarch (de cap. ex inim. util. z. 10) mit Bezug auf einen Vorsgang in Chios.

durch Kollektiveigentum, die Privatwirtschaft durch Kollektivwirtschaft ersetzen, um den einzelnen immer mehr die Gelegenheit zu individueller Differenzierung und Auszeichnung zu nehmen. Aber so entschieden wir all das in der sozialistischen Theorie anerkannt sehen, in der Wirklichkeit war nicht entfernt daran zu denken, daß die sozialdemokratische Bewegung praktisch diese Richtung nahm.

Sowie das nächste Ziel der sozialen Revolution erreicht war, b. h. eine mehr oder minder große Bahl der Beteiligten in den Besitz eines Kapitales oder eine Scholle Landes gekommen war. stellte es sich klar heraus, daß das treibende Motiv ihres Handelns ein durchaus individualiftisches gewesen, daß den einzelnen nicht die opferbereite Singebung an die Gemeinschaftsidee, sondern sein veriönliches Interesse in den Kampf geführt hatte. Und dies Interesse verlangte, daß der einzelne das, was er bei dem gemein= schaftlichen Beutezug gewonnen, festhielt und daß es nun für ihn in derfelben Beije Mittel= und Durchgangspunkt gur Erhöhung bes Daseins wurde, wie für die früheren Besitzer. Diese Leute hatten jett eher Grund, die Saturnalien der revolutionären Phrase zu fürchten. Da sie bei einer neuen Umwälzung nichts mehr zu gewinnen, sondern nur zu verlieren hatten, so brauchten sie sich nicht mehr ins proletarisch-revolutionare Gewand zu hüllen. Sie wurden - vom jozialdemokratischen Standpunkt aus betrachtet in der Regel wirtschaftlich ebenso reaftionär, wie politisch. Beati possidentes! Das bleibt der Wahlspruch auch nach der Er= proprijerung des bisherigen Besites. Nur die Personen der Eigentümer haben sich geändert.1) Und die neuen Besitzer haben sich offenbar wenig darum gekümmert, wenn etwa, wie es nicht ausbleiben konnte, so und so viele nicht zum Zuge kamen und leer ausgingen oder wenn neben ihnen Ungleichheit und Armut von neuem empormucherte. Daß, um dies zu verhüten, die einmal voll= zogene Teilung eigentlich immer wieder von neuem hätte wieder=

<sup>1)</sup> Insoferne ist es wohlberechtigt, wenn den Besitzenden der γης aradaoμός einsach als άφπαγη των άλλων erscheint. Dionys von Hal. VII 8.

holt werden muffen, davon wollten fie ficherlich nichts wiffen, so- lange fie selbst im Besitze waren.

Daher dauerte die Brüderlichkeit, die zowaria, schwerlich viel länger, als bis die gegnerische Partei überwunden und das Werk der Beraubung vollendet war, wenn nicht noch während der Liqui= dation der bisherigen Gesellschaft der Kampf um den Anteil des einzelnen an dem geraubten But entbrannte. Dann gingen die Interessen ber fommunistischen Stürmer naturgemäß bald auß= einander. Und der natürliche, auf Selbsterhaltung, Herrschaft und Benuß gerichtete Inftinft, ber habsüchtige und unterdrückende Sonder= wille, furz das, was Lassalle einmal den uns noch immer im Fleische haftenden Knorren der Besonderheit nennt, suchte und fand hier bald dasselbe Feld der Betätigung, wie im Rahmen der bisherigen Gesellschaft. Daher ift von einem sustematischen und konsequenten Ausbau der sozialen Demokratie, von einer wirklichen Sozialifierung der Gesellschaft und einer endaultigen Beseitigung der Besitzesunterschiede nirgends die Rede. Und wie oft ist das Werk der Ausgleichung an der inneren Schwäche und Haltlosigkeit der neuen Gesellschaft gescheitert! Wie oft ist es kaum über die erften Anfänge hinausgekommen, als es auch schon der siegreichen Reaftion ber Geaner erlag!

Wahrlich, der Glaube an die Zeugungskraft der Revolution, die Theorie von der unermeßlichen schöpferischen Leistungsfähigkeit der revolutionären politischen Gewalt und der revolutionären Ent= eignung hätte nicht drastischer ad absurdum geführt werden können, als durch die traurige Ergebnislosigkeit des Klassenkampses in diesem Musterland der sozialen Revolution, das mit einem völligen Bankerott der Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlich= feit endet.

Zu einer entscheidenden Schlacht zwischen Proletariat und Bourgeoisie, zu einem Sieg, der wirklichen Frieden gebracht hätte, ift es nirgends gekommen und konnte es niemals kommen. Es ift ein Ringen ohne Ende, und der wahre Volksstaat, in dem es keinen Alassengegensatz, keinen Unterschied von arm und reich mehr gibt,

blieb eine ewig vertagte Hoffnung. Selbst da, wo der Zusammensbruch der bestehenden Gesellschaft ein vollständiger und die radikale Ausgleichung momentan gelungen scheint, erweist sich diese Hoffsnung bald als eine Fllusion, als ein trügerisches Phantom der revolutionären Ideologie, das an der Festigkeit der historischen Gesellschaft notwendig zuschanden wird. In der Tat ein schlechtes Präjudiz für die Richtigkeit der Prophezeiung des kommunistischen Manisestes, daß der Sieg des Proletariates die allgemeine Gleichsheit verwirklichen werde!

Und wie teuer hat diese Erkenntnis, daß es keine radikale Lösung der sozialen Frage im Sinne wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit und Glückseligkeit geben kann, von der ganzen Nation bezahlt werden müssen! Nicht bloß den wirtschaftslichen Verfall hat die furchtbare Entartung des Parteikampses gefördert, sie hat auch das Volksleben vergistet, das Volksgemüt verwüstet, den ganzen Lebensboden des Volkes unterwühlt und zerstört.

Fe mehr die materielle Gier, die Pleonexie, 1) wie Thukydides es bezeichnet, den alten politischen Gegensatz zwischen Oligarchie und Demokratie verschärfte und verbitterte, um so zersetzender wirkte der Kampf der Parteien auf alle die sozialen Gefühle, die den Bürger mit dem Bürger, den Menschen mit dem Menschen verbinden. Wo der Mitbürger so oft ein Feind war, dessen Reichtum man für sich begehrte oder vor dessen Empörung man bangte,2) da mußte der uns schon früher so drastisch entgegengetretene Geist des Mißtrauens immer mehr in allen Verhältnissen sich einnisten;3) und dieses Mißtrauen ward nur zu reichlich genährt durch die zahllosen Äußerungen

<sup>1)</sup> Thukydides III 82, 8.

<sup>2)</sup> Nach der treffenden Bemerkung von Fustel de Coulanges, Polybe ou la Grèce conquise par les Romains S. 130, der überhaupt eine gute Analyse der oben hervorgehobenen ethischen Momente gibt.

<sup>3)</sup> Über dies gegenseitige Mißtrauen zwischen arm und reich s. Aristoteles Politik VI 10, 4. 1297 a: οὐδέν γὰο φοβερον μή ποτε συμη ωνήσωσιν οἱ πλούσιοι τοῖς πένησιν ἐπὶ τούτους (d. h. gegen ben Mittelstand)· οὐδέποτε γὰο ἄτεροι βουλήσονται δουλεύειν τοῖς ἐτέροις. ἐν μέρει γὰο ἄρχειν οὐχ ἄν ὑπομείνειαν διὰ τὴν ἀπιστίαν τὴν πρός ἀλλήλους.

sittlicher Entartung, wie sie überall "in der Hinterlist des Angriffes und der unerhörten Art der Rache zutage trat".1)

"Von feindlicher Seite" — sagt Thukydides in seiner Anaschse dieses sozialpsychologischen Krankheitsprozesses — "nahm man versöhnliche Anträge nur dann an, wenn man sie nun einmal wegen des augenblicklichen Übergewichts der Gegner annehmen mußte und sich gleichzeitig gegen dieselben ausreichend gedeckt fühlte, nie aus Vertrauen und Großmut. Hinterher Rache zu üben, galt mehr, als sich vorher vor Leid geschützt zu haben. Versöhnungseide, wenn sie etwa vorkamen, hatten nur einen ganz ephemeren Wert. Beiderseits nur im Drange der Not geseistet, galten sie nur so lange, als sein Machtzuwachs von außen her kommen wollte."

"So gab es feine Art von Schändlichkeit, die nicht durch den Barteifampf großgezogen worden ware. Gutherzigfeit und Edel= finn wurden verlacht und schwanden dahin. Berföhnliche Gefinnung zu wirken, war weder ein Wort zuverlässig, noch ein Gid furchtbar genug. Über bergleichen waren alle in ihrer Denfweise hinaus, fo daß sie überhaupt an Treue und Zuverlässigkeit nicht mehr zu glauben magten. "3) Als weiteres Symptom diefer sittlichen Ent= artung, die gewiß nicht bloß im Zeitalter des peloponnesischen Krieges, sondern überall da zutage trat, wo der Rlaffenkampf seinen Höhepunkt erreichte, darf man das bezeichnen, was man die Umwertung der Moral genannt hat: die sophistische Umdeutung, die sich je nach Umständen die Begriffe des Rechtes und der Sitte gefallen laffen mußten.4) "Tobsüchtige Verwegenheit galt als aufopfernde Tapferfeit; in wohlüberlegter Bedächtigkeit sah man eine Beschönigung der Feigheit und in besonnenem Maghalten einen Vorwand der Unmännlichkeit. Einen Namen machte man sich da= burch, daß man mit beschönigenden Phrasen hassenswerte Dinge

<sup>1)</sup> Thukydides III 82, 3.

<sup>2)</sup> Ebd. § 7.

<sup>3)</sup> III 83, 1.

 <sup>4)</sup> III 82, 4: τὴν εἰωθνῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῆ δικαιώσει.

durchsetzte. — Wer immer schalt, mit nichts zufrieden war, der galt allemal etwas und fand Gläubige. Wer ihm widersprach, der wurde verdächtig. Hatte einer die Gegenpartei liftig zu Fall gebracht, so galt er für klug, für noch tüchtiger aber der, welcher rechtzeitig Lunte gerochen hatte."

Rurz, "auf jede Weise rangen sie, übereinander Meister zu werden, indem sie dabei vor den äußersten Mitteln nicht zurück= schreckten und sich gegenseitig mit immer empfindlicheren Strafen belegten, die fie nicht nach der Gerechtigkeit und dem Staatsvorteil bemaßen, sondern nach dem ichadenfrohen Belieben der Parteien. Und so waren sie immer bereit, entweder durch den Migbrauch der Justig zu ungerechten Strafurteilen oder durch das Übergewicht der Fäufte fich den Sieg zu verschaffen und fo für den Augenblick ihr Mütchen zu fühlen. Diejenigen aber, die es mit feiner Partei hielten, wurden von beiden tödlich verfolgt, entweder weil man im Rampfe nicht auf sie zählen durfte, oder weil man es ihnen nicht gönnte, daß sie allein mit beiler Saut davonkommen follten."2) Rurz, alle sozialen Beziehungen werden vergiftet, das ganze öffent= liche und private Leben maklos verbittert. Generationen von Menschen wachsen heran, die nur leben, um sich zu hassen und zu befehden. Der Bürgerzwift wird unter folchen Verhältnissen sozu= sagen der normale Zustand. "Man wird darin geboren, man lebt barin, man stirbt barin."3) In der Tat eine "Reinkultur bes Rlaffenkampfes" auf engftem Raum, wie man diefen Zuftand treffend bezeichnet hat!

Fe mehr aber diese allgemeine seelische Disposition den Bürger dem Bürger entfremdete, um so fester hielt sie diejenigen zusammen, welche die Interessengemeinschaft zu gemeinsamem politischem Handeln verband. "Die Side, die man der Hetärie schwur, hielt man nicht sowohl aus Scheu vor dem göttlichen Geset, als vielmehr im Bewußtsein gemeinsamer Verbrechen"; "Parteigenossenschaft war

<sup>1)</sup> Ebd. § 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) § 9.

<sup>3)</sup> Fustel S. 135.

ein engeres Band als Verwandtschaft, weil jene in höherem Grade bereit war, rücksichtslos mitzuwagen."1) Und wie die Bande des Blutes, so war Freundschaft, Religion, Baterland nichts gegenüber bem Interesse der Bartei. Das Interesse des einzelnen am Staat ging hier zulett nur noch jo weit, als der Einfluß oder die Berr= schaft seiner Bartei reichte; oder vielmehr man vergaß des Bater= landes, weil alle Gedanken, alle Bünsche, alle Kräfte der Bartei geweiht waren. "Es gab im Leben bes einzelnen und bes Staates faum einen Chraeiz, einen Gedanken, eine Tat, die nicht zu diesem Rampf ber Parteien in Beziehung geset wurden."2) Das Gefühl, daß es auch eine Pflicht gegen das Vaterland als solches gibt und daß Gesetz und Rechtsprechung des Staates ben einzelnen bindet, geht den Gemütern mehr und mehr verloren. Die Revolution erscheint ihnen immer mehr wie ein legitimes Recht. Hat man sich doch dank den ewigen Prostriptionen und ihrer häufigen Folge= wirtung, der Rückfehr mit gewaffneter Sand, nicht nur gewöhnt, bes Vaterlandes zu entbehren, sondern auch es wie Feindesland zu bekämpfen. Und das Endergebnis ift der völlige Indifferentismus, die Vaterlandslofiakeit.

Man fann als Epilog auf diese ganze Entwicklung die Worte eines späteren Griechen hierher setzen: "Das ist es (nämlich der Kampf gegen das Eigentum anderer),3) was ewige Zwietracht und gegenseitige Vernichtung und jede andere nur erdenkliche Art von Unheil erzeugt. Glücklich diesenigen Staaten, die darüber nur ihre Unabhängigkeit verloren und nicht wie andere ganz und gar zusgrunde gingen!

Rein Bunder, daß für die Parteien des Besitzes die Intersessemeinschaft mit dem kapitalistischen Rom genügte, um demselben Hellas zu Füßen zu legen! Hat sich doch selbst ein Polybios zu der Ansicht befannt, daß dem erschöpften und zerrütteten Land nur noch durch die zwingende Gewalt der Fremdherrschaft zu helsen

<sup>1)</sup> Thufndides a. a. D.

<sup>2)</sup> Fujtel a. a. D.

<sup>3)</sup> Das "og eregizeda rallorola". Dionys von Hal. V 66, 4.

sei! Ja, er sieht dies Geschick mit einer gewissen Befriedigung sich vollenden! Er setzt der Fremdherrschaft ein literarisches Denkmal, dessen ausgesprochener Zweck ihre geschichtliche Rechtfertigung, ja geradezu ihre Verherrlichung ist!

Ein Aft der politischen Abdankung, der in seiner Art für den Zerfall des nationalen Besens ebenso bezeichnend ist wie die gesellschaftliche und wirtschaftliche Abdankung, zu deren Träger sich seit langem eine verbreitete Gedankenrichtung gemacht hatte. Benn Polydios um der äußeren Ruhe willen alle politischen Güter der Nation dahingab, so vollzog er auf dem staatlichen Gebiet denselben Akt der Entsagung, wie längst vor ihm auf dem gesellschaftlichen Untisthenes, der die Unabhängigkeit von allen äußeren Gütern anspries als den einzigen Beg zum Frieden der Seele. Denn was jene politische Abdankung dem Griechen als ζωρον πολιτικόν übrig ließ, war wahrlich nicht mehr wert als die Einladung des Diogenes von Sinope, sich mit Basser, Brot und etwas Sonnenschein zu begnügen!

Und wie charafteristisch als soziales Zersetzungsprodukt ist dieser chnische Bettelphilosoph selbst, der das Evangelium der Arsmut, der Weltentsagung und Weltverachtung predigt, die letzte Charaftersigur, welche das dürgerliche Leben der Griechen erzeugt hat! Was ist sein Anspruch, den Menschen die wahre Freiheit und Gleichheit zu bringen, anders, als die Vankerotterslärung des sozialen und ökonomischen Freiheits= und Gleichheitsgedankens selber? Der Gedanke, der die Sehnsucht ungezählter Tausender war, der der Nation ein Meer von Blut und Tränen kostete, wird hier zur Burleske durch den Humor des Bettelstolzes, der aus der Not eine Tugend macht und sich würdevoll in die Fetzen seines Elends drapiert.

Wie bezeichnend ist es, daß die Verse, in denen der Dichter des Ennismus, der Thebaner Krates, das Symbol des cynischen Bettlerdaseins, den Ranzen (griechisch Pera), verherrlicht, selber eine Parodie darstellen!

<sup>1)</sup> auf eine Stelle ber Obpffee über Rreta.

"Bera, so heißt ein Land, inmitten des dunkelen Wahnes; Herrlich ist es und fest und frei von jeder Besteckung. Lenket doch kein schmarozender Wicht sein Schiff in den Hafen, Auch kein Lastergeschöpf, das da prunkt mit käuslichen Reizen; Aber Zwiedeln trägt es und Lauch und Feigen und Brote. Nimmer streiten die Menschen darum in grimmigem Wettkamps, Nicht um Ehre und Gut entbrennt das tobende Kingen."1)

Die Umwertung der Werte,2) die in dem Kampf um die äußeren Güter, um Macht und Besitz eine so große Rolle spielt, hat hier die Wertung dieser Güter selbst ergriffen. Sie sollten überhaupt aus dem Platz verdrängt werden, den sie in den Herzen der Menschen einnehmen. Freilich ein ohnmächtiges Beginnen, so oft es sich auch seitdem im Verlause der Menschengeschichte wiedersholt hat!

## Drittes Rapitel.

## Die Reattion der philosophischen Staats= und Gesellschaftstheorie.

Erster Abschnitt.

Der Kampf der Sozialphilosophie gegen den extremen Individualismus. Allgemeine sozialethische Postulate.

Es leuchtet ein, daß ein Volk von so eminenter geistiger Energie, wie es die Hellenen waren, die geschilderte Gestaltung der Dinge nicht in stumpser Resignation über sich ergehen lassen konnte. Das Zeitalter, welches alle Kräfte der Zersetzung und Auslösung zur vollen Entwicklung brachte, ist zugleich recht eigentslich das philosophische Zeitalter der hellenischen Geschichte, eine Spoche gewaltiger Geistesarbeit, welche der furchtbaren Widersprüche im inneren und äußeren Leben der Ration Herr zu werden, den Weg zu ihrer Lösung zu zeigen suchte.

<sup>1)</sup> Sillographi Graeci ed. Wachsmuth. Fr. 4 p. 196.

<sup>2)</sup> das παφαχαφάττειν το νόμισμα, wie es als Schlagwort des Chnis= mus bezeichnet wird.

Die Richtung, in welcher sich diese sozialsphilosophische Gebankenarbeit bewegte, war durch die geschilderten Verhältnisse des Lebens klar vorgezeichnet. Hatte die Zeit das Prinzip des Indisvidualismus auf die Spiße getrieben, die individuellen Lebenszwecke als die entscheidenden Triebsedern alles menschlichen Handelns proklamiert, so mußte die Erkenntnis, daß die Überspannung dieses Prinzipes nur zur Auflösung der Gesellschaft führte, bei allen Tiefersblickenden einen starken Rückschlag in entgegengesestem Sinne herbeiführen.

Gegenüber einer Anschauungsweise, welche das Individuum mit Vorliebe in seiner Vereinzelung ins Auge faßte, sett jett in ber hellenischen Literatur eine mächtige Strömung ein, die von bem Gedanken getragen ift, daß alles individuelle Leben und Streben ftets zugleich unter dem Gefichtspunkt feiner Bufammengehörigkeit mit dem Gangen betrachtet werden muffe. Un die Stelle einer Moral, welche mit Bewußtsein einer Dogmatif bes Egoismus huldigte, deren lettes Ergebnis nur der Rampf aller gegen alle sein konnte, sollte eine reinere Sittlichkeit treten, welche die Ziele bes menichlichen Wollens über das Individuum hinausverlegte, die getrennten und verseindeten Elemente der Gesellschaft aufs neue zu einer lebendigen Gemeinschaft zusammenzuschließen vermöchte. So foll aus dem Rampfe, der Staat und Gesellschaft zu zersprengen brohte, der Weg gezeigt werden zum sozialen Frieden, zu einer fortschreitenden Vereinheitlichung der Glieder des Staates.

In diesem Sinne wird schon von Sokrates mit besonderem Nachdruck auf den Bürgereid hingewiesen, der jeden Hellenen vor allem auf die Pflege bürgerlicher Eintracht verpflichtet, und der "Gemeinsinn" ("óuóvoia") als das höchste politische Gut proklamiert.1) "Über den Gemeinsinn" wird das mit Vorliebe gewählte Schlagwort für die Bezeichnung jener offenbar zahlreichen publizifischen Schriften, welche für die Resorm des Staates und der

<sup>1)</sup> Xen. Mem. IV 4, 16.

Gesellschaft eintraten und das Idealbild einer besseren Ordnung der Dinge entwarfen.1)

Die auf dieses Ziel gerichtete Tätigkeit der Politik, der "königlichen Kunst" ( $\beta a \sigma i \lambda \varkappa \tilde{\eta} \varsigma \tau \acute{\epsilon} \chi \nu \eta \varsigma$ ) wird von dem genannten Gesichtspunkt aus mit einem schönen poetischen Bild als die eines "königlichen Ineinanderwebens der Gemüter" ( $\beta a \sigma i \lambda \iota \varkappa \tilde{\eta} \varsigma \xi \nu r \upsilon - \varphi \acute{a} r \sigma \varepsilon \omega \varsigma \check{\epsilon} \varrho \gamma o \nu$ ) bezeichnet, welches durch "göttliche und menschsliche" Bande, durch Eintracht und Liebe das "allerköstlichste Gessechte" herstellt.  $^6$ )

Der Selbstsucht (h spódoa kavrov pilia), die nichts kennt, als die Bedürfnisse des unersättlichen Ich (der drodasia), wird entgegengehalten, daß sie im letten Grunde alle Gemeinschaft zwischen den Menschen (die rorroria) und damit alle Bande der Sympathie (pilia) aushebt, daß sie eine allgemeine Drdnung und ein Recht eigentlich gar nicht mehr zuläßt und damit alles negiert, was "Himmel und Erde, Götter und Menschen zusammenhält".8)

<sup>1)</sup> Die unter Diefem Titel bekannte Schrift Antiphons fteht gewiß nicht allein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leg. X 628 c.

<sup>3)</sup> ib. III 697 d.

<sup>4)</sup> Rep. V 462 d.

<sup>5)</sup> Leg. X 693c, cf. 701d. Uhnlich heißt es 743d.

<sup>6)</sup> ib. I 311 c. Gine Gemeinschaft, wo

<sup>&</sup>quot;Alles fich zum Ganzen webt,

Eins in dem andern wirft und lebt!"

<sup>7)</sup> Leg. V 731 c Plato nennt (Gorgias 507 e) die Praxis des Egoismus ein "Ihrador plor".

<sup>8)</sup> Gorgias 507e: οἴτε γὰο ἄν ἄλλφ ἀνθοώπφ ποοσφιλής ἄν εἴη ό

Schon der Begriff der alles umschließenden und umzwingenden Weltordnung des Kosmos, dessen Wesen eben "Ordnung", Gebundensheit, Harmonie sei, lasse eine Gesellschaft, die durch rücksichtslose Geltendmachung der Sonderinteressen zu einem Wirrsal anarchischer Kräfte (àxoomia zai àxodaosa) geworden sei, als naturwidrig erscheinen. Die "Pleonezie", d. h. das Streben nach Gewinn auf Kosten der andern, ist unvereindar mit dem, was Plato die vershältnismäßige Gleichheit nennt, dermöge deren sich jeder an seiner Stelle der Weltordnung dienend einzugliedern hat, von welcher Staat und Gesellschaft selbst ein Teil ist.

Hatte eine radikal=utilitaristische Denkweise den Staat in ein Gewirr von atomistisch nebeneinanderstehenden Individuen aufgelöst, so erscheint hier das Getrennte wieder zu einer lebendigen Gemeinschaft verbunden, deren Glieder sich stets der Pflicht bewußt sind, daß jeder sich in seiner Wirkungssphäre beschränke ( $\tau d$  kavrov  $\pi_0 \dot{\alpha} \tau \tau \varepsilon t$ ) und zugleich immer so handle, daß seine Tätigkeit auch der Gesamtheit mit zugute komme. Über die egoistischen sollen soziale Beweggründe die Herrschaft gewinnen, vor allem die sitt=

τοιοῦτος οὖτε  $\vartheta$ εῷ · κοινωνεῖν γὰο ἀδύνατος · ὅτφ δὲ μὴ ἔνι κοινωνία, φιλία οὖκ ἄν εἴη.

<sup>1)</sup> ib. 508 a: φασὶ δ' οἱ σοφοὶ, ὧ Καλλίκλεις, καὶ οὐρατὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα, καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, ὧ έταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν.

<sup>2)</sup> ib. σὸ δέ μοι δοκεῖς οὐ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ἄν, ἀλλὰ λέληθέν σε ὅτι ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται · σύ δὲ πλεονεξίαν οἴει δεῖν ἀσκεῖν · γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς.

<sup>3)</sup> Rep. IV 433 d.

<sup>4)</sup> ib. VII 519e: Ἐπελάθου, ἦν δ' ἐγώ, πάλιν, ὧ φίλε, ὅτι νομοθέτη οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ' ἐν ὅλη τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, ξυναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκη ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ἀφελείας, ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὧσιν ἀφελεῖν, καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῷ τρέπεσθαι ὅπη ἕκαστος βούλεται, ἀλλ' ἵνα καταχοῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν ξύνδεσμον τῆς πόλεως.

liche Hingebung an die höchste Gemeinschaft, an den Staat. Der zentrisugalen Strömung und den negativen Freiheitsidealen, welche das Individuum zum Mittelpunkte der Welt gemacht hatten, tritt so eine ausgesprochen zentralistische Strömung, dem extremen Individualismus der Sozialismus entgegen.

Eine Gedankenentwicklung, ganz ähnlich berjenigen, welche in der analogen Bewegung des letzten Jahrhunderts gegen die Weltanschauung der Aufklärungsepoche, des individualistischen Naturrechts
und der individualistischen Nationalökonomie zutage getreten ist. Es entspricht durchaus dem angedeuteten griechischen Vorstellungskreise, wenn Goethe in den "Wanderjahren" die Idee aussührt, daß
jeder nur Verwalter seines Besitzes sei, den er zugunsten des
Ganzen zu verwalten habe, wenn ferner an jeden einzelnen die Forderung gestellt wird: "Wache ein Organ aus dir und erwarte,
was für eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben zugestehen wird."

Allerdings ift diese "organische" Auffassung in gewissem Sinn eine einseitige. Wenn Plato von der Vorstellung ausgeht, daß der Staat "gleichsam der Mensch im Großen" sei,1) so verkennt er, daß die Analogie zwischen sozialen und natürlichen Organismen keine vollständige, die Totalität ihres Wesens umfassende ist, sondern sich immer nur auf einzelne bestimmte Seiten desselben bezieht.2) Wie wir bei der Beurteilung der positiven Vorschläge Platos zu einem Neubau von Staat und Gesellschaft sehen werden, hat die Konstruktion des Staates als eines Organismus zu tiefgreisenden Irrümern, zu einer Überspannung des sozialistischen Prinzips gessührt; allein in der Negative und für die zunächstliegende Aufgabe der Abwehr einer rein mechanischen Auffassungsweise damals wie in der Neuzeit vortressliche Dienste geleistet. Mit ihr brach sich die Erkenntnis Bahn, daß die staatliche Gemeinschaft nicht ein bloßes

καθάπεο ενα ἄνθρωπον Leg. VIII 829 a. Bgl. 434 d.

<sup>2)</sup> Bgl. die treffenden Bemerkungen von Menger, Untersuchungen über bie Methobe ber Sogialwiffenschaften und ber pol. Ofonomie S. 140 ff.

Magregat, eine Ordnung äußerer Beziehungen zwischen mehr ober minder isolierten Versonen ift, sondern daß sich im Staate das Bolf zu einer Einheit zusammenschließt, deren einzelne Teile ähnlich wie im physischen Organismus - wenn auch mit eigenem Leben begabt, fo boch gleichzeitig durch das Leben des Ganzen bedinat und bestimmt sind, als "Glieder" des Ganzen fungieren. Gegen die individualistisch-atomistische Anschauungsweise, die den Staat ohne weiteres mit seinen jeweiligen menschlich-versönlichen Trägern identifizierte und in einen Komplex mechanischer Ginzel= beziehungen und Einzelintereffen auflöste, erhebt fich hier das Bewußtsein von dem selbständigen Wesen des Staates als eines von ber Summe der konkreten jeweilig lebenden Individuen unter= schiedenen Amecksubjekts, das Bewuftsein von seinem alles individuelle Leben und Streben überragenden, die Generationen überdauernden Lebensgehalt, von der durch ihn verwirklichten Einheit in der Vielheit.1)

Wie ganz anders erscheint bei dieser Auffassung die Stellung des Individuums in seinem Verhältnis zum Staat! Über die Ansprüche des Egoismus der Individuen und Klassen erhebt sich die Idee des Staates als einer Macht, welche ihre eigenen sittliche vernünstigen Zwecke verfolgt, welche als die der Gesantheit aller immanente Einheit die Gerechtigkeit gegen alle zu verwirklichen hat. Und die einzelnen hinwiederum, als Glieder dieser ethischen Lebenssemeinschaft, haben den Inhalt ihres Daseins nicht mehr ausschließlich in sich selbst zu suchen, sondern zugleich in der Bestimmung für das höhere Gesantleben, für das über allen Einzelwesen stehende "Gemeinwesen".

Darin liegt das Wahre und ewig Gültige in der "organischen" Auffassung des Staates,2) wenn auch die Idee des Organismus

<sup>1)</sup> Bgl. die schöne Ausführung von Gierke, Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien (Tüb. Ztschr. f. d. ges. Staatsw. 1874 S. 325), wo auch die platonische Staatsauffassung in diesem Punkte eine unbefangene Beurteilung findet.

<sup>2)</sup> Dies ignoriert Dilthen, Ginleitung in die Geisteswissenschaften S.286 ff.

an und für sich den politischen Einheitsbegriff nur unvollsommen und in einseitig übertriebener Weise zum Ausdruck bringt. Diese Idee ist es jedenfalls, die, wie Carlyle richtig bemerkt, den Weg zur Überwindung eines nicht minder einseitigen Individualismus gezeigt hat und eine sozialethische Auffassung ermöglicht, wie sie sonst nur religiöse Zeitalter besitzen. Wie der Mensch als Einzelswesen durch das Interesse, so ist er als Glied eines Ganzen durch das geleitet, was dei Carlyle bald als Glaube an "überindividuelle Werte", bald als Liebe, Selbstüberwindung und "Loyalität", bei Goethe als "Ehrfurcht", Entsagung, Selbstbeschränfung erscheint und von Plato als "sittliche Scheu"  $(aid\omega_s)$ ," als Sympathie  $(\varphi\iota\lambda ia)$ , Selbstbeherrschung  $(\sigma\omega q\cdot \varrhoo\sigma \acute{v}\eta)$  und Gerechtigkeit bezeichnet wird, die jedem das ihm Zusommende, das "Geziemende" gewährt, ja sogar lieber Unrecht leidet, als Unrecht tut.4)

Wenn man den Mann, deffen fühner Idealismus der unsgeheuren individualistischen Strömung der modernen Welt ein Halt gebot und den Sieg einer neuen Gesellschaftsauffassung wefentlich

<sup>1)</sup> Dilthen hat vollkommen recht, wenn er den Begriff des Organismus eine metaphysische Begriffsdichtung nennt und auf die verhängnisvolle Rolle hinweist, welche diese Aussaliung in der Geschichte der politischen Wissenschaften unleugdar gespielt hat. Allein auf der andern Seite ist ebenso gewiß, daß gegenüber der individualistischen Zersehung des Staatsbegriffes die organisatorische Staatstheorie einen Fortschritt bedeutete. Auch gibt ja Dilthen zu, daß "alles Leben des Staates so außerordentlich komplex ist, daß selbst die moderne wahrhaft analytische Wissenschaft noch am Aufange seiner wissenschaftlichen Behandlung steht".

<sup>2)</sup> Protagoras 323 c, wo aidios καὶ δίκη als πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοί φιλίας συναγωγοί bezeichnet werden.

<sup>3)</sup> σως οσόνη und δικαισσύνη follen nach Plato (Gorgias 507e) die maßgebende Richtichuur alles menschlichen Handelns in Gesellschaft und Staat sein. οδτος έμωγε δοκεί ό σκοπὸς είναι, ποὸς διν βλέποντα δεί ζην, καὶ πάντα εἰς τοὐτο τὰ αὐτοῦ συντείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὅπως δικαισσύνη παμέσται καὶ σωφοσόνη τῷ μακαρίφ μέλλοντι ἔσεσθαι, οὕτω πράττειν, οὐκ ἐπιθυμίας ἐῶντα ἀκολάστους είναι καὶ ταύτας ἐπιχειροῦντα πληροῦν ἀνήνυτον κακὸν, ληστοῦ βίον ζῶντα.

<sup>4)</sup> Gorgias 469 c.

v. Pohlmann, Weich. b. fozialen Frage u. b. Cozialismus i. b. antiten Belt. I. 34

mit vorbereitete, wenn man Thomas Carlyle den "Jesaias des Jahrhunderts" genannt hat, so könnte man nicht treffender als mit denselben Worten die Stellung bezeichnen, welche Plato, dessen ganze Sozialphilosophie ein einziger gewaltiger Mahnruf an das "Gewissen der Gesellschaft" ist, im Kampfe gegen die Selbstsucht der Zeit, gegen die materialistische und atomistische Auffassung des sozialen und politischen Lebens einnahm.

Doch ift es nicht bloß der das öffentliche Gewissen wachsensende Prophet und Idealist, sondern auch die nüchternere Staatselehre des Aristoteles, die wir von derselben anti-individualistischen Bewegung ergriffen sehen.

"Man darf nicht glauben," sagt Aristoteles ganz in plato= nischem Sinne, "daß der Bürger nur sich selbst angehört, vielmehr gehören alle dem Staate." Denn - fügt er hinzu - jeder ift ein Teil des Staates.1) — Ein Sat, in dem uns ebenfalls wieber die Auffassung des Staates als eines Organismus entgegentritt. Um das Berhältnis zwischen Individuum und Staat zu erläutern, wird geradezu der Vergleich mit den Gliedern des mensch= lichen Körpers, mit Sand und Jug herangezogen, die, wenn der gange Menich zu eristieren aufgehört hat, ebenfalls nicht mehr ba find, es sei denn dem Namen nach.2) Der Teil eines Gangen vermag eben ohne dasselbe seine Bestimmung nicht zu erreichen, ift "fich nicht felbst genug", gelangt also zu vollem Dasein erst burch das Ganze,3) weshalb Ariftoteles vom Staate jagt, er sei als ein Ganzes (begrifflich) früher, als seine der Autarfie unfähigen Teile, die Individuen. Nur aus der Idee des Ganzen heraus fann bas einzelne Glied begriffen werden.

Als Organismus ist der Staat ferner nichts künftlich Gemachtes, ein Werk der Willkür und der Reslegion, sondern erwachsen

<sup>1)</sup> βρίϊτίς V 1, 2. 1337a: ἄμα δὲ οὐδὲ χρὴ νομίζειν, αὐτόν αῦτοῦ τινα εἶναι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ πάντας τῆς πόλεως μόριον γὰρ ἔχαστος τῆς πόλεως.

2) Ι 1, 11 b. 1253a.

<sup>3) &</sup>quot;Seine Zugehörigkeit zur Allgemeinheit läßt sich nicht fortbenken, ohne bas Bejen bes Menichen zu negieren." Gierke a. a. D. 301.

aus den in der Natur selbst liegenden Triebkeimen, 1) die ähnliche Formen der Lebensgemeinschaft ja schon im Tierleben, z. B. im "Bienenstaat", entstehen lassen.<sup>2</sup>) Dieses in der Natur angelegte Gemeinschaftsstreben erreicht in der staatlichen Gemeinschaft das Endziel der Autartie, d. h. des völligen Selbstgenügens, welches das Wesen alles Glückes ausmacht. Denn ein wahrhaft glückliches Dasein ist nicht das der Isolierung, in welchem der Mensch mögslichst nur sich selber lebt, sondern ein solches, in welchem er als ein geselliges Wesen zugleich für Familie, Freunde und Mitbürger sebt.<sup>3</sup>) —

Gemäß dieser sozialen Grundauffassung wird von Aristoteles ein besonderer Nachdruck gelegt auf die Entwicklung jener gesell= schaftlichen Gemeingefühle, welche er in dem Begriffe der "Liebe"

<sup>1)</sup> Der Mensch ein von Natur staatliches Besen! ἄνθοωπος φύσει πολιτικόν ζώον. Der Staat ein Naturproduft! πάσα πόλις φύσει έστίν, ib.

<sup>2)</sup> Inwieweit diese Analogie berechtigt ist, kann hier nicht erörtert werden. Zurückgewiesen wird sie von dem — in Bezug auf die allgemeine Aussaliung wesentlich mit Aristoteles übereinstimmenden — Natursorscher unter den heutigen Philosophen, von Bundt, nach welchem die dauernden geselligen Bereinigungen der Tiere ausnahmslos auf dem Geschlechtsverhältnis beruhen und daher nur als erweiterte Familien, nicht als Staaten gelten können. Ethik 175. Bgl. den Aussalius über Tierpsphologie in den Essans 156. Anderer Ansicht ist Haeckel, über die Arbeitsteilung in Natur und Menschensleben 27, und Gierke a. a. D.

<sup>3)</sup> Eth. Nie. (Susemiht) I 5. 1097 b, 8: τὸ... τέλειον ἀγαθὸν αὔτασχες εἶναι δοχεῖ, τὸ δὲ αἴτασχες λέγομεν οἰχ αὐτῷ μότῷ τῷ ζῶντι βίον μονώτην ἀλλὰ καὶ γονεῖσι καὶ τέχνοις καὶ γυναικὶ καὶ ὅλως τοῖς φίλοις καὶ πολίταις, ἐπειδὴ φύσει πολιτικὸν ζῷον ὁ ἄνθοωπος. cf. 1196 b: πολιτικὸν γὰο ὁ ἄνθοωπος καὶ συζῆν πεφυκός. Eth. Eud. VII 1142 a: κοινωνικὸν ζῷον. — In gleichem, nur über die nationale Schranke hinaußgehendem Sinne tritt Comte und der Positivismus der individualistischen Doktrin mit der Ausstellung des altruistischen Grundsaßes entgegen: "Lebe für den Rächsten, d. h. sür die Familie, das Baterland, die Menschheit"; wozu Schulze-Gäverniß (Zum sozialen Frieden II 14) mit Recht bemerkt, daß dies die drei Kreise sind, durch welche der Mensch in seiner Entwicklung hindurchgegangen ist, und von denen immer der vorhergehende, weil er noch mehr egoistische Triebe in Bewegung sest, als Erziehung für den Rachsolgenden zu betrachten ist.

(qilia) zusammenfaßt, sowie der grundlegenden sozialen Tugenden: der Billigkeit und Gerechtigkeit. —

Gegenüber dem spezisischen Laster des Egoismus: der Pleonexie, der Plusmacherei des Stärkeren, 1) der im Wettbewerb um die heißumstrittenen äußeren Güter rücksichtsloß sein Interesse auf Kosten des Schwachen gestend macht, 2) erscheint hier vor allem die Gerechtigkeit als diejenige sittliche Gesinnung, welche daß eigene Interesse mit dem der anderen möglichst außzugleichen sucht. D. h. der Mensch soll überall im Verkehr, wo es sich um die Zuteilung materieller Vorteise oder Nachteile handelt, daß Prinzip der verhältnismäßigen Gleichheit walten lassen, indem er weder von jenen sich selbst zu viel und dem Nächsten (τῷ πλησίον) zu wenig, noch von diesen sich selbst zu wenig und dem anderen zu viel zueignet, sondern sich ehrlich um daß richtige Mittelmaß bemüht. 3) Gerechtigkeit in diesem Sinne ist also die Verwirkschung deß suum cuique (ή ἀρετή, δι' ην τὰ αντών εχαστοι έχουσιν. rhet. I, 9).

<sup>1)</sup> Diese Bekämpsung der "Pleonexie" ist überhaupt charakteristisch für die Sozialphilosophie der Zeit. Bgl. z. B. jenen unbekannten Autor des 5.Jahr-hunderts, den Jamblichos benügt hat. Blaß fr. e. Kiel 1889, Univers. Progr.). Dazu Bitterauf, Die Bruchstücke des Anonhmus Jamblichi (Philol. Bd. 68 S. 503).

<sup>2)</sup> Die Pleonerie ift die άδικία ή περὶ τιμὴν ἢ χρήματα ἢ σωτηρίαν ἢ εἴ τινι ἔχοιμεν ενὶ ὀνόματι περιλαβεῖν ταῦτα πάντα, καὶ δι' ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τοῦ κέρδους (Nic. Eth. V 4. 1130 a, 1). Sie besteht in dem πλέον αὐτῷ νέμειν τῶν ἀπλῶς ἀγαθῶν, ἔλαττον δὲ τῶν ἀπλῶς κακῶν ebb. 10. 1134 a, 34.

<sup>3)</sup> Ebd. 8, 1134a, 1: ή μὲν διχαιοσύνη ἐστὶ χαθ' ῆν ὁ δίχαιος λέγεται πομαχτιχὸς κατὰ ποραίοεσιν τοῦ διχαίον, καὶ διανεμητιχὸς καὶ αὐτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἐτέρῷ πρὸς ἔτερον, οὐχ οὕτως, ώστε τοῦ μὲν αίρετοῦ πλέον αὐτῷ κλαττον δὲ τῷ πλησίον, τοῦ βλαβεροῦ δ' ἀνάπαλιν, ἀλλὰ τοῦ ἴσον τοῦ κατ' ἀναλογίαν, δμοίως δὲ καὶ ἄλλῷ πρὸς ἄλλον. Mit Recht bezieht Schmoller, Grundfragen des Rechts und der Staatswirtschaft S. 61, das, was Aristoteles "austeilende Gerechtigkeit" nennt, auch auf den privatwirtschaftlichen Berecht, nicht bloß auf die Berteilung öffentlicher Rechte und Lasten, wie Trendelenburg, Die aristotelische Begriffsbestimmung und Einteilung der Gerechtigkeit (Hift. Beiträge zur Philos. III 405), Zeller, Philos. d. Gr. II [2] 641, Neumann, Die Steuer nach der Steuerfähigkeit (Jahrb. f. Nationalsöfon. u. Stat., N. F. I 545) u. a. Bgl. übrigens auch Ahrends, Naturrecht I 42.

Im Gegensat zu jener Anschauung, die nur eine Norm bistributiver Gerechtigkeit, das Recht der Kraft kennt, wird diese Gerechtig= feit auch dem Schwachen gerecht. Sie gibt daher auch dem Nächsten mehr als das, was nötigenfalls durch das Gesetz erzwungen werden fann; denn fie ist nicht bloß Gesetlichkeit, sondern auch Billig= feit (τὸ ἐπιεικές), welche nicht auf dem Buchstaben des formalen Rechtes besteht, sondern auch da, wo das Gesetz zugunften des eigenen Interesses spricht, dieses Interesse freiwillig hinter dem innerlich berechtigteren Univruch des Nächsten zurücktreten läßt.1) Die Gerechtigfeit ift, weil sie auch das Wohl des andern, nicht bloß das eigene will, zugleich ein "Gut der Mitmenschen" (addorotor άγαθὸν, ὅτι ποὸς ἔτεοον ἐστίν ἄλλω γὰο τὰ συμφέοοντα ποάττει.2) Altruismus!); und insofern ift sie auch die "vollendete Tugend". weil der, welcher sie besitzt, die Tugend nicht bloß als Individuum für sich selbst und in seinem inneren Leben, sondern auch im Berhältnis zu anderen zu betätigen vermag.3) Denn viele genügen den Anforderungen der doers zwar in Haus und Familie; wo es fich aber um die Beziehungen zu außerhalb Stehenden handelt, bleiben sie mehr oder minder weit hinter derselben zurück.4) Es zeigt sich das besonders deutlich in Lebensstellungen, in denen sich die Tätigkeit des einzelnen recht eigentlich auf die anderen und auf die Gemeinschaft richtet, weshalb Bias fehr treffend bemerft hat, daß erst das Umt den Mann erweist.5)

Daher ist die Gerechtigkeit zugleich ein "politisches Gut" (noduwor dyador),6) weil sie ein der Gemeinschaft dienendes

<sup>1)</sup> E66. V 14. 1137 b, 1.

<sup>2)</sup> Ebb. V 3. 1130a, 2.

<sup>3) (56).</sup> V 3. 1129 b, 25: αὕτη μὲν οὖν ή δικαιοσύνη ἀφετή μέν ἐστι τελεία, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἕτερον. καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις κρατίστη τῶν ἀφετῶν εἶναι δοκεῖ ή δικαιοσύνη κτλ.

<sup>4)</sup> **Cod.** 1130 a, 5: ἄριστος δ' οὐχ ό πρὸς αίτὸν (χρώμενος) τῷ ἀρετῷ, ἀλλ' ὁ πρὸς ἔτερον· τοῦτο γὰρ ἔργον χαλεπόν.

<sup>5)</sup> Ebb. 1: καὶ διὰ τοῦτο εὖ δοκεῖ ἔχειν τὸ τοῦ Βίαντος, ὅτι "ἀρχὴ τὸν ἄνδρα δείξει"· πρὸς ἕτερον γὰρ καὶ ἐν κοινωνία ἤδη ὁ ἄρχων.

<sup>6)</sup> Politif III 6, 7. 1282b.

ist (τὸ κοινή συμφέρον).1) "Sie ist die Trefslichkeit im Gemein= leben" (κοινωνική ἀρετή).2) In der Gerechtigkeit, sagt Aristoteles mit einem Dichterwort, ist jede Tugend begriffen; sie ist in gewissem Sinne die ἀρετή schlechthin. Nicht der Abendstern, noch der Morgen= stern ist so wunderbar wie sie.3)

Indem die Gerechtigkeit darauf hinwirft, daß im gegenseitigen Berkehre der Menschen Leistung und Gegenleiftung sich entsprechen, d. h. in billigem Verhältnis zueinander stehen, erweist sie sich recht eigentlich als eine Kraft, welche Staat und Gesellschaft zussammenhält, den Menschen an den Menschen fesselt.

Vergegenwärtigen wir uns die Tragweite dieser in der "Ethik" entwickleten Idee der Gerechtigkeit für die Entwicklung des Verkehrs-lebens, so ist sowiel gewiß, daß sie von vorneherein jene rein individualistische Auffassung der Volkswirtschaft ausschließt, nach der es als das "Naturgemäße" erscheint, wenn der wirtschaftende Mensch für möglichst geringe eigene Leistungen möglichst hohe Gegen-leistungen der anderen zu gewinnen sucht. Die aristotelische Gerechtigkeitsidee enthält vielmehr die Forderung, daß auch im Getriebe des Marktes, bei der Vildung des Tauschwertes und der Preise nicht der wirtschaftliche Egoismus das allein entscheidende Moment sei, sondern mit der Betätigung des berechtigten Selbstinteresses geradezu eine bewußte Kücksichtnahme auf das Wohl des Nächsten, eine positive Förderung desselben Hand in Hand gehe.

Es ist ein hochgesteigertes sittliches Ideal, welches damit in das Verkehrsleben hineingetragen wird. Die Verfolgung des rein

<sup>1)</sup> Eth. III 11. 1160a, 14.

<sup>2)</sup> Bolitit III 7, 7. 1283 a: κοινωνικήν γὰο ἀρετήν εἶναί φαμεν τήν δικαιοσύνην, ή πάσας ἀναγκαῖον ἀκολουθεῖν τὰς ἄλλας.

<sup>&</sup>quot;) ઉτη. V 3. 1129 b, 38: ἐν δὲ δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶσ' ἀρετή ἐστιν. cf. 1130 a, 9: αὕτη μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη οὐ μέρος ἀρετῆς ἀλλ' ὅλη ἀρετή ἐστιν.

<sup>4) (</sup>ξ66. 8. 1132 b, 31: ἀλλ' ἐν μὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλλακτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον δίκαιον τὸ ἀντιπεπονθὸς, κατ' ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ' σότητα. τῷ ἀντιποιεῖν γὰο ἀνάλογον συμμένει ἡ πόλις. (Βgl. 1133 a, 1: τῷ μεταδόσει δὲ συμμένουσιν. (βοlitif II 1, 5. 1261 a: διόπὲο τὸ ἴσον τὸ ἀντιπεπονθὸς σώζει τὰς πόλεις.

"wirtschaftlichen Prinzipes", vermöge dessen der Anbietende für Hingabe eines möglichst geringen Warenquantums möglichst viel Geld, der Nachfragende das Umgekehrte erstrebt, wird nicht einmal als "ethisch farblos") anerkannt. Der Mensch soll eben überhaupt nicht den höchstmöglichen Lohn für seine Arbeit, den höchstmöglichen Lohn für seine Arbeit, den höchstmöglichen Preis für seine Ware, die höchste Kente für sein Kapital erstreben, sondern nur ein solches Waß von Lohn und Preis, das sich innerhalb der Schranken der Villigkeit und Gerechtigkeit hält. Niemals soll uns der Mensch nur als Mittel und Werkseug gelten, auf welches wir andere als wirtschaftliche Kücksichten zu nehmen nicht nötig haben, sondern stets zugleich als Gegenstand sittlicher Pflichten.

Es soll das Selbstinteresse in dem Sinne moralisiert werden, daß der Mensch in seinem wirtschaftlichen Handeln nie einseitig nur auf die Wahrung seines Interesse bedacht ist, sondern sich ehrlich um eine gerechte Ausgleichung der beiderseitigen Ansprüche bemüht.

Man mag über die Realisierbarkeit dieser Forderung denken, wie man will, man mag den Druck, den die wirtschaftlichen Bershältnisse auf den einzelnen ausüben, und der ja leider in unzähligen Fällen jeden Gedauken an nichtwirtschaftliche Rücksichten versdrängt,2) noch so hoch anschlagen, — darüber kann doch kaum ein

<sup>1)</sup> So wird das "wirtschaftliche Prinzip" von modernen Nationalsökonomen bezeichnet, 3. B. von Diegel, Beiträge zur Methodik der Wirtschaftswissenschaft (Jahrb. f. Nationalökon. u. Stat., N. F. IX 34, vgl. 39). Dazu Dargun, Egoismus u. Altruismus in der Nationalökonomie 84.

<sup>2) &</sup>quot;In jedem Augenblick der wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung"— jagt Dießel a. a. D. mit Recht — "werden infolge des Drängens der Bevölkerung auf die Subsistenzmittel, der Verschiedenheit der Ernten, des Wechsels der Konjunktur und der Technik usw. zunächst gewisse Klassen oder Kreise der Gesellschaft in ihrem Besisstand getrossen, fühlen den Druck des beschränkten Stoffquantums und reagieren darauf durch eine möglichst strikte Befolgung des "wirtschaftlichen" Prinzips in ihren wirtschaftlichen Operationen. Damit alterieren sie wieder den Besisssiand anderer Klassen und die Folge ist eine stete Bewegung in der Richtung dieses Prinzipes." Freisich spricht gerade dies für die Notwendigkeit, die in entgegengesetzer Kichtung wirkenden Tensbenzen möglichst zu verstärken.

Zweifel bestehen, daß die wünschenswerte Gestaltung des Verkehrs in einer möglichsten Annäherung an das hier aufgestellte Ideal gesucht werden muß. Aller Fortschritt der sittlichen Kultur hängt von der Frage ab, dis zu welchem Grade neben dem auf das Wirtschaftliche gerichteten Trieb der Selbstbehauptung und Selbstentsaltung die Idee der ausgleichenden Gerechtigkeit als sittlicher Lebensmaßstad zur Geltung zu gelangen vermag. Wie wäre ferner auf dem Wege zur Milderung und Versöhnung wirtschaftlicher und sozialer Gegensäße weiter zu kommen, als "nach der Norm des strahlenden suum cuique" (Rodbertus)?

Ober sollen wir es für alle Zukunft als "berechtigt" anerkennen, wenn die wirtschaftlichen Interessengruppen den Egoismus
stetig steigern und zu immer unverhohlenerem Ausdruck bringen?
Sollen wir diesen Egoismus resigniert hinnehmen als etwas, "wogegen nichts zu sagen ist," und im übrigen der Staatsgewalt die
Sorge dafür übersassen, wie den schädlichen Folgen seiner antisozialen Tätigkeit zu begegnen sei?1)

Aristoteles ist anderer Ansicht. Nach ihm hat sich der Staat, wie der einzelne, auch hier als Organ der ausgleichenden Gerechtigkeit zu betätigen, und das allgemeine Rechtsbewußtsein soll soweit entwickelt werden, daß es jede Ausbeutung wirtschaftlicher Machtverhältnisse zur Erzielung unbillig großen Gewinnes als unsittlich brandmarkt.

"Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte." Dieser sozial= ethische Imperativ fordert nichts anderes, als das hier entwickelte aristotelische Moralprinzip. Es ist der Grundsatz der Gegenseitig= keit (des Mutualismus),2) der auch im wirtschaftlichen Verkehrs= leben auf einen ehrlichen Ausgleich der Interessen bedacht ist.

<sup>1)</sup> Gin Standpunft, wie er 3. B. von dem beutschen Reichskanzler in ber Rede über bie handelsverträge vom 10. Dezember 1891 vertreten wurde.

<sup>2) &</sup>quot;In der sozialen Ordnung", sagt Proudhon, "ist die Gegenseitigkeit (reciprocité, rò arunower!) die Formel der Gerechtigkeit. Sie ist die Bedingung der Liebe selbst. Die Gegenseitigkeit ist in der Formel

Und diese Idee der Gegenseitigkeit führt denn noch weiter bis in jene Sphäre menschlichen Handelns hinein, in welcher die "altruistische" Empfindungsweise geradezu das Übergewicht erhält, in das Bereich der Liberalität und Barmherzigkeit, d. h. alles dessen, was man neuerdings als das "karitative" System dem "privat= wirtschaftlichen" an die Seite gestellt hat. Hier erscheint der aristotelischen Betrachtung über die Gerechtigkeit das, was ein wahrhaft gerechter Sinn fordert, durch jene schöne Volkssitte vorgezeichnet, an den Mittelpunkten des dürgerlichen Verkehrs ein Heiligtum der Huldgöttinnen (Charitinnen) zu errichten. Uristoteles sieht darin eine stete Mahnung zur Ersüllung der sittlichen Pflicht, dem Nächsten Dienst mit Gegendienst zu erwidern, ja noch mehr! — ihm mit neuen Liebeserweisungen zuvorzusommen, wie es eben im Wesen der Charis siegt.

Nach alledem gelangt Aristoteles zu dem Ergebnis, daß die Gerechtigkeit in vieler Beziehung etwas von dem an sich habe, was die Griechen  $\varphi\iota\lambda\iota\alpha$  nannten,3) von jenem Gemeingefühl, welches Mensch mit Mensch verbindet, und welches vorhanden sein muß, wenn es zur Übung der Gerechtigkeit im reinsten und höchsten Sinne kommen soll.

Die gulia ist ja nicht bloß mit dem persönlichen Verhältnis zwischen einzelnen, mit der Freundschaft identisch. Sie ist zugleich der dem Menschen überhaupt innewohnende Trieb nach dem Leben in der Gemeinschaft.4) Und so zeigt sich der Gegensatz gegen

ausgedrückt: Tue anderen, was du willst, daß man dir tue. Das Übel, das uns verschlingt, kommt daher, daß das Geset der Gegenseitigkeit verkannt und verletzt ist." Bgl. Diehl, Proudhon II 41.

<sup>1)</sup> Wie es z. B. auf den Marktplätzen von Sparta, Olympia, Orchosmenos der Fall war.

<sup>2)</sup> Eth. V 8. 1133a, 2: διὸ καὶ Χαρίτων ίερον εμποδών ποιούνται, ἵνα ἀνταπόδοσις ἦ΄ τοῦτο γὰρ ἔδιον χάριτος ἀνθυπηρετήσαι τε γὰρ δεῖ τῷ χαρισαμένω καὶ πάλιν αὐτὸν ἄρξαι χαριζόμενος. Egl. die Definition der Charis Rhet. II 7, 2.

<sup>3)</sup> Εβδ. VIII 1. 1155 a, 29: καὶ τῶν δικαίων τὸ μάλιστα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ.

<sup>4)</sup> Politif III 5, 14. 1281 a: ή γαρ τον συζην προαίρησις φιλία.

den sozialen Atomismus, wie er diese Auffassung von der Gerechtigeteit auszeichnet, auch in der Erörterung über die "Freundschaft", indem neben der Fraia im engeren Sinne die verschiedensten Formen des Gemeinlebens, Korporationen, Genossenschaften, kurz Verbände aller Art, 1) sowie die verschiedenartigsten Formen des Gemeingefühls ins Auge gefaßt werden, die über das individuelle Leben mehr oder minder hinaussühren.

Demgemäß erscheint auch hier wieder — als eine Form der *gidia* — die "Einheitlichkeit der Gesinnung" (δμόνοια),<sup>2</sup>) die "politische Freundschaft". Sie hält den Staat zusammen und bildet eine feste Schutwehr gegen innere Kämpse, weil da — wo sie vorshanden ist — die einzelnen sich als Glieder einer geistig-sittlichen Gemeinschaft fühlen, welche gemeinsame Fdeale hat, die ihr höher stehen, als das individuelle Interesse: nämlich die Gerechtigkeit und die Wohlfahrt der Gesamtheit.<sup>3</sup>)

Aber selbst über diesen weiten durch die staatliche Gemein=

<sup>1)</sup> Auch diese sozialpolitischen Gebilde werden als "gedias žoyor" beseichnet, freilich insoferne mit Unrecht, als solche Genossenschaftsbildung ganz überwiegend das Ergebnis von individuellen Interessen oder auch von sozialen Instinkten ist, die nicht notwendig mit altruistischer Empfindungs-weise zu identifizieren sind.

<sup>2)</sup> Eine Gemeinschaft der Joeen und Gefühle, die Schmoller jo schön als den "goldenen Ring" bezeichnet hat, der "das Bolkstum zusammen» hält". Grundfragen 122. Bgl. Jahrb. f. Gesetzgeb. u. Bolksw. 1890 S. 98 ff. (Das Wesen der Arbeitsteilung und der sozialen Klassenbildung).

<sup>3)</sup> Eth. IX 6. 1167b, 3: ἔστιν δ' ή τοιαύτη όμόνοια ἐν τοῖς ἐπιεικέσιν· οἶντοι γὰο καὶ ἑαυτοῖς ὁμονοοῦσιν καὶ ἀλλήλοις ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὅντες ὡς εἰπεῖν· τῶν τοιούτων γὰο μένει τὰ βουλήματα καὶ οὐ μεταροεῖ ὥσπερ εἴοιπος, βούλονταί τε τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα· τούτων δὲ καὶ κοινῆ ἐφίενται.

Bgl. VIII 1.1155a, 22: ἔοικεν δὲ καὶ τὰς πόλεις συνέχειν ἡ qιλία, καὶ οί νομοθέται μᾶλλον περὶ αὐτὴν σπουδάζειν ἡ τὴν δικαιοσύνην: ἡ γὰρ διώνοια ὅμοιόν τι τῆ φιλία, ἔοικεν εἶναι, ταύτης δὲ μάλιστα ἐφίενται κτλ. cf. βριἰτίτ II 1, 16. 1262b; φιλίαν τε γὰρ οἰόμεθα μέγιστον εἶναι τῶν ἀγαθῶν ταῖς πόλεσιν (οὕτως γὰρ ἄν ἥκιστα στασιάζοιεν) καὶ τὸ μίαν εἶναι τὴν πόλιν ἐπαινεῖ μάλισθ' ὁ Σωκράτης, ὅ καὶ δοκεῖ κὰκεῖνος εἶναί qησι τῆς γιλίας ἔργον κτλ.

schaft gegebenen Rahmen führt die Begriffsbestimmung der φιλία bei Aristoteles hinaus. Er verweist auf jenen Drang zum Gemein= leben, welcher schon den gemeinsam lebenden Tieren und in noch viel höherem Sinn dem Menschen eigentümlich ist;<sup>1</sup>) jenes Gemein= gefühl, als dessen eble Frucht die "Menschenfreundlichkeit", die φιλανθοωπία erscheint, die immer aufs neue erkennen läßt, wie "nahe verwandt und lieb der Mensch dem Menschen ist" (ώς οἰχεῖον ἄπας ἄνθοωπος ἀνθοώπω καὶ φίλον).<sup>2</sup>)

Alle wahrhaft menschlichen Empfindungen verleugnet daher ber Egvist, der alles nur um seinetwillen ("ξαντοῦ χάριν πάντα") und nichts tut, wobei nicht sein Interesse im Spiele ist (οὐδὲν ἀφ' ξαντοῦ πράττει), der in dem allgemeinen Konkurrenzkampf um die äußeren Güter des Lebens, um Reichtum, Ehre und Ge=nuß einzig diesem, seinem selbstsüchtigen Interesse folgt.3)

Solcher Eigenliebe steht jene Gesinnung gegenüber, welche — je nach der Nähe des persönlichen Verhältnisses, nach Würdigkeit oder Dürftigkeit — jedem das Seine gewährt und so all den sittslichen Verbindlichkeiten gerecht zu werden sucht, welche die so vers

<sup>1)</sup> **Eth.** VIII 1. 1155 a, 16: φύσει τε ἐνυπάρχειν ἔοιχε sc. ἡ φιλία . . . τοῖς όμοεθνέσι πρὸς ἄλληλα καὶ μάλιστα τοῖς ἀνθοώποις, ὅθεν τοὺς φιλανθρώπους ἐπαινοῦμεν.

<sup>2)</sup> Allerdings erklärt es Aristoteles für unmöglich, viele zu "lieben"; allein der Zusammenhang beweist, daß er hier nur eine bestimmte Art der Liebe im Auge hat, einen hohen Grad persönlicher Zuneigung (φίλον σφόδοα είναι, διαεφδολή φιλίας), nicht die allgemeine Menschenliebe (Eth. IX 10. 1171 a, 10). Die Liebe, heißt es ebd. 4. 1166 b, 32, die mehr ift, als bloßes Wohlwollen, schließt eine Spannung des Gemütes (διάτασιν) und ein lebhastes Verlangen (δίρεξιν) in sich, wie es naturgemäß nur durch einzelne erregt werden kann. Deswegen stellt er aber die "Philanthropie" nicht weniger hoch, als z. B. die Hippotratik, die die Liebe zu den Menschen die Duelle der echten Liebe zur Kunst (des Arztes) nennt (ην γάο παοή φιλανδοωπίη, πάοεστι καὶ φιλοτεχνίη. de praeceptis l.IX 258). Dazu Weiß, Die ethischen Unschauungen im corpus Hippocraticum (Archiv s. Gesch. der Medizin IV, 1910, S. 244 f.).

<sup>3)</sup> **Ε**βδ. 8. 1168 b, 15: φιλαύτους καλοῦσι τοὺς έαυτοῖς ἀπονέμοντας τὸ πλεῖον ἐν χοήμασι κτλ. Βgl. 1168 a.

schiedenartigen Beziehungen zu Verwandten, Freunden, Mitbürgern und anderen Menschen dem einzelnen auferlegen. 1)

Es ist die Aufgabe der Erziehung, diese sozialen Gefühle im Volke möglichst zu entwickeln. Die Erziehung zu einem solchen sittlichen Gemeinschaftsleben aber ist wesentlich Sache des Staates, weil ja der Staat recht eigentlich eine Gemeinschaft der Gesinnung und Gesittung sein soll.2) Der Staat und seine Institutionen sind es vor allem, die den einzelnen zur sozialen Pflichterfüllung, insbesondere zu einem gemeinnützigen Gebrauch des Privateigentums zu erziehen und auf jene Ausgleichung der Begierden hinzuwirken haben, welche für Aristoteles die erste Bedingung sozialen Friedens ist.3) Ja der Staat hat die Ersüllung auch solch höherer sozialer Pflichten nötigenfalls zu erzwingen.4)

Auch mit dieser Auffassung setzt sich Aristoteles in ausdrückslichen Widerspruch zu den einseitig individualistischen Doktrinen der Borgänger, so z. B. zu dem Sophisten Lykophron, von dem er die bezeichnende Außerung mitteilt, daß das Gesetz nichts sei, als ein "Bürge der gegenseitigen Rechtsansprüche" (Epyvyrips addictions

<sup>1)</sup> Ebd. 1. 1165a, 29: ποος έταίρους δ' αὖ καὶ ἀδελφούς παροησίαν καὶ ἀπάντων κοινότητα. καὶ συγγενέσι δὲ καὶ φυλέταις καὶ πολίταις καὶ τοῖς λοιποῖς ἄπασιν ἀεὶ πειρατέον τὸ οἰκεῖον ἀπονέμειν, καὶ συγκρίνειν τὰ ἐκάστοις ὑπάσχοντα και οἰκειότητα καὶ ἀρετὴν ἢ χρῆσιν. τῶν μὲν οἰν ὁμογενῶν ὁμον ἡ κρίσις, τῶν δὲ διαφερόντων ἐργωδεστέρα. οὐ μὴν διά γε τοῦτο ἀποστατέον, ἀλλὶ ὡς ἄν ἐνδέχεται, οίτως διοριστέον. Ein intereffantes und glaubwürdiges Zeugnis für die humane Auffassung des Aristoteles ist die Erzählung dei Stodaus 37, 32, wonach Aristoteles, als ihm wegen einer einem Unwürdigen erwiesenen Wohltat ein Vorwurf gemacht wurde, erwiderte: "Jch habe sie nicht dem Menschen, sondern der Menschlichteit (τῷ ἀνθρωπίνω) erwiesen." Höher als diese Ethis steht auch die des Christentums nicht.

<sup>3) (566.</sup> Η 4, 5. 1266 b.: μαλλον γὰο δεῖ τὰς ἐπιθυμίας όμαλίζειν ἢ τὰς οὐσίας, τοῦτο δ' οὐκ ἔστι μὴ παιδευομένοις Ικανώς ὑπὸ τῶν νόμων.

<sup>4)</sup> Aristoteles verweist in dieser Beziehung auf Arcta und Sparta. Eth. I 13. 1102 a, 10 u. X 9. 1180 a, 14. Bgl. die analoge Auffassung Kenophons über die erzieherische Aufgabe des Staates. Staat der Laf. X 4-7. Kyropädie I 2, 2-3. Erziehung der Bürger zur Gerechtigseit! ib. I 2, 6.

rör dualor). 1) Es ift das so recht im Sinne einer Anschauung gedacht, für welche das Individuum der Angelpunkt des ganzen Rechtes und lediglich für sich selbst da ist. Das Recht besteht nur auf Grund eines Bertrages, 2) in dem die einzelnen sich gegenseitig persönliche Sicherheit verdürgen, und dem man sich nur fügt, um sich neben den anderen behaupten zu können. Der Staat hat nur das gewaltsame Übergreisen von einer Freiheitssphäre in die andere zu verhüten und sich im übrigen gegenüber den Bestrebungen der einzelnen möglichst passiv zu verhalten. Zwischen ihm und den einzelnen Individuen besteht ebensowenig ein inneres Verhältnis, wie zwischen diesen selbst.

Im Hinblick auf diese Dogmatik des Egoismus entwickelt Aristoteles im dritten Buche der Politik die für alle Zeiten maßegebenden Grundgedanken einer Staatse und Gesellschaftsanschauung, für welche der Staat die weit über das Bedürsnis der Sicherheit hinausgehende Aufgabe der positiven Förderung von Kultur, Wohlesahrt und Sittlichkeit seiner Bürger hat.

Der Staat — so lauten diese Sätze — hat zwar seinen Ursprung in den notwendigsten Bedürsnissen der Menschen, aber in seiner Entwicklung soll er der Vervollkommnung ihres — äußeren und inneren — Daseins dienen.3) Der Staat ist auch kein bloßer Schutzerein gegen Rechtsverletzung und äußere Gewalt oder eine Unstalt für den Verkehr<sup>4</sup>) oder eine Erwerdsgenossen-

<sup>1)</sup> Ebb. III 5, 11. 1281 a.

<sup>2)</sup> Da Aristoteles a. a. D. in unmittelbarem Zusammenhang mit der Theorie des Lysophron auch die Vertragstheorie erwähnt, so kann es kaum zweiselhaft sein, daß dieselbe der Ansicht Lysophrons entsprach. Es ergibt sich das übrigens schon aus dem Begriff der Verbürgung, die eben zwei Kontrahenten voraussest. — Die Lehre von der Entstehung des Staates durch Vertrag ist ja überhaupt der Sophistif eigen. cf. Rep. II 358e. Dazu Kaerst, Die Entstehung der Vertragstheorie im Altertum (Itschung ber Politik Bd. 2, 1910, S. 521 f.).

<sup>3)</sup> Politif I 1, 8. 1252b: ἡ πόλις γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οἶσα . δὲ τοῦ εὖ ζῆν. cf. III 5, 10. 1280a.

<sup>4)</sup> **C6b**. III 5, 10: . . . μήτε συμμαχίας ένεχεν, ὅπως ὑπὸ μηδενὸς ἀδικωνται, μήτε διὰ τὰς ἀλλαγὰς καὶ τὴν χοῆσιν τὴν ποὸς ἀλλήλους κτλ.

ichaft.1) Denn auch selbständige Staaten schließen unter sich Schutzbündnisse und Handelsverträge ab, kümmern sich aber nichts um die Sittlichkeit und Bildung des Volkes, mit dem das Vertragsverhältnis besteht; während doch gerade die Sorge für diese wahren Lebenswerte von der Jdee einer wahren staatsbürgerlichen Gemeinschaft unzertrennlich ist.

Daher macht auch die Einheit des Ortes an sich noch keinen Staat. Wenn man zwei in sich verschiedenartige Gemeinwesen --Aristoteles nennt beispielsweise Megara und Korinth - so zujammenruden fonnte, daß sie eine ununterbrochene Säuserreihe bildeten, so würde dadurch noch fein einheitlicher Staat entstehen. Ober wenn eine Anzahl von Individuen zwar gesondert lebte, aber doch nahe genug, um miteinander verkehren zu fönnen, und wenn sie überdies noch einen Friedensverein unter sich schlössen zur Bermeidung von Rechtsverletzungen, sowie eine Berbindung zur gemeinsamen Verteidigung, so wäre auch bas noch kein Staat. Ja selbst gesetzt den Fall, sie entschlössen sich zu einem förmlichen Synoitismos und zögen zusammen, jeder einzelne aber murde fortfahren, sein eigenes Saus wie einen Staat für sich zu betrachten und sich selbst nur als Mitglied eines Schutvereins, ber zu nichts verpflichtet, als zum Beistand gegen äußere Gewalt, so würde eine wahrhaft staatliche Gemeinschaft ebensowenig bestehen, wie zuvor, da sich ja in Bezug auf Art und Zweck des gegenseitigen Verkehrs nichts geändert hätte.2)

<sup>1)</sup> In der bekannten Polemik gegen den Anspruch der Plutokraten auf politische Privilegierung des Besitzes (a. a. D.) heißt es: εἰ μὲν γὰο τῶν ετημάτων χάοιν ἐχοινώνησαν καὶ συνῆλθον, τοσοῦτον μετέχουσι τῆς πόλεως, ὅσον πεο καὶ τῆς κτήσεως. — Man wird dabei lebhaft an die Polemik Gneists gegen das moderne Manchestertum erinnert, das den Staat wie eine Aktiengesellschaft bekrachtet oder wie eine mit Geldbeiträgen erkaufte Maschine, die den Privatpersonen möglichst viel Genüsse sichern soll.

<sup>2)</sup> Ebd. 13. 1281 a: εὶ γὰο καὶ συτέλθοιεν οὕτω κοινωνοῦντες, ἕκαστος μέντοι χοῷτο τῇ ἰδία οἰκία ὥσπεο πόλει καὶ σφίσιν αὐτοῖς ὡς ἐπιμαχίας οἴσης βοηθοῦντες ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας μόνον, οὐδ' οὕτως ἄν εἶναι δόξειε πόλις τοῖς ἀκοιβῶς θεωροῦσιν, εἴπεο ὑμοίως ὁμιλοῖεν συνελθόντες.

Es ift also klar, daß der Staat mehr ist, als eine bloße Gemeinschaft des Wohnortes oder ein Berein zur Verhütung des Unsrechtes und zur Förderung des Verkehrs. 1) All das ist zwar die notwendige Voraussetzung für das Bestehen des Staates, aber das Ziel dieser Gemeinschaft ist nicht das bloße Zusammenleben, sondern ein Gemeinschaftsleben, das zugleich das Schöne und Gute erstrebt. 2)

Insoferne ist der Staat zugleich eine Unstalt zur Verwirflichung menschlicher Glückseligkeit; nicht in dem materialistischen Sinne des Wortes - "denn es widerspricht einer hochherzigen und wahrhaft liberalen Gesinnung, alles nur auf den äußeren Ruten zu beziehen"3) —; diese Glückseligkeit besteht vielmehr vor allem in der Vervollkommnung dessen, was der edelste Teil des menschlichen Wesens ist, in der Entwicklung der geistigen und sittlichen Anlagen des Menschen.4) Ihr gegenüber find die äußeren Güter (τὰ ἐκτὸς, τὰ ἐξωτεοικά) von sekundärer Bedeutung. Sie sind bis zu einem gewissen Grade unentbehrlich; aber während der geistige und sittliche Fortschritt seiner Natur nach ein unbegrenzter ist und sein foll, verbürgt das feine Schranken fennende Streben nach Vermehrung der materiellen Güter weder das Glück der Gesamtheit, noch des einzelnen. Im Gegenteil! Der materielle Reichtum fann, wenn er ein gewisses Maß überschreitet, auch zum Unheil auß= schlagen und die sittlichen Lebenszwecke selbst gefährden. 5)

<sup>1)</sup> Cbd.: φανερον τοίνυν ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ πόλις κοινωνία τόπου καὶ τοῦ μὴ ἀδικεῖν σφᾶς αὐτοὺς καὶ τῆς μεταδόσεως χάριν.

<sup>2)</sup> Cbb. 1281 a: πόλις δὴ ἡ γενῶν καὶ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ αὐτάρκους (χάριν). τοῦτο δ' ἐστίν, ὡς φαμέν, τὸ ζῆν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς. Bgl. ebb.: τῶν καλῶν ἄρα πράξεων [χάριν] θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν, ἀλλ' οὐ τοῦ συζῆν.

<sup>3)</sup> Ebb. 1338 a.

<sup>4)</sup> Politit IV 1, 5. 1323b: ὅτι μὲν οἶν ἐκάστφ τῆς εὐδαιμονίας ἐπιβάλλει τοσοῦτον, ὅσον περ ἀρετῆς καὶ φρονήσεως καὶ τοῦ πράττειν κατὰ ταῦτας, ἔστω συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι τῷ θεῷ χρωμένοις, ὅς εὐδαίμων μέν ἐστι καὶ μακάριος, δι' οὐδὲν δὲ τῶν ἐξωτερικῶν ἀλλὰ δι' αὐτὸν αὐτὸς καὶ τῷ ποιός τις εἶναι τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ τὴν εὐτυχίαν τῆς εὐδαιμονίας διὰ ταῦτ' ἀναγκαῖον ἐτέραν εἶναι.

<sup>5)</sup> Ebb. 4: τὰ μὲν γὰο ἐκτὸς ἔχει πέρας, ὥσπερ ὄργανόν τι (πᾶν γὰο τὸ

Run aber sind es ja, wie Aristoteles in der Erörterung der Ethif über den Egoismus hervorhebt, gerade die äußeren Büter: Reichtum, Ehre und Sinnengenuß, die die meisten Menschen als die höchsten in heißem Bemühen erstreben und die daher Gegenstand des beständigen Rampfes der Leidenschaften und Begierden find.1) Insbesondere ift es die Eigenart des auf das Geld ge= richteten Erwerbstriebes, daß er dasselbe ins Grenzenlose zu vermehren trachtet.2) Den meisten Menschen ist es eben nur um das äußere Dasein, nicht um die Veredlung des Lebens zu tun.3) Da aber die Grenze des Lebens unbekannt ift, fo ift auch die Lebens= fürsorge eine unbegrenzte und damit das Bestreben, sich ein möglichst reiches Mag von Mitteln zum Leben zu verschaffen. Diejenigen aber, die auch nach Verschönerung des Lebens trachten, haben dabei meift die äußeren Genüsse im Auge, und da die Voraussetzung derselben eben der Besitz ist, so richtet sich auch bei ihnen das ganze Dichten und Trachten auf den Bermögenserwerb. Auch kennt dann naturgemäß dieser Erwerbstrieb ebensowenig eine Grenze, wie der Genuß, der sein Ziel ift.4) Indem so das Leben ber großen Mehrheit von einseitigen Trieben beherrscht wird, ent= steht ein Antagonismus zwischen den Lebenszwecken des einzelnen und den Zwecken des Staates als des Trägers der höheren Güter der Menschheit, deren Verwirklichung eine harmonische Ausgleichung der menschlichen Triebe, das richtige sittliche Maß bedeutet. Wenn es daher recht eigentlich Aufgabe des Staates ist, den Egoismus ber einzelnen dem Wohle des Ganzen zu unterwerfen, so wird das Objekt, an welchem sich dieser Egvismus betätigt, und aus welchem

χρήσιμόν έστιν, ων την ύπερβολην η βλάπτειν αναγκαΐον η μηδέν όφελος είναι αὐτῶν τοῖς έχουσιν).

<sup>1)</sup> Eth. IX 8. 1168 b, 19. Politik IV 1, 3. 1323 a.

 $<sup>^{2})</sup>$  Ebd. I 3, 18. 1257 b: πάντες γὰο εἰς ἄπειοον αὔξουσιν οἱ χοηματιζόμενοι τὸ νόμισμα.

<sup>3)</sup> C6b. 19. 1258 a.

<sup>4)</sup> Aristoteles wiederholt hier nur die Auffassung Platos über den Zusammenhang zwischen der Unersättlichkeit der Gewinnsucht und der Maß-losigkeit der Bedürfnisse. Leg. XI 918 d.

er immer neuen Anreiz und neue Nahrung erhält, das Gebiet der materiellen Interessen, für den Staat ein Gegenstück besonderer Ausmerksamkeit sein müssen.

Er hat um dieser seiner Ziele willen mit Entschiedenheit Stellung zu nehmen gegen den extremen Individualismus auf wirtschaftlichem Gebiet. Gegenüber einer Lehre, die unter Berufung auf den Kampf um das Dasein in der Natur und das natürliche Recht des Starken über ben Schwachen bem Gingreifen des Staates in den wirtschaftlichen Konfurrenzfampf grundsätzlich ablehnend gegenüberstand, welche das "freie Gehenlassen", das "πάντα έατέον") als das Naturgemäße proklamierte, stellt Aristoteles — ebenso wie Plato - dem Staate die Aufgabe einer sittlichen Reinigung des Wirtschaftslebens, einer positiven Befämpfung der Ausschreitungen des wirtschaftlichen Selbstinteresses. Auch auf wirtschaftlichem Ge= biete foll die Sphare individuellen Wollens und Sandelns den Lebensbedingungen der Gemeinschaft gemäß bestimmt werden. Der Naturaewalt der materiellen Interessen, welche die Gesellichaft beherrschen und überall des Besseren im Menschen Herr zu werden trachten, wird die hohe Idee des Staates als einer sittlichen Lebens= gemeinschaft gegenübergestellt, welche ben Beruf und — bei richtiger Organisation — auch die Kraft hat, dem höheren Rechte der ethischen Biele über die einseitig wirtschaftlichen Zwecke, und sei es auch durch Buhilfenahme staatlicher Zwangsgewalt, zum Siege zu verhelfen.

Es sollte dem Egoismus nicht bloß durch die Erziehung der einzelnen zur Sittlichkeit entgegengewirft, sondern ihm unmittelbar der Boden selbst streitig gemacht werden, auf dem er sich am rückssichtslosesten hatte zur Geltung bringen können, der Boden des wirtschaftlichen Verkehrslebens.

<sup>1)</sup> Aristoteles a. a. D. II 4, 12b. Die Stelle hätte wohl verdient, in der Geschichte des "Laissez-faire" genannt zu werden, das uns hier zum ersten Male entgegentritt. Zwar bezeichnet Aristoteles das Prinzip des adrea karkov nicht mit ausdrücklichen Worten als Bestandteil der individualistischen Theorien; aber es war das ebensowenig notwendig, wie bei der Vertragstheorie, da jenes Prinzip in der von ihm bekämpsten Jdee des bloßen Rechtsstaates implicite enthalten war.

v. Bohlmann, Geich. d. iogialen Frage u. d. Sozialismus i. d. antifen Belt. I. 35

## Zweiter Abschnitt.

## Die platonische Kritik der geschichtlichen Staats= und Gesell= schaftsordnung.

Wenn die Erhebung des Staates über die einseitige Herrschaft des Güterlebens als ein fundamentales Problem der Bolitik aufgestellt wurde, so ergab sich für die philosophische Staatslehre von selbst die weitere Aufgabe, durch die einschneidende Kritik der bestehenden Wirtschafts= und Gesellschaftsordnung ihrerseits den Kampf aufzunehmen und das öffentliche Bewuftsein so eindringlich wie möglich auf die Gefahren hinzuweisen, mit denen das Übergewicht des wirtschaftlichen Egoismus das ganze Volks- und Staatsleben bedrohte. Ausdrücklich hat Plato für die politischen Wissenschaften die Notwendigkeit betont, sich nicht bloß auf "leere" Theorien zu beschränken, sondern auch auf die Geschichte und die Erscheinungen des tatsächlichen Lebens einzugehen.1) Insbesondere scheint ihm eine Untersuchung über das Ideal der "Gerechtigkeit", wie er sie mit der Konstruftion des "besten Staates" verbindet, ohne eine Unalpse des gegenteiligen Prinzipes und seiner tatfächlichen Lebens= äußerungen unvollständig.2) Denn nur so erhalten wir eine ge= nügende Antwort auf die Frage, "durch welche Gesetze das, was sich erhält, erhalten bleibt und durch welche das, was untergeht, zugrunde gerichtet wird, was also beseitigt werden muß, damit ein Staat alücklich werde".3)

In wahrhaft großartiger Weise führt uns auf diesem Wege Plato zu der Erkenntnis des innersten Wesens der sozialen Mißstände seines Volkes. Das achte Buch des "Staates" mit seiner einschneibenden Kritik eines ganz in der Gesellschaft aufgegangenen

<sup>1)</sup> Leg. III 684 a: περιτυχόντες γὰρ ἔργοις γενομένοις, ὡς ἔοικεν, ἐπὶ τὸν αὐτὸν λόγον ἐληλύθαμεν, ὥστε οὐ περὶ κενόν τι ζητήσομεν τὸν αὐτὸν λόγον, ἀλλὰ περὶ γεγονός τε καὶ ἔγον ἀλήθειαν.

<sup>2)</sup> Μερ. VIII 545 a. Bgl. 473 b, 544 a: τῶν δὲ λοιπῶν πολιτειῶν ἔφησθα, ώς μνημονεύω, τέτταρα εἴθη εἶναι, ὧν καὶ πέρι λόγον ἄξιον εἴη ἔχειν καὶ ἰδεῖν αὐτῶν τὰ άμαρτήματα καὶ τοὺς ἐκείναις αὖ δμοίους κτλ.

<sup>3)</sup> Leg. III 683b.

und von der Gesellschaft beherrschten Staatslebens ist eine einzige gewaltige Anklageschrift gegen die plutokratische sowohl, wie gegen die ochlokratische Souveränität der materiellen Interessen.

Plato geht aus von dem Punkte der Entwicklung, 1) wo ftatt der Staat und Gesellschaft zusammenhaltenden Motive ein zersetzender, die sozialen Bande auflösender Egoismus und mit ihm die "Jagd nach dem Golde" (χοηματισμός) für den herrschenden Teil der Gesellschaft die allgewaltige Triebfeder des Handelns geworden ift.2) Diese Wandlung des öffentlichen Geistes erzeugt nach Plato selbst in einer aristokratischen Gesellschaft eine Rlasse von Menschen, deren Götze das Geld ift, das sie insgeheim mit roher Leidenschaft verehren. Ihre Sauptforge gilt ihren Geld= schränken und den Depots, wo fie ihr Geld sicher bergen können. Un ihren Wohnungen schäken sie vor allem die Mauer, die sie von der Außenwelt scheidet. Denn sie sollen ihr "ureigenstes Rest" sein, in dessen Dunkel sie mit Weibern und, mit wem es ihnen sonst beliebt, ungestört dem Genuffe leben und ihre Sandlungen dem Auge des Gesetzes entziehen können. Sie werden erfinderisch in immer neuen Formen des Aufwandes und modeln darnach selbst die Gesetze um, die Bürgen alter Einfachheit des Lebens, denen sie und ihre Frauen untreu werden.3)

<sup>1)</sup> Wenn ich von "Entwicklung" rebe, so ist dies nicht so zu verstehen, als ob der von Plato geschilderte Auflösungsprozeß sich mit dem tatsächlichen Berlauf der politischen Entwicklung in den einzelnen Hellenenstaaten decke. Plato will in dieser thydischen Entwicklungsgeschichte des Individualismus nur ein ideales Durchschnittsbild geben, welches in großen allgemeinen Zügen zeigt, wie die Kräfte der sozialen Zersezung mit innerer Notwendigkeit zu einer stusenweisen Berschlechterung der staatlichen Berhältnisse führen mußten, mochte auch der geschichtliche Berlauf im einzelnen von dem hier aufsgestellten Schema abweichen.

<sup>2) 547</sup> ff.

<sup>3) 548</sup> a.

<sup>4) 550</sup> d.

ziehungstraft auf die Allgemeinheit auszuüben. Es wird unter ihnen selbst und dann in immer weiteren Kreisen, indem stets der eine auf den andern blickt, ein förmlicher Wettkampf um den mate-riellen Besitz entsesselt, der die Erwerbsgier stetig steigert, während anderseits die idealen Güter (die doers) in der öffentlichen Wertschäung sinken. Eine Entwicklung, die auf den Volksgeist notwendig entsittlichend wirken muß. Denn wo man sich vor dem Reichtum und den Reichen beugt, da wird man naturgemäß die Tugend und die "Guten" geringer achten. (Virtus post nummos!) Das aber, was einer steten Achtung sich erfreut, wird geübt, das gering Geachtete vernachlässsigt.)

Die Folge dieser Herrschaft des Geldes und der Spekulation ist dann natürlich die, daß auch der Staat in Abhängigkeit von den Geldmagnaten gerät; und der Ausdruck dieser Abhängigkeit ist die politische Herrschaft des Kapitals, die Plutokratie²) oder die Herrschaft der wenigen. Der Reichtum allein wird gepriesen und bewundert, er wird der Weg zu den höchsten Ehren des Staates, während der Nichtbesitzende schon um dieser seiner Armut willen mißachtet wird. Eine Summe Geldes  $(\pi \lambda \tilde{\eta} \partial os \chi \varrho \eta \mu \acute{a} \tau or)$  bildet den Maßstab, der über daß Recht des einzelnen im Staat entscheidet.

<sup>1)</sup> ib. VIII 551 a: Τιμομένου δή πλούτου èr πόλει και των πλουσίων ατιμοτέσα ασετή τε και οί αγαθοί. Δήλου. Άσκεται δή το ακί τιμόμενου, αμελείται δὲ τὸ ατιμαζόμενου. Bie treffend diese Beobachtung ist, zeigt die analoge Kritis des modernen Kapitalismus dei Schäffle, Ban und Leben des sozialen Körpers III 439, der die von Plato hervorgehobene Erscheinung mit Recht daraus erklärt, daß, wo das Ringen um materielle Borteile hauptssächlich entwickelt ist, der Ausdruck des Wertes der rivalissierenden Personen vorzugsweise ein materieller sein wird. Der materielle Ausdruck des sozialen Vertes rivalissierender Parteien und die Selbstbesriedigung der im Konfurrenzsampf siegreichen Individuen ersolge eben darum in großem Aufswand und raschem Wechsel der Formen luguriöser Erscheinung.

<sup>2)</sup> Der Ausbruck wird allerdings an dieser Stelle nicht gebraucht; er sindet sich aber bereits bei Platos Lehrer, Sokrates, auf die Geldherrschaft angewandt. Bgl. Xenophon Mem. IV 6, 12.

<sup>3</sup> ib. 551 b.

der Reichen und der Armen, die denselben Kaum bewohnend sich feindselig gegenüberstehen und wenigstens insgeheim sich fortwährend besehden.<sup>1</sup>) Auch äußerlich wird der Staat durch diese Entwicklung der Dinge geschwächt. Seine Wehrhaftigkeit leidet. Denn die Besitzenden, die an ihrem Gute hängen, scheuen die sinanziellen Opfer, welche die Landesverteidigung erheischt, und sie haben andersseits, wenn sie die Massen unter die Wassen rusen, stets zu fürchten, daß ihnen dieselben gefährlicher werden könnten, als der auswärtige Feind.<sup>2</sup>)

Das größte aller Übel aber ift nach Plato die dem Geiste der Geldherrschaft entsprechende, oder wenigstens von ihr zugelassene absolute Freiheit der Beräußerung und des Erwerdes der Güter. Es entsteht dadurch jene ungesunde Anhäufung des Kapitals, welche einzelne überreich macht, während andere in einen Zustand hoffsnungsloser Armut herabsinken. Die Kehrseite des Mammonismus ist der Pauperismus und das Proletariat oder — um uns enger an die Ausdrucksweise Platos anzuschließen — die Klasse der "völlig Besitzlosen", die im Staate seben, ohne einen Teil desselben auszumachen, weder wirtschaftlich als Geschäftsleute und Handwerfer, noch militärisch, für den Roße und Hoplitendienst, ins Gewicht fallen, die eben nichts sind als die "Armen", die "Dürftigen".

Offenbar im Hinblick auf die fortwährende Vernichtung der kleinen Vermögen durch die großen, die Verknechtung des Volkes durch Pacht und Schulden, wie sie die sozialökonomische Entwicklung der Zeit charakterisiert, stellt Plato es als eine allgemeine Erfahrung hin, daß die Plutokratie die große Masse derzenigen, welche sich

<sup>1) 551</sup> d: . . . δύο ἀνάγχη εἶναι τὴν τοιαύτην πόλιν, τὴν μέν πενήτων, τὴν δὲ πλουσίων οἰχοῦντας ἐν τῷ αὐτῷ, ἀεὶ ἐπιβουλεύοντας ἀλλήλοις.

²) 551 e.

<sup>3) 552</sup> a: ὅοα δὴ, τούτων πάντων τῶν κακῶν εὶ τόδε μέγιστον αὕτη πρώτη παραδέχεται. Τὸ ποῖον; Τὸ ἐξεῖναι πάντα τὰ αῦτοῦ ἀποδόσθαι, καὶ ἄλλφ κτή σασθαι τὰ τούτου, καὶ ἀποδόμενον οἰκεῖν ἐν τῆ πόλει μηδὲν ὅντα τῶν τῆς πόλεως μερῶν, μήτε χρηματιστὴν μήτε δημιοῦργον μήτε ίππέα

nicht zur herrschenden Klasse emporzuschwingen vermögen, am Ende in eine proletarische Existenz herabdrückt,1) daß sie den Abstand der kleinen Leute von der Aristokratie des Besitzes stetig vergrößert. Es ist mit anderen Worten dasselbe, was der moderne Sozialismus zum Ausgangspunkt seiner Kritik des Bestehenden macht; die Entblößung der Arbeitenden von den Produktionsmitteln und die Ausammlung derselben in den Händen einer Minderheit, die nicht mehr zu arbeiten braucht und daher auch eine Klasse von Müßigsgängern, Genießern und Verschwendern erzeugt, die Plato auch wieder echt modern als Drohnen bezeichnet.2)

Dieses Drohnentum ist ein Kredsschaden der Gesellschaft ( $r\delta\sigma\eta\mu\alpha$   $\pi\delta\lambda\epsilon\omega s$ )³) und schlimmer als das im Bienenstaat. Denn die gestügelten Drohnen hat die Gottheit wenigstens stachellos geschaffen, jene menschlichen aber teilweise mit argen Stacheln versehen. Aus ihnen rekrutiert sich besonders das in der plutoskratischen Gesellschaft so zahlreiche Kontingent der Diebe, Beutelschneider, Tempelräuber und Anstister aller sonstigen Unbill, deren die Staatsgewalt nur mit Mühe Herr wird. Allerdings gibt es im Menschenstaat auch Drohnen, welche nicht in dieser Weise staatsgewehrt, d. h. minder beherzt sind, als ihre entschlosseneren Genossen, die im Kampf gegen Sittlichkeit und Recht voranstehen. Dafür aber schweben sie auch stets in Gesahr, im Alter zu Bettlern zu werden und so doch wieder die Zahl der gefährlichen Klassen zu wermehren.4)

μήτε δπλίτην, ἀλλὰ πένητα καὶ ἄποςον κεκλημένον. Ποώτη ἔφη. Οὔκουν διακωλύεται γε ἐν ταῖς δλιγαρχουμέναις τὸ τοιοῦτον οὐ γὰρ ἄν οἱ μὲν ὑπέρπλουτοι ἦσαν, οἱ δὲ παντάπασι πένητες.

<sup>1) 552</sup>d: Τί οὖν; ἐν ταῖς ὀλιγαοχουμέναις πόλεσι πτωχοὺς οὐχ ὁρῷς ἐνόντας; 'Ολίγου γ', ἔγη, πάντας τοὺς ἐκτὸς τῶν ἀοχόντων.

<sup>2)</sup> Ebd. u. 421.

<sup>3)</sup> Die durch den Kapitalismus großgezogenen Faulenzer nennt ganz im Sinne dieses platonischen Bildes Schäffle, Kapitalismus und Sozialismus S. 33, "nicht bloß Tagediebe, sondern auch Räuber an der Gesellschaft, der sie Lebenstraft entnehmen, ohne Leben aus eigener Kraft zu erseten".

<sup>4) 554</sup> c.

Neben diesem Drohnentum, das überall, wo es auftaucht, ähnliche Störungen im sozialen Drganismus erzeugt, wie Schleim und Galle im physischen Körper, 1) tritt uns als typische Charafterserscheinung der plutofratischen Gesellschaft das Spekulantentum entgegen: die Leute, von denen Plato sagt, daß sie Begehrlichseit und Geldgier auf den Herrschersitz in ihrer Seele erheben und mit Stirnbinden, goldenen Ketten und Chrensäbeln angetan zum Großstönig in ihrem Innern erkiesen. 2)

Um emporzusommen, gehen sie mit ihrem ganzen Dichten und Trachten auf im Erwerbe. Während aber ihre Habe sich mehrt, verarmen sie an Geist und Gemüt, indem sie beides zum Stlaven der Erwerbsgier machen und den Verstand über nichts anderes forschen und sinnen lassen, als wodurch geringeres Vermögen sich mehrt, das Herz aber nichts anderes bewundern und in Ehren halten lassen, als den Reichtum und die Reichen. die ihren Ehrgeiz auf weiter nichts richten, als auf Gelderwerb, und aus allem und jedem Nutzen zu ziehen wissen sint den einen Zweck der Bereicherung. Alles Bildungsinteresse geht ihnen ab; denn wie könnten sie sonst "einen Vlinden zum Reigenführer" erkiesen?

Auch in diesen Menschen beginnen sich drohnenartige Begierden (\*\*Appyrádeis exidenia) zu regen, sobald sich ihnen die Möglichkeit zur Ausbeutung von Schwachen, z. B. hilflosen Waisen, oder sonst — z. B. bei der Verwendung fremder Gelder — eine Ges

<sup>1) 564</sup> b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 553 c.

<sup>3) 553</sup> d.

<sup>4)</sup> Der Gott des Reichtums, Plutos, wurde bekanntlich als blind gebacht. Reigenführer wird er insofern genannt, als bei seinen Berehrern die Geldgier alles andere überwiegt, gewissermaßen den Reigen ihrer Bünsche führt, wie der Chorführer im Drama. —

Bu bem Urteil selbst vgl. die treffende Bemerkung von Schmoller, daß gegenwärtig die Unbildung und Unkultur nicht bloß beim Proletariat, sondern gerade bei den an Besit am schnellsten wachsenden Gesellschaftskreisen zunehme. Grundfragen S. 108.

legenheit bietet, ungestraft unrecht zu tun.1) Und dabei können diese Leute im geschäftlichen Verkehr als ehrenwerte Männer dasstehen! Denn sie sind klug genug, zur rechten Zeit ihre Begierden zurückzudrängen, weil sie wohl zu berechnen wissen, wo ihnen die Unehrlichkeit teurer zu stehen kommen würde, als der Verzicht auf widerrechtlichen Gewinn. Sie erscheinen wohlanskändiger als viele andere, obgleich sie von der echten Tugend einer mit sich selbsteinigen, harmonisch gestimmten Seele himmelweit entfernt sind.2)

Übrigens arbeitet das Prinzip der Kapitalherrschaft selbst diesem Spekulantentum in die Hand. Der Unersättlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft, die von dem, was sie als das höchste Gut betrachtet, niemals geinig haben kann,3) entspricht so recht jene Freiheit, welche jedem gestattet, beliedig über seinen Besitz zu versfügen, damit ja das Kapital Gelegenheit bekommt, durch Darlehenssgeschäfte und schließlich durch den Ankauf verschuldeter Güter sich zu bereichern.4) Diese Freiheit bringt vor allem denjenigen den Kuin, welche der Tendenz des plutokratischen Zeitalters zum unswirtschaftlichen Konsum, zum Luxus, erliegend den Geldmännern in die Hände fallen.5)

¹) 554 c ff. ²) 554 e.

<sup>3) 555</sup> b: ἀπληστία τοῦ προκειμένου ἀγαθοῦ, τοῦ ὡς πλουσιώτατον δεῖν γίγνεσθαι.

<sup>4) 555</sup> c: ἄτε, οἶμαι, ἄοχοντες ἐν αὐτῆ οἱ ἄοχοντες διὰ τὸ πολλὰ κεκτῆσθαι, οὐκ ἐθ έλουσιν εἴογειν νόμφ τῶν νέων ὅσοι ἂν ἀκόλαστοι γίγνωνται, μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς ἀναλίσκειν τε καὶ ἀπολλύναι τὰ τῶν τοιούτων καὶ εἰσδανείζοντες ἔτι πλουσιώτεροι καὶ ἐντιμότεροι γίγνωνται.

<sup>5)</sup> Wie nahe sich biese platonische Kritif des Kapitalismus mit analogen Erscheinungen der modernen Literatur berührt, zeigt u. a. das dramatische Sittengemälbe von Henri Becque, "Die Raben". Das leitende Motiv der Handlung ist hier wie dort L'Argent, der Goldrausch. Es wird ganz in platonischem Sinne an dem Leben der modernen Gesellschaft gezeigt, wie die diesem Rausche Verfallenen niemals befriedigt und immer von neuem dürstend ohne Rücksicht und Erdarmen über die wirtschaftlich Schwachen hinwegschreiten, sich wie fressende Aasgeier über sie stürzen, Leib und Seele, Ehr und Gut derselben als willsommene Beute betrachten, ja selbst Recht und Geseh nach ihrem Willen zu beugen wissen.

Die Verarmten nun, fährt Plato im Sinne des oben erwähnten Bildes fort, kauern im Staate mit Stacheln und sonstigen Wassen ausgerüstet, die einen mit Schulden überbürdet, die andern ehrlos geworden, wieder andere von beidem betroffen, alle aber voll Haß und über Anschlägen brütend gegen die, welche sie um das Ihrige gebracht, wie überhaupt gegen alle Welt, begierig lauernd auf einen allgemeinen Umsturz. Die Geldmänner aber, die geduckt umherschleichen wie das leibhaftige böse Gewissen, und diese ihre Opfer gar nicht zu bemerken scheinen, "schleudern, verwundend unter den übrigen auf den, der sich ihnen preisgibt, den Pfeil des Geldes und erzeugen, indem sie in den Zinsen eine reiche Nachstommenschaft solchen Vaters (d. h. des Geldes) an sich bringen, der Drohnen und Bettler die Menge im Staate".1)

Dabei ist ihnen die Stimmung, die sie durch all das in der Gesellschaft hervorrusen, so wenig eine Mahnung, daß sie ruhig zusehen, wie insbesondere die jüngere Generation sich der Schwelgerei ergibt, allen Anstrengungen des Körpers und Geistes abgeneigt, weichlich und schlaff wird,2) während sie selbst gleichgültig gegen alles andere, als den Gelderwerb, um wahre Tugend sich eben so wenig bemühen, wie der verachtete Proletarier.3)

<sup>1) 555</sup> d: οί δὲ δὴ χορματισταὶ ἐγχύψαιτες, οὐδὲ δοχοῦττες τούτους δοᾶν, τῶν λοιπῶν τὸν ἀεὶ ἐπείχοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρούσχοντες, καὶ τοῦ πατρὸς ἐχγόνους τόκους πολλαπλασίους κομιζόμενοι, πολὺν τὸν κημ ῆνα καὶ πτωχὸν ἐμποιοῦσι τῷ πόλει. — Εἐ erinnert lebhaft an diese Ausführung Platoš über den Zusammenhang zwischen Kapitalnuhung und sozialer Frage, wenn z. B. Prondhon sagt, daß diese Kapitalnuhung in Gestalt von Kente, Zinsen, Prosit, Agio usw. notwendig den Parasitismus, den Bettel, daß Bagabundentum, den Diebstahl, Mord usw. zur Folge haben müsse.

<sup>2)</sup> Diese Unterscheidung der im Reichtum ausgewachsenen Generation von derzenigen, welche denselben in zäher Arbeit errungen, ist sehr bezeichnend. Sie sehrt uns, wie unrichtig es ist, wenn gewöhnlich, z. B. von Lange, Gesch. des Materialismus II3 456, behauptet wird, daß in den kapitalistischen Perioden des Alkertums nicht, wie heutzutage, die Kapitalbildung, sondern der unmittelbare Genuß das maßgebende Interesse gebildet habe.

<sup>3) 556</sup> b: Man sieht, es finden sich in der platonischen Schilderung alle wesentlichen Züge des Bildes, welches die moderne Plutofratie gewährt,

So zieht man selbst jene gefährliche Schmaroterpslanze auf dem Boden der Geldherrschaft groß, den berufsmäßigen Müßigsgang, der mit Hilfe des ererbten Renteneinkommens sich selbst von Beruf und Arbeit dispensiert. Plato hat das Leben dieser reichen Müßiggänger, das zum Spiel der ephemersten Stimmungen und Launen wird, in seiner ganzen inneren Haltlosigkeit mit scharfem Griffel gezeichnet. Der Verfall aller geistigen und moralischen Energie, wie ihn der arbeitslose Rentengenuß mit psychologischer Notwendigkeit herbeisührt, könnte kaum anschaulicher geschildert werden, als in dem Vild, welches Plato von dem "demokratischen", d. h. persönliche Ungebundenheit über alles liebenden Sohne des "oligarchischen" geldmächenden Vaters entworsen hat:

"So lebt der Mann in den Tag hinein, ein Spielball jeder flüchtigen Laune. Heute schwelgt er in Wein und Taselmusik, morgen wieder trinkt er Brunnen und braucht eine Entsettungskur. Bald treibt er allerlei Leibesübungen, bald ergibt er sich dem dolce far niente; dann wieder tut er, als gäbe er sich mit Studien ab, oder er spielt den Politiker, besteigt die Tribüne und sagt und tut, was ihm gerade beifällt. Reizen ihn die Lorbeeren eines Strategen oder der Gewinn eines Spekulanten, so wirst er sich alsbald mit Eiser auf diese Gebiete. Und so ist in seinem Leben keine Drdnung, keine Zucht; er jedoch nennt ein solches Leben süß und frei und lebt es bis an sein Ende."1)

Freilich arbeitet er mit diesem "freien und glücklichen" Leben, das feine Pflichten kennt, gleichzeitig an der Beschleunigung des Gerichtes, welches die herrschende Gesellschaftsklasse durch das ge-

von der 3. B. Lange, Die Arbeiterfrage S. 59, sagt: "Sie geht mit verhältnismäßig seltenen Ausnahmen von dem Prinzip des Erwerds nicht ab. Sie begnügt sich leicht mit einem äußeren Anstrick von Bildung, verachtet das Einfache und Edle, versäumt es, in ihrer Nachkommenschaft vor allen Dingen männlichen Mut und Erhabenheit über den Bechsel äußerer Geschicke zu erzeugen; und so bleibt ihre vermeintlich so unüberwindliche Geldmacht ein Koloß auf tönernen Füßen.

<sup>1) 561</sup> c.

schilderte Tun und Denken ihrer erwerbenden, wie ihrer genießenden Elemente über sich selbst herausbeschwört.

Plato hebt dabei vor allem die psychologische Rückwirkung auf die unteren Volksklassen hervor.

"Wenn bei solcher Gemütsversassung Herrschende und Besherrschte miteinander in nähere Berührung kommen, bei Reisen, Wallfahrten, Heereszügen u. dgl., insbesondere, wenn in den Gesfahren des Arieges der eine den andern beobachtet, wird da der Reiche Veranlassung haben, auf den Armen verächtlich herabzusehen? Wird nicht vielmehr das Gegenteil eintreten, wenn ein sehniger, handsester, von der Sonne verbraunter Mann aus dem Volke im Felde seine Stelle neben einem Reichen erhält, der an schattige Vehaglichkeit gewöhnt ist oder an übermäßiger Wohlbeseibtheit leidet, und er dessen Reuchen und Not mit ansieht? Wird dem Armen da nicht der Gedanke kommen, dergleichen Menschen seien nur durch ihre Schlechtigkeit reich? Und wenn nun das Volk unter sich ist, wird da nicht einer dem andern zuslästern: Unsere Herren sind im Grunde gar nichts wert?"

Dieser zum Bewußtsein der Masse gekommene Widerspruch zwischen der Unwürdigkeit der Regierenden und ihrem Anspruch auf Beherrschung von Staat und Gesellschaft gräbt der politischen Kapitalherrschaft das Grab. Durch die unersättliche Begier nach dem, was sie als höchstes Gut erstrebt und wodurch sie selbsentstand, durch die Vernachlässigung alles anderen um des Geldserwerbes willen richtet sie sich selbst zugrunde.

Wie es aber bei einem geschwächten Körper nur einer geringen Veranlassung bedarf, damit er erfranke, ja wie er bisweilen auch ohne Anstoß von außen das innere Gleichgewicht verliert, so kann

<sup>1) 556</sup> d — ἀρ' οἴει αὐτὸν οὐχ ῆγεῖσθαι κακία τῆ σφετέρα πλουτεῖν τοὺς τοιούτους, καὶ ἄλλον ἄλλον παραγγέλλειν ὅταν ἰδία ξυγγίγνωνται, ὅτι Ἅνδρες ἡμέτεροι εἰσὶν οὐδέν.

<sup>2) 562</sup>b: β προύθετο ἀγαθὸν καὶ δι' οὖ ἡ ὀλιγαρχία καθίστατο — τοῦτο δ' ἡν ἐπέρπλουτος· ἡ γάρ; Ναί. Ἡ πλούτον τοίννη ἀπληστία καὶ ἡ τῶν ἄλλων ἀμέλεια διὰ χρηματισμὸν αὐτὴν ἀπώλλυ.

auch über den krankhaften Organismus der plutokratischen Gesellsschaft aus geringfügigem Anlaß die Katastrophe hereinbrechen. Der längst entzündete Unheilsbrand ( $\tau$ ò \*\*xaxòv &\*\*xaxòµ&vor),¹) den die Herrschenden nicht zu stillen verstanden, dem sie im Gegenzteil immer neue Nahrung zugeführt, er lodert in hellen Flammen empor.

Die Geldoligarchie erntet jett, was fie gefäet. Denn auch die Volksherrschaft, die an ihre Stelle tritt, bleibt ein Tummelplat der drohnenhaften Begierden, welche der Kapitalismus großgezogen. Nur erhalten jett die wirtschaftlich Schwachen, die wenig oder nichts Besitzenden die Macht, ihrerseits diesen Begierden gegenüber dem Rapital die Zügel schießen zu lassen.2) Die Drohnen, d. h. die ruinierten Verschwender und Nichtstuer, stellen sich zwischen die Besitzenden und die - in der Demokratie zahlreichste - Rlasse berer, die von der Arbeit ihrer Sande leben. Sie miffen die Masse des arbeitenden Volkes an sich zu fesseln, indem sie dessen Gelüste nach dem "Sonig" nähren, der nunmehr auf Kosten der Besitenden zu erbeuten ist. Der Reichtum wird zum Drohnenfutter (κηφήνων βοτάνη).3) Jest genügt der bloße Besitz des Reich= tums, um als Volksfeind verdächtigt zu werden4). Die frühere Ausbeutung durch das Kapital vergilt jest die Masse und ihre Führer mit einer rücksichtslosen Bekampfung des Reichtums, mit Verbannungen, Sinrichtungen und Konfiskationen, mit Unträgen auf Schuldenkassierung und Aufteilung des Grundbesites. bisherigen Träger des Ausbeutungsprinzipes fallen nun ihm selbst zum Opfer.

Aber auch die aus der Demofratie entstehende ochlokratische Herrschaft der materiellen Interessen, die das vom Kapitalismus auf wirtschaftlichem Gebiet verwirklichte Prinzip der Freiheit auf alle möglichen anderen Lebensgebiete überträgt, muß an der Übers

<sup>1) 556</sup> e.

<sup>2) 565</sup> a ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ib.

<sup>4) 566</sup> c.

treibung dieses ihres Prinzipes zugrunde gehen. Sie erliegt zuletzt dem, in welchem sich der Egoismus und die Selbstherrlichkeit des Individuums am reinsten verkörpert, der in der rücksichtslosen Geltendmachung des Eigeninteresses sich als der Stärtste erwiesen und "ein Riese riesenhaft sich reckend") aufrecht stehen bleibt auf dem Stuhle des Staatswagens, nachdem er viele andere zu Boden gestreckt.2) So erwächst aus Kapitalismus und Pauperismus und aus dem freien Spiele rein individualistischer Kräfte zuletzt die Gewaltherrschaft, die Thrannis.3)

Plato vergleicht an einem andern Ort dieses über alle objekstiven sittlichen Mächte sich hinwegsetzende Ringen brutaler Natursinstinkte mit dem Ansturm der Titanen gegen die Himmlischen. Der soziale Daseinskampf scheint ihm mit diesem Erwachen titanenshafter Gelüste in der Menschenbrust zu den rohen gewaltsamen Formen eines vormenschlichen Zeitalters zurückzukehren. Da es sindet sich hier bereits Begriff und Wort des bellum omnium contra omnes des Hobbes ("rd nodemiors einen naturas nägen"),5) in

<sup>1)</sup> μέγας μεγαλωστί; ein dem Homer (z. B. Flias XVI 776) entlehnter Ausbruck.

<sup>2) 566</sup> d.

<sup>3)</sup> Die größte Freiheit schlägt in die ärgste knechtschaft um. Η γαο ἄγαν ελευθεοία κοισεν οια εις άλλο τι η εις άγαν δονλείαν μεταβάλλειν καὶ ιδιώτη καὶ πόλει. 564 a. Gine interessante Parallele zu dieser Erstärung der Tyrannis dildet die Ausssührung des von Famblichos benüßten Sophisten (Antiphon? Blaß fr. f. 20): Γίγνεται δε καὶ η τυραννίς . . . οὐκ εξ άλλον τινὸς η ἀνομίας οἴονται δε τινες τῶν ἀνθοώπων ὅσοι μη ἀρθῶς συμβάλλονται, τύραννον εξ άλλον τινὸς καθίστασθαι, καὶ τοὺς ἀνθοώπονς στερίσκεσθαι τῆς ελευθερίας οὐκ αὐτοὺς αἰτίους ὅντας, ἀλλὰ βιασθέντας ἐπὸ τοῦ κατασταθέντος τυράννον, οὐκ ὀρθῶς ταῦτα λογιζόμενοι. ὅστις γὰρ ηγεῖται βασιλέα ἢ τύραννον εξ άλλον τινὸς γίγνεσθαι ἢ εξ ἀνομίας τε καὶ πλεονεξίας, μῶρὸς εστιν. ἐπειδάν γὰρ ἄπαντες ἐπὶ κακίαν τράπονται, τότε τοῦτο γίγνεται. οὐ γὰρ οἴόν τε ἀνθρόπους ἄνεν νόμων καὶ δίκης ζῆν ὅταν οὖν ταῦτα τὰ δύο εκ τοῦ πλήθους ἐκλίπη, ὅ τε νόμος καὶ ἡ δίκη, τότε ἤδη εἰς ἕνα ἀποχωρεῖν τὴν ἐπιτροπείαν τούτων καὶ φυλακήν.

<sup>4)</sup> Leg. III 701 c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ib. I 626 e.

welchem die jozialistische Kritik der Gegenwart das charakteristische Rennzeichen der modernen Gesellschaft erblickt.1)

Mit denselben düsteren Farben wird die Entartung des Volkscharafters durch den Egoismus eines schrankenlosen Erwerbstriebes an einer späteren Stelle geschildert: "die Liebe zum Reichtum", heißt es dort, "raubt den Bürgern alle Zeit, für etwas Höheres Sorge zu tragen, als für das eigene Vermögen. Ihre ganze Seele hängt daran, so daß sie sich faum noch um etwas anderes kümmern fann, als um den täglichen Gewinn.<sup>2</sup>) Die Unterweisung und die Einrichtungen, die diesem Zwecke förderlich sind, nimmt jeder bereitwillig an, anderes aber dünkt ihm lächerlich (ror de äddor zarapeka!).<sup>3</sup>)

Daher kommt es, daß jedermann in unersättlicher Begier nach Gold und Silber jedes Gewerbe, jedes Mittel, sei es ehrenshaft oder nicht, sich gefallen läßt, wenn es nur zum Reichtum führt, daß man vor keiner noch so schimpflichen Handlung zurücksichreckt, wenn sie nur die Möglichkeit gewährt, dem schrankenlosen Bauchs und Phallusdienst zu frönen.

<sup>1)</sup> Nach Mary hat die moderne bürgerliche Gesellschaft den "allseitigen Kampf von Mann wider Mann" erzeugt; sie "hat als oberstes Geset den Krieg aller nur mehr durch ihre Individualität voneinander abgeschlossenen Individuen gegeneinander oder mit einem Borte die Anarchie". Bgl. Abler, Die Grundlagen der Marxischen Kritik der bestehenden Bolkswirtschaft S. 254. Ebenso ist es nur die wirtschaftliche Motivierung des platonischen Sates von dem unvermeidlichen Siege des Stärksten im sozialen Daseinskampf, wenn Proudhon in seinem System der ökonomischen Widersprüche als notwendiges Endergebnis der Konkurrenz, als Ausdruck der siegreichen Freiheit und der Kampsgier das Monopol bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leg. VIII 831 c.

<sup>3)</sup> ib. Die Berwilderung des Philiftertums!

<sup>4)</sup> ib. 831d: διὰ τὴν τοῦ χουσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀπληστίαν πᾶσαν μὲν τέχνην καὶ μηχανὴν καλλίω τε καὶ ἀσχημονεστέραν ἐθέλειν ὑπομένειν πάντα ἄνδρα, εὶ μέλλει πλούσιος ἔσεσθαι, καὶ πρᾶξιν πράττειν ὅσιον τε καὶ ἀνόσιον καὶ πάντως αἰσχρὰν, μηδὲν δυσχεραίνοντα, ἐὰν μόνον ἔχη δύναμιν καθάπερ ὑηρίφ τοῦ φαγεῖν παντοδαπὰ καὶ πιεῖν ὡσαύτως καὶ ἀφροδισίων πᾶσαν πάντως παρασχεῖν πλησμονήν.

Dieses Streben nach sinnlichem Lebensgenuß und nach den Mitteln zu seiner Befriedigung ist eine der Haupttriebkräfte der sozialen Zersetzung. Denn indem man unbekannt mit dauernden und reinen Lustgefühlen nach Art des Biehes auf der Weide stets nach unten blickend und zur Erde und zur Krippe hingebückt mit Fressen und Befriedigung der Liebesbrunst sich gütlich tut, schlägt man sich um den Borzug in diesen Dingen gegenseitig tot, mit eisernen Hörnern und Husen auseinanderstoßend, in der Gier der Unersättlichseit, weil diese Genüsse nicht das Wirkliche (die Seese) mit wirklichen Genüssen erfüllen. Diese Traumbilder wahren Lustgefühles erzeugen ein rasendes Verlangen in den Unverständigen und werden so zum Gegenstand blutigen Kampses, wie einst das Trugbild der Helena in Ision.1)

## Dritter Abschnitt.

## Angriffe der Sozialphilosophie auf die Grundlagen der wirtschaftlichen Rechtsordnung.

Der Widerspruch zwischen dem von der philosophischen Staatslehre aufgestellten Ideal der sittlichen und geistigen Entsaltung der Persönlichkeit und der durch den Besitz und seine Berteilung bedingten, zu den schwersten Versuchungen führenden Ungleichheit der Lebenslagen, die Unvereinbarkeit des die Gesellschaft beherrschenden Egoismus der materiellen Interessen mit den sittlichen Ideen, die nach den Forderungen derselben Staatslehre in Staat und Recht zur Verwirklichung gelangen sollen, all das hätte keinen schärferen Ausdruck sinden können, als in dem Nachtgemälde, welches hier Plato von der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung seines Bolkes entworfen hat.

Allerdings treten in diesem sozialpolitischen Zeitbild eben nur die Mißstände der kapitalistischen Geldwirtschaft und diese in grellster Beleuchtung hervor; auch fehlt es nicht an tendenziösen Über=

<sup>1)</sup> Rep. 586 a ff.

treibungen. Aber man wird solche Einseitigkeit nur zu begreislich finden, wenn man sich angesichts der tatsächlichen Übelstände der Zeit in die Empfindungen hineinversetzt, welche den philosophischen Denker auf der reinen Höhe sozial=ethischer Weltanschauung gegen= über dem materialistischen Egoismus und staatsseindlichen Indi= vidualismus der Zeit erfüllte.

Die hellenische Staatslehre hat wahrlich des Großen genug für alle Zeiten geleistet, indem sie diesem extremen Individualismus eine wahrhaft soziale Auffassung entgegenstellte, welche die Freiheits und Eigentumsfragen aus den Bedingungen des Gemeinschaftslebens heraus zu entscheiden suchte und damit ein Ziel aufstellte, zu dem wir selbst uns nur mühselig durchzuringen vermochten. Das 4. Jahrhundert v. Chr. hat uns den Kampf vorgekämpst, in welchem wir selbst mitteninnestehen. Des hat einen guten Teil der Geisteswaffen geschmiedet, deren wir uns heute noch wie damals in diesem Kampse bedienen.

Wenn die hellenische Sozialphilosophie in dem großen Prinzipienstreit zwischen Individualismus und Sozialismus das rechte Mittelmaß zwischen den Extremen nicht zu finden verwochte und teilweise selbst wieder zu extremen und utopischen Forderungen gekommen ist, so hat gewiß das Jahrhundert, in welchem Sozialismus und Kommunismus eine "konstante Erscheinung" geworden sind,2) ohne daß eine Ausgleichung gefunden wäre, keine Beranslassung, auf das Zeitalter Platos und Aristoteles' geringschäßig herabzusehen, deren sozialpolitische Spekulationen um nichts utopischer sind, als die des modernen Sozialismus. So wie die

<sup>1)</sup> Es ist unrichtig, wenn Nasse, Entwicklung und Krisis des wirtschaftslichen Individualismus in England (Preuß. Jahrb. XXX & 429), gemeint hat, daß der Individualismus und Sozialismus, b. s. das Streben nach möglichster Freiheit der einzelnen in ihrer Billenssphäre einerseits und nach Unterordnung derselben unter die Zwecke der Gesamtheit und Leitung ihres Handelns nach gemeinsamem Plane anderseits, sich kaum jemals so scharf entgegengetreten sind, wie in unserer Zeit. Nasse hat dabei nicht an das 4. Jahrhundert v. Chr. gedacht.

<sup>2)</sup> Ausdruck Helds, Sozialismus, Sozialdemokratie und Sozialpolitik S.4.

Dinge lagen, fonnte es eben auch damals nicht ausbleiben, daß der unvermeidliche heftige Nückschlag gegen die Einseitigkeiten einer hochgesteigerten materiellen Kultur, gegen die sozialen Disharmonien einer kapitalistischen Wirtschaftsepoche zu prinzipiellen Angriffen auf die Grundlagen dieser kapitalistischen Volkswirtschaft führte.

Man empfand es in den Kreisen aller tiefer Denkenden auf das schmerzlichste, daß gerade der durch die Entwicklung der fapitalistischen Geldwirtschaft herbeigeführte materielle Fortschritt für die idealen, ethijden Interessen vielfach Rückschritt und Verfall bedeutete. Was lag da näher, als der Gedanke, daß eben in diesem materiellen Fortschritt und in der Entwicklung des Reichtums an und für sich schon die Ursache aller sozialen Krankheitserscheinungen zu suchen sei? Unter dem übermächtigen Gindruck, den die Erkennt= nis des unleugbaren Zusammenhanges zwischen diesen Erscheinungen einerseits und dem Kapitalismus und dem Bauperismus anderseits auf die Gemüter hervorbrachte, traten andere, für die Beurteilung der Dinge nicht minder bedeutsame Momente unwillfürlich in den Sintergrund. Man übersah, daß die Wurzeln des Guten und Bosen unendlich viel tiefer liegen, als in irgendeiner Verfassung ber Bolfswirtschaft, daß die Quellen des physischen und moralischen Elends unerschöpflich sind. Und so machte man denn für die Schattenseiten des sozialen Lebens der Zeit allzu einseitig jenes wirtschaftliche Moment verantwortlich, welches so viele moralisch und materiell in Fesseln schlug, d. h. eben das Rapital.

Indem man aber so von einer einseitig ökonomischen Beurteilung der sozialen Zustände ausging und daher nicht minder
einseitige Hoffnungen für Menschenglück und Menschenwohl an die heilende Kraft einer Umgestaltung der Wirtschaftsordnung knüpfte, schritt die Theorie zuletzt dis zu einem radikalen Bruch mit dem Bestehenden fort. War die letzte Ursache aller sozialen Übelstände der Gegensat von arm und reich, so ergab sich für eine idealistische Gesellschaftsphilosophie die Forderung ganz von selbst, daß die bestehenden Formen des Kapitalerwerbes und die Grundlagen der Kapitalbildung, aus denen sich dieser Gegensat täglich neu erzeugte, zu

v. Bohlmann, Weich, d. jogialen Frage u. b. Sogialismus i. b. antifen Belt. I. 36

beseitigen und durch andere zu ersetzen seien. Und so erhob sie grundsätzlich Widerspruch gegen die herrschende Auffassung des Institutes des Privateigentums und das ganze Eigentums und Verkehrsrecht. Ein Widerspruch, der im einzelnen ja vielsach das Richtige traf, aber doch — bei der Einseitigkeit des Ausgangspunktes — in der Verfolgung einer an sich berechtigten Tendenz viel zu weit führte.

War durch die entwickelte Geldwirtschaft das Privateigentum an beweglichen und unbeweglichen Gütern auf das schärffte aus= gebildet und der menschlichen Gelbstfucht reichste Belegenheit ge= schaffen worden, sich zur Geltung zu bringen, so führte jett ber Rückschlag gegen die auflösenden Wirkungen dieser individualistischen Tendengen zu einer Überspannung des Sogialpringipes, zu dem Verlangen nach einer Fesselung des Privateigentums und bes Einzelwillens, welche nicht nur einem unfittlichen Egoismus, sondern auch dem legitimen Erwerbstrieb und damit der Kapitalbildung überhaupt die weitgehendsten Schranken auferlegt hättte. Und wenn sich insbesondere als das Resultat des entfesselten Interessen= fampfes ein starke Ungleichheit der Vermögensverteilung ergeben hatte, so trat man jetzt den auf dem Boden dieser Ungleichheit entstandenen Disharmonien nicht nur mit der Forderung einer gerechteren, der harmonischen Ausgestaltung des Bolts- und Staatslebens gunftigeren Bermögensverteilung entgegen, sondern man ging in der Überspannung dieser an sich ja tiefberechtigten Forderung so weit, eine möglichste Nivellierung der wirtschaftlichen Unterschiede überhaupt zu verlangen.

So, meinte man, würde das Privateigentum seiner antijozialen Wirfungen entledigt und der Widerstreit der individuellen Interessen gegen die der Allgemeinheit in die engsten Grenzen gebannt werden.

Wie hätte man aber hoffen dürfen, das genannte Ziel vollskommener zu erreichen als dadurch, daß man die letzten Konsequenzen jenes ganzen Ideenganges zog und bis zur Negation des Privatseigentums selbst fortschritt? Solange ein Privateigentum an den wirtschaftlichen Gütern besteht, solange wird ja immer demjenigen Teile der Gesellschaft, dem ein solches Eigentum zufällt, ein anderer gegenüberstehen, der sich von demselben ausgeschlossen sieht. Wer daher schon den bloßen Nichtbesitz ebenso als ein soziales Krankheitssymptom ansah, i) wie die Konzentrierung des Besitzes, wer die Entartung des Erwerdstriebes und des Selbstinteresses schon im Keime verhindern wollte, der mußte dem Urgrund aller Besitzlosigseit, dem Besitze selbst den Krieg erklären; sein Ideal mußte ein Zustand der Dinge sein, in welchem es ein persönliches Sigentum überhaupt nicht mehr gibt.

Als der erste Theoretifer, welcher sich grundsätlich gegen die wirtschaftliche Ungleichheit außsprach, erscheint für uns Phaleas von Chalcedon. Er gehörte nach Aristoteles zu denjenigen, welche in dieser Ungleichheit die eigentliche Ursache aller bürgerlichen Zwiestracht sahen²) und von ihrer Beseitigung³) zugleich eine durchsgreisende Hebung der Bolkssittlichkeit erwarteten,4) wenigstens eine Beseitigung der Eigentumssrevel, die in der bestehenden Gesellschaft durch "Frost und Hunger" hervorgerusen werden.5)

An Phaleas reiht sich unmittelbar Plato an. Er sagt: "Niemand ist freiwillig schlecht. Die Sünde ist das Produkt schlechter physischer Beschaffenheit oder mangelhafter Erziehung und Bildung."6)

<sup>1)</sup> Bgl. die Wendung bei Plutard, Lyfurg 8. Siehe oben S. 124.

<sup>2)</sup> Politif II 4, 1. 1266 a: δοχεῖ γάο τισι τὸ περὶ τὰς οὐσίας εἶναι μέγιστον τετάχθαι καλῶς \* περὶ γὰο τούτων ποιεῖσθαί φασι τὰς στάσεις πάντας. διὰ Φαλέας ὁ Χαλκηδόνιος τοῦτ' εἰσήνεγκε πρῶτος. φησὶ γὰο δεῖν ἴσας εἶναι τὰς κτήσεις τῶν πολιτῶν. Diese Außgleichung lasse sich, meint Phaleaß, am seichtesten dadurch erreichen, daß die Reichen Mitgift gäben, aber nicht nähmen, und die Armen umgekehrt nähmen, aber nicht gäben (1266 b).

<sup>3)</sup> Nach Aristoteles hätte er babei allerdings nur die Ausgleichung des Grundbesitzes im Auge gehabt (12b. 1267a).

 <sup>4) \$\</sup>infty\$6b. 7: οὰ μόνον θ' οἱ ἄνθοωποι διὰ τὰ ἀναγκαῖα ἀδικοῦσιν, ὅν ἄκος εἶναι νομίζει (Φαλέας) τὴν ἰσότητα τῆς οὐσίας, ὥστε μὴ λωποδυτεῖν διὰ τὸ ὁιγοῦν ἢ πεινῆν κτλ.
 5) \$\infty\$6b.

<sup>6)</sup> Timãos 86 d: κακὸς μὲν γὰρ ἐκὸν οὐδείς διὰ δὲ πονηρὰν ἔξιν τινὰ τοῦ σώματος καὶ ἀπαίδευτον τροφὴν ὁ κακὸς γίγνεται κακός, παντὶ δὲ ταῦτα ἔχθρὰ καὶ ἄκοντι προςγίγνεται.

D. h. sie ist für ihn, da beides mit der Lebenslage eng zusammen= hängt, eine Krankbeitserscheinung, die ganz wesentlich sozial und wirtschaftlich verursacht ist. Daber charafterisiert sich sein philo= sophischer Standpunkt vor allem durch die Energie, mit der er der vulgären Auffassung entgegentritt, als bestände eine der wichtigften Aufgaben ber Politif in ber Fürsorge für die möglichste Steigerung bes Reichtums.1) Die wahre Staatsfunst erstrebt nach seiner Unficht das Glück und, da wirkliches Glück nicht ohne Tugend erreich= bar ift, die Sittlichkeit der Bürger.2) Steigerung des Reichtums bedeutet also an fich noch feine Steigerung des Blückes, wenn die, welche ihn besitzen, nicht zugleich sittliche Menschen sind. Ist das aber gerade von dem Reichen zu erwarten? Plato glaubt diese Frage überall da verneinen zu muffen, wo der in einer Sand ver= einigte Besitz ein gewisses Maß überschreitet. Nach seiner Meinung fann der Besitzer außerordentlichen Reichtums faum ein mahr= haft sittlicher Mensch sein.3) Denn wer einerseits alle unsittlichen und unehrenhaften Wege der Bereicherung strenge meidet und ander= seits der dem Besitz obliegenden Pflicht zu Opfern für "edle und aute" Zwecke (zalà aralóuara)4) gerecht wird, bei dem wird es schwerlich zur Aushäufung übermäßiger Schätze kommen.5) Über= haupt besteht zwischen Reichtum und Sittlichkeit von Natur ein

<sup>1)</sup> Leg. V 742 d: ἔστι δὴ τοῦ νοῦν ἔχοντος πολιτικοῦ βούλησις, φαμέν, οὐχ ἥνπεο ἄν οἱ πολλοὶ φαῖεν, δεῖν βούλεσθαι τὸν ἀγαθὸν νομοθέτην ώς μεγίστην τε εἶναι τὴν πόλιν, ἦ νοῶν εὖ νομοθετοῖ, καὶ ὅ τι μάλιστα πλουσίαν, κεκτημένην δ' αὖ χουσία καὶ ἀργύρια καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἄοχουσαν ὅτι πλείστων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 742 e.

<sup>3) (565.742</sup> e: πλουσίους δ' αὖ σφόδοα καὶ ἀγαθοὺς ἀδύνατον (γίγνεσθαι) cf. 743 a; ἀγαθὸν δὲ ὄντα διαφερόντως καὶ πλούσιον εἶναι διαφερόντως ἀδύνατον.

<sup>4) 743</sup>a.

<sup>5) 743</sup>b: ό δε ἀναλίσκων τε εἰς τὰ καλὰ καὶ κτώμενος ἐκ τῶν δικαίων μόνον οἴτ' ἀν διαφέρων πλούτω ὑαδίως ἄν ποτε γένοιτο οὐδ' ὰν σφόδοα πένης. ὅστε ὁ λόγος ἡμῖν δοθὸς, ὡς οὐκ εἰσὰν οί παμπλούσιοι ἀγαθοί εἰ δὲ μὴ ἀγαθοί, οὐδε εὐδαίμονες.

solcher Antagonismus, als lägen beibe in ben Schalen einer Wage und zögen stets nach entgegengesetzten Richtungen.1)

Der Reichtum wirkt nachteilig durch die Begünstigung von Schwelgerei, Müßiggang und Neuerungssucht, er vernichtet den Geist der sittlichen Selbstbeschränkung;<sup>2</sup>) seine unvermeidliche Kehrseite dagegen, die Dürstigkeit, erzeugt Umsturzbegierden, Gemeinheit der Gesinnung (åredevdeoia)<sup>3</sup>) und treibt die Seelen der Menschen durch das Glend zur Schamlosigkeit<sup>4</sup>) oder zu stlavischer Unterwürsigkeit.<sup>5</sup>) Selbst die wirtschaftlichen Interessiehen unter beiden Extremen. Denn der reich gewordene Gewerdssenann will nicht mehr arbeiten und der in Arbeit verkommende kann es nicht in entsprechender Beise, weil ihm die unentbehrlichen Boraussehungen für den genügenden Betrieb seines Handwerfes sehlen.<sup>6</sup>) Das Schlimmste aber ist der Klassenhaß und der Bürgerstrieg, welcher das letzte Ergebnis des Gegensaßes von arm und reich zu sein pflegt.<sup>7</sup>)

Die Gesellschaft fällt schließlich in zwei seindliche Hälften auseinander, oder, um mit Plato zu reden, der Staat in zwei Staaten, den der Armen und der Reichen, die sich gegenseitig nicht mehr verstehen und mit unversöhnlichem Hasse versolgen. Sus erwächst, wie wir sagen würden, in dem Proletariat eine eigene soziale Gruppe, die dem Interesse Ganzen ihr besonderes Klasseninteresse und ihre besonderen Klassenforderungen gegenübersstellt. Das Ziel dieser Forderungen aber ist nichts Geringeres,

<sup>1)</sup> Νεφ. VIII 550e: ἢ οὐχ οἕτω πλούτου ἀρετὴ διέστηχεν, ὥσπερ ἐν πλάστιγγι ζυγοῦ κειμένου ἑκατέρου, ἀεὶ τοὐναντίου ὑέποντε; καὶ μάλ', ἔφη.

<sup>2)</sup> Ebb. III 422a. Leg. 555c.

<sup>3)</sup> Ebd.

<sup>4)</sup> Leg. XI 919b.

<sup>5)</sup> Ebb. V 729 a: τὰ μὲν ὑπέρογκα γὰο ἐκάστων τούτων (sc. τῆς τῶν χοημάτων καὶ κτημάτων κτήσεως) ἔχθοας καὶ στάσεις ἀπεργάζεται ταῖς πόλεωι καὶ ἰδία, τὰ δὲ ἐλλείποντα δουλείας ὡς τὸ πολύ.

<sup>6)</sup> Rep. 421 d.

<sup>7)</sup> Leg. V 744d.

<sup>8)</sup> Rep. 422 e.

als der Besitz der politischen Macht, um die Gesamtheit zugunften der "Bettler und Hungerleider" zu plündern. Die öffentliche Geswalt wird so Gegenstand eines unaushörlichen Kampfes, der zusletzt die Kämpfenden selbst und mit ihnen den Staat zugrunde richtet. 1)

Will daher der Staat dieser "schlimmsten Krankheit" (µέγιστον νόσημα) entgehen, so wird er weder die Entstehung großen Reichtums, noch drückender Armut (πενία χαλεπή) zulassen.<sup>2</sup>) Überhaupt erscheint der "Kampf gegen Armut und Reichtum" als eine der wichtigsten Aufgaben aller Gesetzgebung.<sup>3</sup>) Dieser Kampf gilt insbesondere dem vom Kapitalismus unzertrennlichen Drohnentum, welches "überall, wo es auftaucht, zerrüttend wirft wie Galle und Schleim im Körper". — "Gegen diese Drohnen muß der Arzt oder Gesetzgeber des Staates ebensogut wie der verständige Zeidler frühzeitig sich vorsehen, am besten damit sie sich nicht einnisten, nisten sie sich aber ein, damit sie schleunigst zusamt den Waben herausgeschnitten werden."<sup>4</sup>)

In allen wesentlichen Punkten stimmt mit der entwickelten Grundanschauung Platos der Standpunkt seines größten Schülers überein. Sowenig Aristoteles die Ansicht teilt, als sei in dem wirtschaftlichen Güterleben und in dem Eigentumsrecht die alleinige

<sup>1) 521</sup> a: εὶ δὲ πτωχοὶ καὶ πεινῶντες ἀγαθῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ δημόσια ἴασιν, ἐντεῦθεν οἰόμενοι τἀγαθὸν δεῖν άρπάζειν οὐκ ἔστι (sc. δυνατὴ γενέσθαι πόλις εὖ οἰκουμένη) περιμάχετον γὰρ τὸ ἄρχειν γιγνόμενον, οἰκεῖος ὢν καὶ ἔνδον ὁ τοιοῦτος πόλεμος αὐτούς τε ἀπόλλυσι καὶ τὴν ἄλλην πόλιν.

<sup>2)</sup> Leg. a. a. D.

<sup>3)</sup> Μερ. 421 e. Leg. 919 b: δοθὸν μὲν δὴ πάλαι τε εἰοημένον, ὡς πρὸς δύο μάχεσθαι καὶ ἐναντία χαλεπόν, καθάπερ ἐν ταῖς νόσοις πολλοῖς τε ἄλλοισι καὶ δὴ καὶ νῦν ἡ τούτων καὶ περὶ ταῦτα ἐστὶ πρὸς δύο μάχη πενίαν καὶ πλοῦτον, τὸν μὲν ψυχὴν διεφθαρκότα τρυφῆ τῶν ἀνθρώπων, τὴν δὲ λύπαις προτετραμμένην εἰς ἀναισχυντίαν αὐτήν. τίς οὖν δὴ τῆς νόσου ταύτης ἀρωγὴ γύγνοιτ' ἀν ἐν νοῦν ἐχούση πόλει;

<sup>4)</sup> Rep. 564 c. Ein Sat, der lebhaft an die Forderung Proudhous erinnert, der Taugenichts, der ohne irgendeine soziale Aufgabe zu erfüllen, wie ein anderer, ein Produkt der Gesellschaft verzehrt und oft noch mehr, müsse wie ein Dieb und Parasit verfolgt werden.

Ursache des sittlichen und materiellen Clends der Gesellschaft zu suchen, so ist doch auch er hinter den genannten wirtschaftspoliti= schen Forderungen der älteren Theorie nicht zurückgeblieben. Auch er will der Vermehrung der Gütererzeugung prinzipiell eine Grenze gesetzt wissen. Er unterscheidet den "wahren" Reichtum, der nur die für die staatliche und häusliche Gemeinschaft "notwendigen und nütlichen" Güter umfaßt, von dem vulgaren Begriff des Reichtums, dem "fein Ziel, erkennbar den Menschen, gesteckt ift".1) Jene Verschönerung und Vervollkommnung des Lebens, in der er das Wesen des Glückes erblickt, bedarf nur eines bescheidenen Maßes äußerer Güter und finnlicher Genüsse, und eine Überschreitung dieses Mages kann nach seiner Ansicht das mahre Glück des Menschen nur gefährden. Aristoteles verwirft daher von vorne= herein jene kapitalistische Spekulation, jene Chrematistik, welche die Schuld trägt, daß es für Reichtum und Erwerb nicht Maß und Riel zu geben scheint.2) Und er bleibt bei dieser prinzipiellen Regation nicht stehen!

Da eine freiwillige Selbstbeschränfung der einzelnen — zumal auf dem Gebiete der Geldspekulation — nicht zu erwarten ist, so verlangt er, daß die Gesetzgebung im Sinne wirtschaftlicher Außsgleichung dem Erwerbstrieb die entsprechenden Schranken setze. Der Staat darf daß "unverhältnismäßige Emportommen" einzelner") nicht dulden; er muß durch seine Gesetzgebung präventiv dahin wirken, daß es überhaupt zur Ansammlung übermäßigen Reichtums in einzelnen Händen (zu einer basooxip nlootvov) nicht komme,4)

<sup>1)</sup> Politif I 3, 9, 1256: ή γὰο τῆς τοιαύτης ετήσεως αὐτάρεεια πρὸς ἀγαθὴρ ζωὴρ οὐε ἄπειρός ἐστιν, ὥσπερ Σόλων φησὶ ποιήσας πλούτου δ' οὐδὲν τέρμα περιαφιένου ἀνδράσι κεῖται.

<sup>2)</sup> C6d. 1257a: . . . χοηματιστικήν, δι' ήν οὐδεν δοκεῖ πέοας εἶναι πλούτου καὶ κτήσεως.

aἔξησις παοὰ τὸ ἀτάλογοι VIII 2, 3, 7. 1302 b.

<sup>4)</sup> VIII 7, 7 b. 1308 b: καὶ μάλιστα μὲν πειοάσθαι τοῖς νόμοις οὕτο δυθμίζειν, ὅστε μηδένα ἐγγίγνεσθαι πολὺ ὑπερέχοντα δυνάμει μήτε γίλων μήτε χρημάτων, εἰ δὲ μὴ, ἀποδημητικὰς ποιεῖσθαι τὰς παραστάσεις αὐτῶν. Bgl. 1303 a über die politifche Gefahr der Ronzentrierung des Reichtums.

ebenso dahin, daß auch das entgegengesetzte Extrem, unverhältnissmäßige Armut, verhütet werde. Es darf keinen Besitz geben, der so groß ist, daß er Üppigkeit erzeugt, oder so klein, daß er zum Darben führt.<sup>1</sup>) Denn "die Armut erzeugt Aufruhr und Bersbrechen".<sup>2</sup>) Ja vom Standpunkt des besten Staates hat Aristoteles wenigstens in Beziehung auf das Eigentum an Grund und Boden geradezu das Prinzip völliger Besitzes gleich heit als eine Forderung der Gerechtigkeit aufgestellt.<sup>3</sup>)

Am schärssten hat endlich den prinzipiellen Gegensatz gegen den Kapitalismus die Ethik der chnischen Schule formuliert. "In einem reichen Staat, wie in einem reichen Haus", sagt Diogenes, "kann die Tugend nicht wohnen."<sup>4</sup>) Die Liebe zum Besitz ist für ihn "die Mutterstadt aller Übel".<sup>5</sup>) Von Natur, sagt ein späterer Anhänger dieser Ethik, sind die Menschen zur Tugend geschaffen, die meiste Unsittlichkeit stammt aus dem Reichtum; zahllose Übel wären nicht, wenn der Reichtum nicht wäre.<sup>6</sup>)

Ebenso ist es nur die Wiederholung von Ideen aus der Gedankenwelt dieser Epoche, wenn in Plutarchs Biographie des Lykurg?)

 $<sup>^{1}</sup>$ ) II 4, 5. 1266 b: —  $(o\dot{v}\sigma(av)\ \mathring{\eta}\ \lambda(av\ \pi \sigma \lambda\lambda\dot{\eta}v\ \H{w}\sigma\tau\epsilon\ \tau \varrho v \varphi \~{a}v,\ \H{\eta}\ \lambda(av\ \ddot{\sigma}\lambda)\eta \eta v\ \H{w}\sigma\tau\epsilon\ \ddot{\tau}\~{\eta}v\ \gamma\lambda(\sigma \chi \varrho \omega s.$ 

 $<sup>^{2})</sup>$  ή δὲ πενία στάσιν ἐμποιεῖ καὶ κακουργίαν (II 3, 7. 1265 b).

<sup>3)</sup> IV 9, 8. 1330 a, f. später.

<sup>4)</sup> Stob. flor. 93, 35. Διογένης έλεγε, μήτε ἐν πόλει πλουσία μήτε ἐν οἰχία ἀρετὴν οἰχεῖν δύνασθαι.

<sup>5)</sup> φιλαργυσία μητοόπολις πάντων των κακών. Diogen. Laert. VI 50. In Beziehung auf die Armut nimmt allerdings die Ethif des Cynismus eine andere Stellung ein, insoferne als sie eine αὐτάρκεια, eine Emanzipation des Individuums von allen über das primitivste Maß hinausgehenden Bedürfnisen predigt, welche die Armut von vorneherein als ungefährlich, ja als Borzug erscheinen läßt. Diogenes nennt sie bekanntlich geradezu eine Tugend. Stob. flor. 95, 19: πενία αὐτοδίδακτος ἀρετή.

<sup>6)</sup> Teles bei Stob. 93.

<sup>7)</sup> c. 8; "βριν καὶ φθόνον καὶ κακουργίαν καὶ τουτήν καὶ τὰ τούτων ἔτι πρεσβύτερα καὶ μείζω νοσήματα πολιτείας, πλοῦτον καὶ πενίαν, ἐξελαίνων συνέπεισε (Λυκοῦργος)... ζῆν μετ' ἀλλήλων ἄπαντας ὁμαλεῖς καὶ ἰσοκλήρωνς τοῖς βίοις γενομένους κτλ.

und des Königs Kleomenes 1) Reichtum und Armut schlechthin — nicht bloß ein Übermaß — als Grundübel und schlimmste Krankheitsformen der bürgerlichen Gesellschaft bezeichnet werden, deren Heilung als das höchste Problem für den wahrhaft großen Staatsmann erscheint.

Was nun die in solchen Anschauungen wurzelnde Kritik der Institutionen betrifft, aus denen sich Mammonismus und Pauperismus, das sittliche und materielle Clend immer wieder von neuem erzeugt, so richten sich die Angriffe des Sozialismus hauptsächlich auf drei Einrichtungen der bestehenden Gesellschaft: das Institut des Privateigentums, den Gebrauch des Geldes und den Handel.

Plato erhoffte noch in der Zeit, als er den "Staat" schrieb, von einer Rechtsordnung, welche mit dem Privateigentum gebrochen, eine vollkommene Verwirklichung des sozialen Friedens. Er bezeichnet es als ein "Auseinanderreißen der bürgerlichen Gemeinschaft" (διασπαν την πόλιν), wenn der eine das, der andere jenes fein Eigen nennt, wenn jeder sich in dem ausschließlichen Besitz einer Behausung befindet, in welcher er alles zusammenraffen kann, was er irgend vor den anderen zu erwerben vermag: ein Erwerb, der bas Individuum isoliert, weil sein Ergebnis, der Allein besitz, nur folche Empfindungen, sei es der Lust oder des Leides, erregt, die von dem einzelnen allein empfunden werden. Begenüber diefer Isolierung durch das Privateigentum ist Platos Ideal ein Zustand völliger Gemeinschaft der Güter, damit alle "möglichst denselben Schmerz und dieselbe Freude teilen".2) Ein solcher Zustand, wo niemand etwas für sich besitzt, würde nach Platos Unsicht die Befreiung von all dem Rampf und Streit bedeuten, der um bes Besitzes irdischer Güter willen geführt wird.3)

<sup>1)</sup> c. 10: εὶ μὲν οὖν δυνατὸν ἦν ἄνευ ση αγῆς ἀπαλλάξαι τὰς ἐπεισάκτους τῆς Λακεδαίμονος κῆρας, τουφὰς καὶ πολιτελείας παὶ χοέα καὶ δανεισμούς καὶ τὰ πορεσβύτερα τούτων κακά, πενίαν καὶ πλοῦτον, εὐτυχέστατον ἄν ἡγεῖσθαι πάντων βασιλέων ἑαντὸν ὥσπερ ἰατρὸν ἀνωδύνως ἰασάμενον τὴν πατρίδα.

2) Μερ. V 464 c.

<sup>3)</sup> Ebb. 464 d: δίκαι τε καὶ ἐγκλήματα ποὸς ἀλλήλους οὐκ οἰχήσεται ἐξ αὐτῶν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ τὸ μηδὲν ἴδιον ἐκτῆσθαι πλῆν τὸ σῶμα, τὰ

Allerdings war Plato von Anfang an überzengt, daß so, wie die große Mehrzahl der Menschen nun einmal ist, dieser ideale Kommunismus nur annähernd zu verwirklichen sei; und später hat er befanntlich auch diese Hossung wesentlich herabgestimmt. 1) Allein die Art und Beise, wie er auch da noch in den unvermeidlichen Konsequenzen des Privateigentums, in der zunehmenden wirtschaftlichen Differenzierung der Gesellschaft die Erklärung für den Bersall der Sittlichseit suchte, beweist zur Genüge, daß er sich innerlich niemals mit dem Institute ausgesöhnt hat.

Überaus bezeichnend ist in dieser Hinsicht seine Lehre von dem sozialen Frieden und der sittlichen Reinheit des primitiven Naturzustandes, die er`— wie wir sahen — noch in seinem letzten Werke vertrat.2)

Diese sozialistische Lehre vom Naturzustand ist die wöllige Umkehrung der früher erwähnten rein individualistischen Auffassung des Naturzustandes als des rücksichtslosen Gewalt- und Übersliftungskrieges der Starken gegen die Schwachen. Doch stimmt sie mit dieser letteren insoferne überein, als auch sie aus ihrer Anschauung über das wahrhaft Naturgemäße unmittelbar praktische Konsequenzen für die Gestaltung der gegenwärtigen Gesellschaft zieht. Freilich in durchaus entgegengesetztem Sinn! Während der Individualismus den freien Konkurrenzkampf als eine Forderung des Naturrechtes proklamierte, will der naturrechtliche Sozialismus Platos im Gegenteil die möglichste Beseitigung der Rivalität, des Wettstreites um die wirtschaftlichen Güter, in welchem er nur eine Tuelle sittlichen Elends und sozialen Unfriedens zu erblicken vermochte.

Offenbar von diesem Gesichtspunkt aus meint Plato, indem er an die volkstümliche Auffassung des unschuldvollen Naturzustandes als eines goldenen Zeitalters unter der Herrschaft des Kronos ans

δ' ἄλλα κοινά; όθεν δη υπάρχει τούτοις ἀστασιάστοις είναι, όσα γε διὰ χρημάτων η παίδων καὶ ζυγγενῶν κτήσιν ἄνθρωποι στασιάζουσιν;

<sup>1)</sup> Leg. V 739b.

<sup>2)</sup> Siehe oben G. 106 f.

fnüpft, daß für die bürgerliche Gesellschaft der einzige Weg aus Unheil und Elend darin besteht, daß sie "auf alle mögliche Art die Lebensweise, wie sie nach der Sage unter Kronos bestanden,") nachahme, und dem, was sich Unsterbliches in uns besindet (d. h. der Bernunft) gehorsam das häusliche und öffentliche Leben zu gestalten sucht, als Gesetz vorzeichnend, was die Vernunft sest= sept."2)

Daß die Verwirklichung dieses Vernunftrechtes, welches so zugleich als das wahrhaft naturgemäße Recht erscheint, einen radistalen Bruch mit dem Bestehenden bedeuten würde, wird von Plato selbst an der genannten Stelle unzweideutig ausgesprochen. Im Rahmen der Staatssund Gesellschaftsordnung der Wirklichkeit, über welche nicht das Vernunftsrecht waltet, sondern das "endlose und unersättliche Übel" (årssprotor zad ändngstor zador róogma) menschlicher Begierden, gibt es nach Plato kein Mittel der Rettung (song unzarss).") Der Ubsolutismus des Naturrechtes und der unverfälschten Natursittlichkeit tritt den vermeintlich künstlichen Drdnungen der verfälschten Wirklicheit hier ebenso schröft abslehnend gegenüber, wie in der neueren Philosophie. Un Stelle des schlechten von der Selbstsucht und der Unwissenheit diktierten positiven Rechtes soll ohne weiteres das durch die Vernunft gesundene Naturrecht zum staatlichen Gesehe werden.

In der Lehre vom Naturzustand hatte der Sozialismus das geistige Rüstzeug gefunden, mit dem er die bestehende Wirtschaftsund Gesellschaftsordnung zu überwinden gedachte. Wurde diese Lehre anerkannt, so hörte die ganze soziale Ordnung und das durch sie legitimierte Institut des Privateigentums auf, als etwas Un=

<sup>1)</sup> Dieselbe wird auch im "Staatsmann" (217e) als ein Zustand bes absoluten Friedens charafterisiert, der "ελοήνη, αίδως, εδνομία, άφθονία δίχης". cf. ib. ἀστασίαστα καὶ εδδαίμονα τὰ τῶν ἀνθοώπον ἀπειοχάζετο γένη. Benn also Plato Leben und Sitte des sagenhaften saturnischen Zeitalters als Muster hinstellt, so ist das im Ergebnis dasselbe, als wenn er unmittels bar an die Theorie vom Naturzustand angeknüpst hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leg. 713e.

<sup>3)</sup> ib. 714 a.

antastbares zu gelten. Die Gesellschaft und ihre Organisationsform selbst war als ein Produkt der geschichtlichen Entwicklung erkannt und damit die Möglichkeit gegeben, den als soziales "Grundübel" proklamierten Gegensat von arm und reich und alle seine Folgezustände als den Ausfluß der bestehenden sozialen und rechtlichen Verhältnisse hinzustellen, die grundsätliche Umgestaltung der letzteren im Namen der Geschichte selbst zu fordern. Die große Frage nach der Möglichkeit und Durchsührbarkeit einer Wirtschaftszund Gesellschaftsordnung, die auf völlig anderen Grundlagen als die bestehende beruhte, war in bejahendem Sinne beantwortet.

Wenn auch Plato — wie gesagt — auf das Äußerste, auf die Beseitigung des Privateigentums tatsächlich verzichten gelernt hat, so erscheint doch angesichts der ganzen Art und Weise, wie er den Kommunismus wenigstens als Ideal festhielt, wie er noch in seinem letzten sozialpolitischen Werk das Privateigentum durch die möglichste Fesselung des Eigentumsgebrauches und des Erwerdstriedes unschällich zu machen suchte, der prinzipielle Gegensatz gegen die ganze disherige geschichtliche Entwicklung nirgends aufgegeben. Eine soziale Theorie, welche den Wettstreit um den Erwerd des Eigentums, die Konkurrenz, in solchem Grade unterdrücken will, setzt sich mit den historischen Grundlagen der Gesellschaft kaum weniger in Widerspruch als der Kommunismus.

Es war ja an sich vollkommen gerechtfertigt, wenn Plato die entsittlichenden Wirkungen der Konkurrenz um den Geldvorteil, den Materialismus des Zeitgeistes und die Verdrängung der edleren Triebe durch die Pseonexie mit slammenden Worten geißelte. Man wird ihm auch zugeben müssen, daß eine Entwicklung der Gesellschaft, welche die Auswüchse dieses Kampses wirksam beschränkt, in der Tat ein wünschenswertes Ziel ist. Die Vestrebungen der edelsten Geister der Gegenwart drängen ja ebenfalls auf dieses Ziel hin. Ich erinnere an die Idee des Schiedgerichtes, welches den Antagonismus der wirtschaftlichen Parteien auf friedliche Weise auszugleichen sucht, an die weitergehende Idee der Kooperation, welche eine Interessengemeinschaft zwischen den am Produktions

prozeß Beteiligten — Unternehmern und Arbeitern — herstellen und so ein lebendiges Gefühl der Solidarität erzeugen will: Ideen, die, so neu sie sind, doch schon da und dort dem Prinzip des rücksschen wirtschaftlichen Interessenkampses Terrain abgewonnen haben.

So sehr nun aber in gewisser Hinsicht der hellenische Sozialismus mit seinem Kampf gegen die Entartung der Konkurrenz recht hat, so ist doch anderseits nicht minder gewiß, daß das von ihm aufgestellte Ideal eines konkurrenzlosen Zustandes eine reine Utopie und die reaktionäre Verherrlichung primitiver Gesellschaftszustände, abgestorbener volkswirtschaftlicher Lebensformen eine Verirrung ist.

Schon die geschichtliche Grundanschauung, die hier zum Aussbruck fommt, tut der Natur der Dinge Gewalt an. Nicht der Friede bildet den Ausgangspunkt der Entwicklung, sondern es sind im Gegenteil tierähnliche Daseinskämpse gewesen, welche die Ansfänge der Menschengeschichte beherrscht haben. Der primitive Mensch verstand noch viel zu wenig die Ausnühung des von der Natur Gebotenen, als daß er nicht durch den Erhaltungss und Entsaltungstried zum Kamps um die Sicherung und Erweiterung der Existenzsbedingungen getrieben worden wäre. Auch ist ja dieser Kamps die unentbehrliche Boraussehung alles Kultursortschrittes gewesen und wird innerhalb gewisser Schranken im Interesse der höchstmögslichen Kraftentwicklung des Menschen immer unentbehrlich bleiben.

Denn in einer Gesellschaftsordnung, in welcher die aus der natürlichen Verschiedenheit der Individuen entspringenden Interessensgegensätze überhaupt keinen Raum mehr für ihre Betätigung fänden, würde mit dem wirtschaftlichen Interessenkampf aller Wettstreit d. h. alles Wettstreben überhaupt und damit auch die Vervollstommnung der Gesellschaft, wie der Individuen aushören. Der Wettstreit ist die höchste Form der vervollkommnenden Auslese im Daseinskampf der Individuen.

<sup>1)</sup> Bgl. Stein, Darwinismus und Sozialwissenschaft. Gesammelte Aufsfäße 34.

und der Solidarität wird daher neben dem des Wettstreites immer nur eine relative Geltung beanspruchen können und im übrigen wird, was den letzteren selbst angeht, der Fortschritt darin zu suchen sein, daß der Wettstreit möglichst humane und edle Formen annimmt. Wer daher, wie der naturrechtliche Sozialismus der Griechen, das Heil der Gesellschaft in Zuständen sieht, die eine radikale Unterdrückung des wirtschaftlichen Wettbewerbes bedeuten würden, der bekämpft zugleich den wirtschaftlichen Fortschritt und damit die höhere Zivilisation überhaupt.

In der chnisch-stoischen Auffassungsweise tritt das ja ganz deutlich zutage. Aber auch schon bei Plato sehen wir, daß er sich dieser Konsequenz keineswegs ganz entziehen konnte.

Zwar denkt er nicht entfernt daran, im Sinne chnisch-stoischer Ideale der Kultur seiner Zeit den Scheidebrief zu geben. Die Art und Weise, wie er einmal das Leben einer nach seiner Ansicht "wahrhaft gesunden" Gesellschaft schildert, ihre heitere Genügsamkeit und sinnvolle Selbstbeschränkung des Daseins, 1) — ist doch wesentslich verschieden von der quietistischen und kulturseindlichen Anschausungsweise derzenigen, welche die Gesellschaft am liebsten auf den Standpunkt von armen Wilden zurückgeschraubt hätten. Auch zeigt seine Forderung, durch eine weitgehende Arbeitsteilung die Leistungen der technischen Produktion möglichst zu steigern, daß ihm die Vervollkommnung der äußeren Lebensbedingungen keinesswegs gleichgültig war, daß er dieselbe als die Grundlage alles höheren geistigen Ausschwanges sehr wohl zu schäßen wußte.

Allein es war doch anderseits die unvermeidliche Konsequenz der genannten Einseitigkeit in den sozial-ethischen Grundanschauungen Platos, daß die Frage des wirtschaftlichen Fortschrittes zuletzt doch auch bei ihm nicht zu ihrem Rechte kommt. Wo ein Gesichtspunkt alles andere so sehr überragt, wie es bei dem hochgespannten ethischen Idealismus Platos der Fall ist, da müssen notwendig andere Interessen verhältnismäßig leiden, muß alles übrige Denken

<sup>1)</sup> Rep. II 369b ff.

sich gleichsam unter die Herrschaft dieses einen Grundzuges beugen, von ihm das charafteristische Gepräge erhalten.1)

Bezeichnend dafür ift die Art und Beise, wie in der Schilderung des Verfalles der ursprünglich gesunden Gesellschaft unter ben Symptomen der Entartung neben den Außerungen des Lurus und der Ausschweifung auch Errungenschaften der Kultur aufgezählt werden, die keineswegs an und für sich, sondern nur durch Miß= brauch zu einer Gefahr für das sittliche und physische Wohl werden können, und die Blato selbst sogar im idealen Vernunftstaat nicht alle auszuschließen vermag. Plato kann sich nicht genug tun, der Gesellschaft dasjenige, was ihm als Ursache ihres "Fieberzustandes" erscheint, bis ins einzelste hinein vor Augen zu stellen: den Lurus, ber für die pruntvolle Ausstattung ber häuslichen Einrichtung und der Kleidung "die Malerei und die Buntfarberei in Bewegung sett" und nur in der Verwertung des kostbarften Materials, wie Gold und Elfenbein, sein Genugen findet, die sonstigen immer mannigfaltiger werdenden Befriedigungsmittel ber Uppiafeit, Salben und Räucherwert, Leckereien und Lustdirnen, — den "Schwarm überflüssiger Menschen", wie Jäger aller Art (jo!), nachbildende Künftler (muntai), d. h. Bildhauer, Maler, Musiker; die Dichter mit ihren Handlangern, den Rapjoden, Schauspielern, Chortangern usw.; die Bijouterie= und Bugwarenfabrikanten, Kinderaufseher, Ummen, Wärterinnen, Kammermädchen und Bugmacherinnen, Bar= biere, Köche, Leckereienhändler usw.2) Diese höchst verschiedenartigen Elemente — der Künftler ebenso wie die Lustdirne, der Dichter wie der Lieferant gastronomischer Genüsse — sie alle werden hier zu

<sup>1)</sup> Es gilt in diesem Sinne für Plato und die verwandte Literatur dasselbe, was Endemann über die ökonomischen Grundiäße der kanonistischen Lehre (Jahrb. f. Nationalök. u. Stat. I) und Schmoller Bichr. f. d. Staatsw. 1860 S. 470 ff.) über die nationalökonomischen Ansichten der deutschen Resformationsperiode bemerkt hat, die überhaupt mit ihrem einseitigen, religiössischen Ausgangspunkt bedeutsame Analogien zu der platonischen Sozialsphilosophie darbieten, vielsach ja sogar direkt an Plato anknüpsen.

<sup>2)</sup> Rep. 373 a ff.

einer einzigen homogenen Masse zusammengesaßt, die nur dazu geschaffen scheint, den Leidenschaften, dem Laster und der Torheit zu dienen, dem Materialismus zum Siege zu verhelsen, obgleich sonst Plato keineswegs verkennt, was z. B. die schönen Künste für die idealen Interessen zu leisten vermögen.

Aber stärfer als solche Erwägungen ist der düstere Eindruck, den der Mißbrauch der Kulturerrungenschaften, die wirtschaftlichen, sittlichen und politischen Gefahren der Luzusproduktion, sowie die Überschätzung der äußeren Güter auf das Gemüt des Denkers ausübte. Ich erinnere nur an die bereits in einem früheren Dialog ausgesprochene Berurteilung des perikleischen Athens und der ganzen Politik der Demokratte, welche die Stadt reichlich mit Häfen, Manern, Wersten, Tributen und anderem solchen "Tand" (rowörwer geragient) ausgestattet habe, statt mit dem Geiste der Besonnensheit und Gerechtigkeit!1)

So wenig bedeuten von diesem Standpunkt aus die "sogenannten Güter",2) daß Plato keinen Augenblick Bedenken trägt,
nm des sozial-ethischen Interesses willen Forderungen zu stellen,
deren Verwirklichung die Produktivität der gesamten Volkswirtschaft
auf ein um Jahrhunderte niedrigeres Niveau herabgedrückt hätte.
Es genügt ihm, daß damit zugleich der Kreis der Güter beschränkt
würde, an welchen sich Rivalität und Leidenschaft entzünden kann,
daß die bürgerliche Gesellschaft gezwungen wäre, in Produktion
und Konsumtion sich auf das wirklich "Notwendige" zu beschränken

<sup>1)</sup> Gorgias 517.

<sup>2)</sup> τὰ λεγόμετα ἀγαθὰ πλοῦτοι τε καὶ πᾶσα ή τοιαίτη παρασκευή. 
Rep. 495a. Übrigens jei hier auch, um Plato völlig gerecht zu werden, auf 
bie Klage des Demosthenes hingewiesen, daß insolge der einseitigen Hingabe des Bolfsgeistes an die materiellen Interessen jelbst die damals glänzenden 
äußeren Machtmittel des Staates nahezu wertlos geworden seien. Phil. III 
120, 40: ἐπεὶ τριήρεις γε καὶ σωμάτων πληθος καὶ χρημάτων καὶ 
τῆς ἄλλης κατασκευῆς ἀφθονία, καὶ τἄλλ' οἰς ἄν τις ἰσχύειν τὰς πόλεις 
κρίνοι, νὰν ἄπασι καὶ πλείω καὶ μείζω ἐσιὶ τῶν τότε πολλῷ. ἀλλὰ ταῦν 
ἄχρηστα, ἄπρακτα, ἀνόνητα ὑπὸ τῶν πωλούντων γίγνεται (insolge der 
Bestechlichseit). Bgl. IV 144.

und allen überflüffigen, künftlichen Bedürfnissen zu entsagen, die jest die Gesellschaft in einen "Fieberzustand" versetzen.1)

Diese Forderungen finden ihren Ausdruck zunächst darin, daß dem Ackerbau, überhaupt der Urproduktion, die erste Stelle hoch über allen anderen Erwerbszweigen angewiesen wird. Der Erwerb soll vor allem in dem gesucht werden, "was der Landbau hergibt und erzeugt", weil dies den Erwerbenden nicht nötigen wird, "das zu vernachlässigen, um dessentwillen man Erwerb sucht, nämlich Seele und Leib".2) Im Ackerbau liegt nach dieser Anschauung die beste Gewähr für die Erhaltung reiner und einsacher Sitte, während von Handwerk, Handel und Geldgeschäft schwere Nachteile für das physische und sittliche Wohlsein besürchtet werden. Insebesonders ist es Geld und Handel, denen Plato als den Hauptwischen der Besitzesungleichheit, der sozialen Zersezung und der Selbstsucht das größte Mißtrauen entgegenbringt.

Daher soll neben dem Ackerbau für die anderen Erwerbszweige nur so weit Spielraum übrig bleiben, als es unabweisbare Bedürfnisse notwendig erscheinen lassen. Es soll, wie Plato sich ausdrückt, "ein eifriger Erwerb durch handwerksmäßiges Treiben nicht stattfinden,"3) und ebenso soll der Stand der Handelsleute so wenig zahlreich sein, als nur immer möglich.4) Eine Forderung, die Luther in ähnlicher Unterschätzung der nichtlandwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten in die Worte gekleidet hat, daß es "viel göttlicher wäre, Ackerwerk mehren, diese seine und ehrliche Nahrung, und Kausmannschaft mindern".5)

Auch diese seindliche Stellung gegenüber dem Handel ist die unvermeidliche logische Konsequenz der ganzen geschilderten Gedanken=

<sup>1)</sup> Der bestehende Staat ist eine πόλις γλεγμαίνουσα. ib. 372 e.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leg. 743 e.

<sup>3)</sup> γοηματισμός πολύς διά βανανσίας. ib. 743 d.

<sup>4)</sup> ib. 919 c.

<sup>5)</sup> S. W. XXII 329. Bgl. Zwingli, der ebenfalls von der Bevorzugung des "dem Frieden und der Tugend förderlichen" Ackerbaues hofft, daß "damit die unnügen Handwerk, die zur Hoffart erdacht sind, abnehmen" würden (S. W., Zürich 1828—41, II 416).

v. Bohlmann, Beich. d. fogialen Frage u. d. Sogialismus i. b. antifen Welt. 1. 37

richtung und findet sich baher zu allen Zeiten wieder, wo wir ähnlichen sozialpolitischen Ideen begegnen. Die Wirksamkeit des Eigennuzes würde in der Tat durch möglichste Annäherung an naturalwirtschaftliche Zustände bedeutend an Terrain verlieren. Wo man
fast ausschließlich für sich und seine Familie arbeitet und in der
Regel nicht mehr produziert, als man für seine Wirtschaft braucht,
wo der einzelne überwiegend auf seine eigene Kraft und Leistung
angewiesen ist und selten in die Lage kommt, die Arbeitsprodukte
anderer durch Tausch in Anspruch zu nehmen, wo demnach der
Verfehr noch unentwickelt ist, da ist der Spielraum für die Betätigung des wirtschaftlichen Egoismus naturgemäß ein mehr oder
minder beschränkter.

Wenn dagegen der Handel und die Masse der zum Tausch aceianeten und bestimmten Guter zunimmt, wenn "bem Bauern ber Sändler gegenübertritt, dem Fremden der Fremde, jeder bedacht. so billig zu kaufen und so teuer zu verkaufen als möglich, ohne Rücksicht auf Nugen ober Schaden bes andern", bann entwickelt sich jenes "versteckte Ringen in friedlicher Form",1) welches recht eigentlich unter bem Bann bes Egoismus steht. Während die Tätigkeit des für sich selbst arbeitenden Landwirtes, Biehzüchters usw. dem einzelnen Vorteile schafft, ohne daß sie einem anderen Schaden zu bringen oder mit deffen Intereffen zu kollidieren braucht, entsteht mit dem Handelsgeschäft eine wirtschaftliche Tätigkeit, welche sich stets mit dem wirtschaftlichen Streben anderer freuzt. Jeder wünscht hier — soweit die Durchschnittsmoral in Betracht kommt soviel als möglich für sich selbst zu gewinnen, unbekümmert darum, wieweit das Interesse des anderen dabei Befriedigung findet oder nicht. Auch zeigen ja die Erfahrungen aller höheren Rulturepochen unzweideutig genug, daß die durch die merkantile und industrielle Entwicklung gesteigerte Intensität des Lebens infolge der Berallgemeinerung und Verschärfung des Rampfes um die Eristenz

<sup>1)</sup> Bgl. Dargun, Egoismus und Altruismus in der Nationalökonomie 35 ff. und dazu Sax, Grundlegung der theor. Staatswirtschaft 24.

und um die Erhöhung der Existenz auch die egoistischen Triebsträfte zu steigern, die Selbstsucht intensiver und rücksichtsloser zu machen pflegt.1)

Soll baher ohne Rücksicht auf andere Kulturinteressen alles der Gerechtigkeitsidee Widerstrebende möglichst ausgemerzt, der Spielraum des Egoismus im Wirtschaftsleben möglichst eingeengt werden, so bleibt nichts übrig als die wirtschaftliche Reaktion oder die Beseitigung des privatwirtschaftlichen Handelsbetriebes oder mindestens der Freiheit des Tauschgeschäftes.

Tropdem hat sich Plato auf die Dauer wenigstens die weitest= gehende diefer Schlußfolgerungen eines fozialethischen Radikalismus nicht angeeignet. Der Gedanke späterer Sozialisten an einen Zustand, in welchem durch staatliche Organisation der Volkswirtschaft oder durch unmittelbaren Verkehr zwischen Produzent und Kon= fument die volkswirtschaftliche Funktion des Handels gänzlich über= flüssig werden soll, ift von Plato wenigstens nirgends positiv ausgesprochen worden. Wenn auch in dem von kommunistischen Ideen erfüllten Entwurf des Idealstaates seine Gedanken sich entschieden in dieser Richtung bewegen,2) so findet sich doch selbst hier eine Ausführung, welche die Institution des Handels in ihren geschicht= lichen Entstehungsmotiven mit großer Unbefangenheit würdigt.3) Gedenfalls tann in dem späteren Werke, in den "Gesethen", in welchem er von vornherein am Privateigentum und an der privatwirtschaftlichen Produktionsweise festhält, von jener radikalen Forderung nicht die Rede sein.

<sup>1)</sup> Man vergleiche nur 3. B. das Wirtschaftsleben einer älteren Spoche, wie es in abgetegenen Landschaften, alten Städten, kleinen Orten noch in die Gegenwart hineinragt, mit dem modernen Leben! Der Erwerbstrieb erscheint hier, wie Cohn, System der Nationalökonomie I 389, treffend bemerkt hat, "läffiger, behaglicher und namentlich rechtschaffener geartet, der Geschäftsmann in Handwerk und Handel viel weniger im Birtschaftlichen ausgehend, ein kleiner Meister, Gastwirt, Kausmann als Mensch oft viel mehr, denn im neuen Leben große Judustrielle und Spekulanten".

<sup>2)</sup> Bgl. ipater.

<sup>3)</sup> Rep. 371 c

Plato, der bei seiner hohen Wertschäkung der Arbeitsteilung1) gerade die Spezialifierung der verschiedenen Produktionsameige moglichst strenge durchgeführt wissen wollte, konnte sich unmöglich der Einsicht verschließen, daß es bei der Fortdauer des bloken Tausch= handels eben durch diese von ihm geforderte Spezialifierung für den einzelnen Produzenten immer schwieriger werden mußte, stets diejenigen Konsumenten zu finden, die Bedarf nach seiner Ware haben und zugleich als Produzenten in der Lage find, eine wert= entsprechende Ware seines eigenen Bedarfes in Tausch zu geben. Daraus ergab fich für Plato von felbst die Anerkennung der Un= entbehrlichkeit eines vermittelnden Organes, welches dem Produzenten seine Erzeugnisse auf Vorrat abnimmt und so in der Lage ift. einem jeden als Konsumenten die Gegenstände seines Bedarfes in Tausch zu geben.2) Er erklärt von diesem Gesichtspunkte aus den Handel geradezu als eine Wohltat für die Gesellschaft, weil "er den unverhältnismäßigen und ungleichförmigen Besitz beliebiger Waren zu einem verhältnismäßigen und gleichförmigen umgestaltet",3) weil er "allen Bedürfnissen abhilft und eine Gleichmäßigkeit des Besitzes herbeiführt".4)

So klar sich nun aber Plato über die Funktionen war, welche ber Handel als Organ einer auf dem Privateigentum beruhenden Volkswirtschaft auszuüben berufen ist, so entschiedenen Widerspruch

<sup>1)</sup> Rep. II 369 c. Leg. VIII 846 d.

<sup>2)</sup> Μεφ. II 371 c: "Αν οὖν κομίσας ὁ γεωογὸς εἰς τὴν ἀγοράν τι ὧν ποιεῖ ἤ τις ἄλλος τῶν δημιουργῶν μὴ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἤκη τοῖς δεομένοις τὰ παρ' αὐτοῦ ἀλλάξασθαι, ἀργήσει τῆς αὐτοῦ δημιουργίας καθήμενος ἐν ἀγορᾳ; Οὐδαμῶς, ἦ δ' ὅς, ἀλλ' εἰσὶν οἱ τοῦτο ὁρῶντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν διακονίαν τάττουσι ταύτην.

<sup>3)</sup> Leg. XI 918b: καπηλεία γὰο κατὰ πόλιν πᾶσα γέγονεν οὐ βλάβης ένεκα τό γε κατὰ φύσιν, πᾶν δὲ τοὐναντίον· πῶς γὰο οὐκ εὐεογέτης πᾶς, δς ἂν οὐσίαν χοη μάτων ώντινωνοῦν ἀσύμετοον οὖσαν καὶ ἀνώμαλον όμαλήν τε καὶ σύμμετοον ἀπεογάζεται· τοῦτο ἡμῖν χοὴ φάναι καὶ τὴν τοῦ νομίσματος ἀπεογάζεσθαι δύναμιν, καὶ τὸν ἔμπορον ἐπὶ τούτφ τετάχθαι δεῖ λέγειν.

<sup>4)</sup> ib. 918 c: . . . πᾶσιν ἐπικουοίαν ταῖς χοείαις ἐξευποοεῖν καὶ ὁμαλότητα τοῖς οὐσίαις (sc. δύναται).

erhob er anderseits gegen diejenigen Zwecke, welche der Handel neben seiner eigentlichen Aufgabe, der Vermittlung zwischen Produktion und Konsumtion, von dem privatwirtschaftlichen Standpunkt des einzelnen aus zu befriedigen sucht.

Wie später die Kanonisten, die Reformatoren, Fourier und andere Sozialisten wirst er die Frage auf: Ist es zulässig, daß der Kausmann in Wirklichkeit keineswegs bloß als Organ zur Erzeichung dieses allgemeinen Zweckes tätig sein will, sondern einsseitig sich selbst als Zweck setzt und "in schimpslicher Weise den dem dringenden Bedürsnis geleisteten Beistand") zum Wertzeug des Privateigentums herabwürdigt? Dürsen die Handeltreibenden aus dem Handel ein Geschäft machen, bei dem es ihnen in erster Linie um ihre eigene Bereicherung, nicht um die Vefriedigung der Besdürsnisse zu tun ist?

Indem Plato diese Tendenz des Handels prinzipiell verwirft und jede Handelstätigseit unterdrückt wissen will, bei der es auf "Bereicherung" abgesehen ist und nur gekauft wird, um teurer zu verkausen,2) stellt er die Forderung auf, daß bei allem Kauf und Verkauf der Preis einsach nach dem bestimmt werden soll, was er — allerdings ohne nähere Begriffsbestimmung — den "wahren Wert" nennt.3) Diesen wahren Wert, die objektive Gerechtigkeit des Preises, zu realisieren ist Sache der Staatsgewalt, welche sich zu dem Zweck mit Sachverständigen aus dem Handelse und Gewerbestand ins Benehmen zu sezen hat, denen die Bestime

<sup>1)</sup> Ebd. 919b.

<sup>2)</sup> Chd. 847e: καπηλείαν δε ένεκα χωηματισμών μήτε οὖν τούτου μήτε άλλου μηδενός εν τῆ χώρα όλη καὶ πόλει ήμὸν γίγνεσθαι.

<sup>3)</sup> Ebd. 921 b: καὶ ἀναιουνιένο δ' ἔργον ξυπρουλευτής νόμος, ἄπεο τῷ πολοῦντι ξυνηδούλευε, μή πλέονος τιμᾶν διαπειρώμενον, ἀλλ' ὡς άπλούστατα τῆς ἀξίας, ταὐτὸν δή προστάττει καὶ τῷ ἀναιρουμένος γινώσκει γὰο ὅ γε δημιουργός τὴν ἀξίαν. Plato hat hier offenbar daße selbe im Auge, was der moderne Sozialismus, δ. B. Proudhon, alß "gerechten Preis" bezeichnet, der sich nach Proudhon jederzeit durch genaue statistische Preisberechnungen ujw. sicher erfennen sasse. Bgl. Diehl, Proudhon II 123.

mung des wahren Wertes nach Platos Ansicht keine Schwierigkeit machen kann.1)

Seines spekulativen Charakters völlig entkleidet, soll so der Handel zu einer Art Amt werden, das gewisse volkswirtschaftliche Aufgaben dem Bedürfnis der Gesamtheit entsprechend durchzuführen hat und sich mit dem begnügt, was ihm die Allgemeinheit für die Ausübung dieser Funktionen wie eine Art Gehalt zuerkennt.

Auf diese Weise soll dem Handel jener "mäßige" Ertrag gesichert bleiben, der notwendig ist, um die wirtschaftliche Existenz der handeltreibenden Klasse zu erhalten, der aber die Ansammlung größeren Kapitals nicht gestattet.

Um dieses Ziel noch sicherer zu erreichen, verlangt ferner Plato die Ausschließung der edlen Metalle und damit des Goldsund Silbergeldes aus dem gesamten inländischen Verkehr. Er spricht sich für die Einführung einer Landesmünze aus, die ähnlich wie das spartanische Eisengeld im Auslande wertlos ist.

Es wird damit zugleich der auswärtige Handel an der Burzel getroffen, den Plato wegen seiner Gefahren für die Einsachheit und Strenge der Sitten auf ein möglichst niedriges Niveau herabbrücken möchte, indem er die Einsuhr aller kostbaren, nur dem Luxus dienenden Baren verpönt und nur den Import von Gegenständen des notwendigen Bedarses zulassen will.<sup>2</sup>) Ein Verbot, das übrigens auch den Handel an sich trifft, da ja die prinzipielle

<sup>1)</sup> Ebb. 920c Bei direktem Verkauf von seiten der gewerblichen Probuzenten denkt Plato offenbar an den sogen. Arbeits- und Produktionswert; denn nur in Beziehung auf diesen kann er von dem Handwerksmann sagen, daß er den wahren Preis sehr wohl kenne. Siehe oben 921 b. — Bgl. auch den ähnlichen Gedankengang der kanoniskischen Lehre über den "richtigen" Preis (Endemann a. a. D. 358 ff.) und dazu Luthers Schrift über die Kaufshandlung (X 1090), sowie andere Schriften der Resonnatoren, die als "ökosnomisch", d. h. als produktiv, nur den Handel gelten lassen, der Übersluß und Mangel ausgleicht, dagegen allen Handel verwersen, der nur kauft, um teurer zu verkausen. Sine Aufssigung, die zum Teil direkt an Plato anknüpft. (Corp. ref. XVI 427. cf. XI 394.)

<sup>2)</sup> Ebb. 847 c.

Beschränkung der Produktion und Konsumtion auf das Notwendige eine ganze Reihe von Handelszweigen und Gewerben von vorneherein überflüssig macht.

Natürlich soll sich auch die volkswirtschaftliche Funktion der Landesmünze nach Platos Ansicht nur auf das Notwendige besichränken; d. h. sie soll nichts anderes mehr sein, als ein Hilfsmittel des Güterumsatzes und Preismaßstab.1)

Da das Geld infolge seiner unbeschränkten Ausbewahrungsund Ansammlungsfähigkeit und seiner allseitigen von Zeit und Ort unabhängigen Verwendbarkeit den Erwerbstrieb und die Erwerbsfähigkeit des einzelnen und damit den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf steigert, die Möglichkeit zur Ansammlung von Reichtum vervielfältigt, mußte es ja ein Gegenstand des Mißtrauens und der Abneigung für eine Theorie sein, welche in der Konkurrenz und in dem Gegensatz von arm und reich an sich schon Symptome sozialer Erkrankung erblickte.<sup>2</sup>)

Diese dem beweglichen Kapital durch das Geld zugeführte Macht soweit zu schwächen, als es ohne Beseitigung des Geldes selbst möglich war, scheute der abstratte Dogmatismus der Theorie vor den äußersten Konsequenzen nicht zurück. Wie sie die Anssammlung größerer Werte mit Hilse des Geldes einsach dadurch unmöglich gemacht wissen wollte, daß das edle Metall im Münzewesen durch Stoffe von ungleich geringerem Tausch= und Gebrauchs= wert ersetzt wird, so will sie die Eigenschaft des Geldes, seinem Besitzer als Erwerdsvermögen zu dienen, in radifaler Weise das durch beseitigen, daß sie prinzipiell die Berechtigung derzenigen Geschäfte negiert, durch welche das Geld selbst Mittel des Ers

<sup>1)</sup> roμισμα σύμβολον της άλλαγης ένεκα. Rep. II 371b. Das Geld feine Ware mehr, sondern nur noch ein Symbol, ein bloges Zeichen!

<sup>2)</sup> Auch in dieser schon oben (S. 111) bei den Eynisern konstatierten Absneigung gegen das Geld berührt sich der antike mit dem modernen Sozialissmus. "Das Geld", sagt Proudhon, "ist der Despot der Zirkulation, der Tyrann des Handels, das Haupt der kaufmännischen Feudalität, das Symbol des Eigentums. Das Geld müssen wir vernichten!" (Bgl. Diehl a.a.D. II 53.)

werbes wird. Es sollen alle Kreditgeschäfte unmöglich gemacht werden durch die Unterdrückung derjenigen Institution, welche die Seele des Kredites ist, nämlich der Zinsbarkeit des Darlehens, 1) sowie durch das Verbot, auf Kredit zu kaufen oder zu verkaufen. 2)

Das Kaufgeschäft joll möglichst den Charafter des Tauschsgeschäftes bewahren, der Kauf dem Tausch möglichst nahe gerückt werden, um jede freiere Gestaltung des Kaufes, wie sie eben der Kredit gestattet, von vorneherein unmöglich zu machen. Der Kaufsoll nach dieser — auf möglichste Annäherung an die Naturalswirtschaft hinstrebenden — Auschauungsweise nichts sein, als ein Tausch mit sosortiger Realisation, der sich von demjenigen der Naturalwirtschaft nur dadurch unterscheidet, daß auf Seite des einen Kontrahenten eine Geldsumme den Inhalt der Tauschleistung bildet.

Auf diese Weise soll das Geld, wie der Handel, aufhören, Habsucht und Mammonismus einerseits, Armut und Ausbeutung des Armen anderseits zu fördern.

Man wird der allgemeinen Tendenz, welche in diesen Erörterungen zum Ausdrucke kommt, eine gewisse Sympathie ja nicht versagen können. Gerade die Gegenwart empfindet es als eine der verhängnisvollsten und gefährlichsten Konsequenzen hochentwickelter Geld= und Kreditwirtschaft, daß es durch sie einer kleinen Minorität ermöglicht wird, dank ihren technischen Kenntnissen und ihrer geschäftslichen Beherrschung des Kreditverkehrs die Gesamtheit in unvershältnismäßiger Weise auszubeuten. Allein es ist ebensowenig zu verkennen, daß Platos Vorschläge zur Verhütung und Heilung bieses sozialen übels in keiner Weise ausgereift, sondern ideologische

<sup>1)</sup> Wer Geld auf Zins ausleiht, dem soll der Schuldner nicht einmal mehr das Kapital zurückzuzahlen brauchen. Leg.V 742c. Ühnlich schon im "Staat", wo es für wünschenswert erklärt wird, daß die Hingabe von Geldbarlehen nur auf "eigene Gefahr" erfolgen sollte. 556b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leg. XI 915 d.

<sup>3)</sup> Sehr bezeichnend für diese Tendenz, den Kauf möglichst dem Tausch zu nähern, ist die Art und Beise, wie Plato an der eben genannten Stelle von einem "Eintauschen durch Kauf oder Berkauf" spricht.

Träume eines sozialpolitischen Abepten sind, der seine Wünsche und Hoffnungen an die Stelle der Realitäten setzt, wenn auch der Zweck Blatos, stadile und gerechte Wertverhältnisse zu erzeugen, unansfechtbar ist.

Um so auffallender erscheint es bei diesem utopischen Charafter seiner Theorie, daß die Ansichten Platos über Güterumsak und Geld= verkehr nicht etwa in abgeschwächter, sondern eher in noch radikalerer Fassung bei einem sonst so nüchternen Denker und scharfen Beobachter foxial-ökonomischer Erscheinungen, wie Aristoteles, wiederkehren. Wie gewaltig muß die antikapitalistische Bewegung gewesen sein, welch tiefen und nachhaltigen Eindruck muß der Gedanke einer einschneidenden Umwandlung der bestehenden Wirtschaftsordnung in den Gemütern hinterlassen haben, wenn selbst ein so gearteter Denker, der in der grundlegenden Frage der Eigentumsordnung sich nie in der Weise, wie Plato, vom Boden der Wirklichkeit entfernte, wenn Aristoteles in seiner Kritik der Konsequenzen der privat= wirtschaftlichen Rechtsordnung, in seinen Unschauungen über den Güterumsat, über die freie Konkurrenz, die Geldwirtschaft und die Rapitalrente sich nicht nur an den Gedankengang Platos enge anschloß, sondern über denselben noch hinausging!

Aristoteles erkennt, wie Plato, den Fortschritt von der Naturalsur Geldwirtschaft an, und seine Erörterung über die Entstehung und Natur des Geldes darf als eine flassische bezeichnet werden. Doch fügt er ebenso, wie Plato, die prinzipielle Einschränkung hinzu, daß das Geld nur zur Vermittlung des Güterumsaßes, nicht als Wertzeug der "Bereicherung" dienen sollte. Der Gewinn aus Zinsdarlehen und sonstigen Geldgeschäften erscheint ihm als durchaus widernatürlich (pakiara naga givor), weil auf diese Weise das Geld selbst Mittel des Erwerdes und nicht dazu gebraucht wird, wozu es erfunden ist. "Denn nur zur Erleichterung des Tausches kam es auf, nicht um durch den Zins sich selber zu versmehren."

<sup>1)</sup> Bgl. Politif I 3, 13, 1257a f.

²) Ebd. I 3, 23. 1258 b.

Ebenso ist es ganz platonisch gedacht, wenn Aristoteles ein Symptom der Entartung darin sieht, daß durch Geld und Handel eine wirtschaftliche Tätigkeit hervorgerusen wird, die wesentlich darauf gerichtet ist, "wie und mit welchen Mitteln man beim Umsah mögslichst viel gewinnen könne".¹) Er stimmt mit Plato darin völlig überein, daß aller Erwerb sich auf die Beschaffung des Unterhaltsbedarfes beschränken und an den vernünstigsten Bedürsnissen des Menschen sein Maß und seine Grenze haben müsse;²) daß daher die ganze tatsächliche Entwicklung des Handels eine verwersliche sei, weil er in der Verfolgung seines Zieles eine solche Schranke nicht anerkennt, sondern auf "unbegrenzten Gelderwerb" bedacht ist.³)

Da der "wahrhafte" Reichtum nach der Ansicht des Aristoteles nur in dem für das Leben Notwendigen und Nüßlichen besteht und das für ein vernunftgemäßes Dasein genügende Maß eines solchen Bestiges nicht ins Unendliche geht,4) so tritt Aristoteles dem aus Handel und Geldgeschäft entstehenden Reichtum, der seiner Natur nach ohne Ziel und Grenze ist,5) ebenso seindlich entgegen, wie der platonische Sozialismus.

Dem "naturgemäßen" Sütererwerb, dessen Ziel die Befriebigung des naturgemäßen Bedarses (olxovomunh, h  $\pi$ eol the  $\tau$ oophe), wird als naturwidrig die Gelderwerbskunst ( $\chi$ onmaustunh) gegenbiergestellt.

Diese auf das Geld als solches gerichtete Spekulation tritt zuerst "in ganz einsacher Gestalt" (å\pi\delta\delta\sigma\sigma\sigma\delta\delta\delta\delta\sigma\sigma\sigma\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\delta\d

5) 17.

<sup>2) 8</sup> f. 1256 b.

<sup>3) 17. 1257:</sup> καὶ ταύτης τῆς χρηματιστικῆς οὐκ ἔστι τοῦ τέλους πέρας.cf. 18: — πάντες γὰρ εἰς ἄπειρον αἴξουσιν οἱ χρηματιζόμενοι τὸ νόμισμα.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) 20 b.

des durch den Hausbedarf begrenzten natürlichen Reichtums und Gütererwerbs ift das spekulative Rapital getreten, das den Gelderwerb als Selbstzweck betrachtet "und maßlos, wie diese Geldebereicherung, werden dann die Bedürfnisse der entfesselten Leidenschaften, die nach maßlosen Befriedigungsmitteln des schrankenlosen Sinnengenusses streben".1)

Wie all dies echt platonisch ist, so ist es auch die Polemif gegen den kapitalistischen auswärtigen Handel, dem sie möglichst enge Schranken gezogen wissen will. Auch der aristotelische Sozialstaat läßt denselben nur soweit zu, als er im Interesse des Ausstausches überschüssiger Landeserzeugnisse und unentbehrlicher, nur aus dem Ausland zu beziehender Bedarssgegenstände nicht zu umsgehen ist. 2)

Der Handel erscheint auch hier in seiner geschichtlich geworsbenen Gestalt wesentlich als ein Parasit der Bolkswirtschaft, dessen Tätigkeit zur Produktion nichts hinzufügt, sondern immer nur für den einen gewinnt, was sie den andern nimmt.3)

Bei dieser Auffassung kann es nicht zweiselhaft sein, daß Aristoteles auch vom Standpunkt seines Gesellschaftsideals aus die möglichste Unschädlichmachung der "naturwidrigen" Tendenzen des Handels fordern mußte, wenn wir auch nicht wissen, wie er sich die Verwirklichung dieser Forderung dachte. Nur soviel steht sest, daß er die Ansicht Platos, als könne der gewerbsmäßige Handel bis zu einem gewissen Grade mit der Ethik in Einklang gebracht werden, nicht geteilt, also tatsächlich eine noch ablehnendere Haltung gegen den Handel eingenommen hat, als es Plato wenigstens in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 19.

<sup>2)</sup> Der aristotelische Sozialstaat begnügt sich mit diesem Austausch für den eigenen Bedarf; er "gibt sich nicht zum Markt für andere her", weil es dabei nur auf Bereicherung abgesehen wäre. An "solcher Gewinnsucht" soll er kein Teil haben. IV 5, 5. 1327a.

<sup>3)</sup> Nur so ist es meines Erachtens zu verstehen, wenn die auf den bloßen Handelsgewinn berechnete Erwerbskunst getadelt wird, weil sie "or zarà géow, åll. åx' ållýdwr čorív" (23. 1258 h).

seiner letzten sozial-politischen Schrift getan hatte. Und es ift bieser Bessimismus von den genannten Prämissen aus ja sehr begreiflich!

Wer als Ideal einen Verfehr vor Augen hat, der nur um bes "wahren Bedürfnisses" und bes Gebrauchswertes ber Güter willen stattfindet, dem kann ja im Grunde nur dasjenige Raufgeschäft als sittlich unbedenklich erscheinen, bei dem der Erwerber die Absicht hat, die erworbene Sache selbst zu gebrauchen, der Berfäufer, anderen ben Gebrauch zu verschaffen. Der gewerbsmäßige Handel aber tann seiner Ratur nach nicht nur Dieses wollen. Denn er fauft und verkauft die Dinge, weil sie neben dem Ge= brauchswert einen in Geld ausdrückbaren Tauschwert enthalten. Bei ihm ift jeder Rauf notwendig zugleich Spekulationskauf, bezw. everkauf, d. h. um des Tauschwertes oder, was dasselbe ift, um bes Geldwertes willen. Der privatwirtschaftliche Zweck, der mit ben volkswirtschaftlichen Leistungen des Handels immer Hand in Hand geht, ist der durch die Realisierung dieses Tauschwertes zu erzielende Geldgewinn, der Mehrwert, welcher — um mit Marx zu reden — burch die Verwandlung von Geld in Ware und die Rückverwandlung von Ware in Geld entsteht; weshalb Aristoteles in diesem Sinne, d. h. vom privatwirtschaftlichen Standpunkt des Handelsgewerbes aus, nicht unrecht hat, wenn er das Geld bas Clement und bas Ziel bes Handelsumsates nennt.1)

Wenn aber der gewerbsmäßige Handelsbetrieb mit der wahren Sittlichkeit unvereindar ist, wenn er seiner wahren Tendenz nach auf die Vernichtung jener wirtschaftlichen Gleichheit hinarbeiten muß, welche Aristoteles als gesellschaftliches Ideal aufstellt, so mußte sich auf seinem Standpunkt bei einiger Konsequenz die weitere Frage aufdrängen: Ist die Existenz eines besonderen Handelsgewerbes unter allen Umständen notwendig, oder ist nicht etwa ein Gesellschaftszustand denkbar, welcher die Vermittlung des Kausmanns überflüssig macht?

Welche Antwort er freilich auf diese Frage hatte, darüber lassen sich höchstens Vermutungen aufstellen. Einige Äußerungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I 3, 17. 1257 b.

ber Politik erwecken wohl den Anschein, als ob sich Aristoteles von der Entbehrlichkeit des Handelsgewerbes doch nicht habe überzeugen können. Es sind das die Stellen, wo er eine Aufzählung der für die Gestaltung des Verfassungslebens in Betracht kommenden Bolksklassen gibt und in der Tat neben dem Bauernund Handwerkerstand als dritten organischen Bestandteil des Volkes die handeltreibende Klasse nennt. Wher es kann das in keiner Weise als entscheidend angesehen werden. Denn Aristoteles hat es in dem Teil der Politik, welchem diese Stellen angehören, nur mit der Pathologie und Therapie der bestehenden Staats und Gesellschaftsordnung zu tun, deren wirtschaftliche Grundlagen er hier als gegeben hinnimmt. Ein Beweis wäre also nur dann erbracht, wenn auch die ideale Gesellschaftsordnung des "besten" Staates einen besonderen Handelsstand kennen würde.

Run stellt sich aber bei näherem Zusehen die bedeutsame, bisher merkwürdigerweise völlig übersehene Tatsache heraus, daß Aristoteles bei der wiederholten Aufzählung der volkswirtschaftlichen Boraussetzungen und der wirtschaftlichen Beruse, ohne welche auch sein bester Staat nicht bestehen kann, das Handelsgewerbe mit völligem Stillschweigen übergeht.<sup>2</sup>) Zugegeben, daß die eine oder die andere dieser Aufzählungen eine erschöpfende Übersicht vielleicht nicht beabsichtigt, so erscheint doch dieses vollständige Schweigen beredt genug. Kann es Zusall sein, daß das Handelsgewerbe zwar bei der Charakteristik der bestehenden Volkswirtschaft ausdrücklich genannt wird, dagegen bei der Schilderung der wirtschaftlichen Grundlagen des Ibealstaates — und das an drei verschiedenen Stellen — gänzlich ignoriert wird?<sup>3</sup>) Wenn hier aber die Abssicht

<sup>1)</sup> VI 4, 1. 1291 b. Lgl. VII 4, 3. 1321 a.

<sup>2)</sup> IV 8, 1. 1328 b: δεῖ ἄρα γεωργῶν τ' εἶναι πλῆθος, οῖ παρασεενάζουσι τὴν τροφὴν, καὶ τεχνίτας, καὶ τὸ μάχιμον καὶ τὸ εἔπορον καὶ ἐερεῖς καὶ κριτὰς τῶν δικαίων καὶ συμφερόντων. cf. 7, 4 unb 9, 1. 1329 a.

<sup>3)</sup> Die Erwähnung eines Marktes beweist nichts. Selbst in dem fommunistischen Utopien des Thomas Morus gibt es Märkte, obwohl hier von einem privatwirtschaftlich organisierten Handel nicht die Rede sein kann.

unverkennbar ist, so bleiben nur zwei Möglichkeiten: entweder hat der aristotelischen Sozialtheorie in der Tat der Gedanke vorsgeschwebt, die Güterwelt durch die Verstaatlichung des Handels von allen Mittelspersonen zu befreien, oder ihre Tendenz ging wenigstens dahin, den gewerbsmäßigen Handel in eine für den Gesamtcharakter der Volkswirtschaft möglichst bedeutungslose Stelle herabzudrücken.

Doch sei dem, wie ihm wolle! soviel geht aus allem hervor, daß die Verwirklichung der aristotelischen sowohl, wie auch der platonischen Theorie tatsächlich eine mehr oder minder radikale Zerstörung des Handels bedeutet hätte. Schon die Auffassung von der Stellung des Geldes in der Volkswirtschaft muß zu Konsequenzen führen, die geeignet sind, den Lebensnerv des Handels zu lähmen.

Zwar hat Aristoteles nicht so unrecht, wenn er sagt, daß die Funktion des Geldes wesentlich in der Vermittlung und Erleichterung des Tausches besteht, und daß eine Summe von Beld= stücken an sich keine Zinsen erzeugen, sich also auch nicht selbst burch den Zins vermehren könne. Allein es wird dabei über= sehen, daß, wenn auch das Geld nicht selbst und unmittelbar produftiv ift, es doch für seinen Besitzer mittelbar dadurch produktiv zu werden vermag, daß es ihm die Aneignung von Gütern er= möglicht, die zum Erwerb und zur Produktion neuer Güter dienen fönnen. Es wird daher auch verkannt, daß, wenn durch über= laffung von Geld an einen anderen diesem die Möglichkeit ver= schafft wird, sich in den Besitz von Erwerbsvermögen und Brobuktionsmitteln, b. h. eines Kapitals zu setzen, der Darleihende einen wohlbegründeten Anspruch auf die Beteiligung an dem Er= trage dieses Rapitales erhält. Dies leugnen heißt aber nichts anderes, als das Darlehensgeschäft selbst beseitigen, die Entwicklung alles Kredites und damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aller berjenigen unterbinden, welche darauf angewiesen sind, sich das für die Betätigung ihrer Arbeitstraft und ihres Unternehmungs= geistes nötige Kapital auf dem Wege des Kredites zu verschaffen.

Was würde aber der Handel, dessen Seele Geld und Kredit ist, in einem volkswirtschaftlichen System bedeuten, welches die Produktivität der Arbeit, die Kapitalbildung und evermehrung in dieser Weise lähmen würde?

Man ift vielsach geneigt, die Weite des Abstandes zu unterschätzen, welcher die geschilderte platonisch-aristotelische Wirtschaftsetheorie von der tatsächtichen Gestaltung des Lebens trennte. Man sieht in ihr ein Symptom des relativen Zurückbleibens der antiken Volkswirtschaft, der sittlichen Geringschätzung und des Mißtrauens, mit welchem der Handel bei geringer entwickelter Kultur, wo man seiner verhältnismäßig weniger bedarf, stets betrachtet zu werden pflegt. Ebenso sollen die Angriffe auf die Zinsbarkeit des Darlehens wesentlich der Reslex einer geringen Ausbildung der Kapitalswirtschaft und der hiermit unvermeidlich verbundenen Abneigung gegen das Zinsnehmen sein.

Allein wie wenig zutreffend erscheinen doch diese Vorstellungen angesichts der tatsächlichen Entwicklung der damaligen Volkswirtsschaft! Bei ihrer Kleinheit waren diese Staaten frühzeitig darauf angewiesen, wichtige Gegenstände des Bedürfnisses, welche die unsvermeidlich einseitige Produktion eines so engen Gebiets nicht zu liefern vermochte, von auswärts zu beziehen. Als Gegenwert hatten sie zunächst die Erträgnisse ihrer Landwirtschaft zu bieten, Wein,

<sup>1)</sup> So erklärt z. B. Böhm-Bawerf, Kapital und Kapitalzins 1 17, die aristotelische Anichauung aus einer "dem Darlehenszins äußerst mißgünstigen, in der geringen Entwicklung des Kreditwesens mehr oder minder begründeten allgemeinen Zeitströnung". Auf einer ähnlichen Einseitigkeit beruht es, wenn Simmel in seiner geistvolken Schrift über soziale Differenzierung (S. 125) die Ansicht ausspricht, der "Mangel an Arbeitsteilung" habe im hellenischen Wirtschaftsleben eine solche Keibung zwischen den Handeltreibenden erzeugt, daß die Kräte von dem eigentlichen wirtschaftslichen ziel der "Besiegung des Objekts" ganz einseitig auf die "persönliche Besiegung der Mitbewerber" abgelenkt worden seien, und es seien daher die griechischen Sozialpolitiker zu dem Urteil berechtigt gewesen, daß der eigentliche kaufmännische Beruf dem Staatswesen verderblich und nur der Landbau ein geziemender und gerechter Erwerb sei, daß nur dieser seinen Rußen nicht von Menschen und deren Beraubung nähme!

Öl, Wolle usw., die schon sehr frühe als Gegenstand der Massensausfuhr und eines weit ausgedehnten Verkehres erscheinen. Nun waren aber der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion naturgemäß mehr oder minder enge Grenzen gesteckt und daher die hellenische Stadtstaatwirtschaft recht eigentlich auf diejenigen Tätigkeiten hingewiesen, die einer größeren Ausdehnung fähig waren, als die Agrikultur, d. h. eben Gewerbesleiß und Handel.

Am frühesten und intensivsten tritt diese Tendenz da hervor, wo einerseits der Boden an Landbauprodukten weniger ergiebig war, dagegen wichtige Rohstoffe für die Industrie, z. B. Tonund Erzlager usw., darbot oder wo eine günstige Berkehröstellung, besonders die Lage am Meere, die Entwicklung der Schiffahrt begünstigte, wie es an zahllosen Orten der hellenischen Welt der Fall war. Hier war — bei der ausgeprägten Begabung der Bevölkerung — der Keim zu einer Handelsgröße gegeben, wie sie auf Grund ähnlicher Verhältnisse den Phöniziern, später den Benetianern, Genuesern und Holländern zuteil geworden ist. Einen mächtigen Unreiz in derselben Richtung enthielt die außerordentliche Zunahme der Bevölkerung, die in der kolonisatorischen Ausbreitung des Hellenentums einen so großartigen Ausdruck gefunden hat.

In der Tat beginnt die merkantile Entwicklung der hellenischen Küstenstaaten diesseits und jenseits des ägäischen Meeres bereits in einer Zeit, welche weit jenseits der beglaubigten Geschichte liegt. Schon im achten Fahrhundert ist ein umfassendes System von Handelswegen und Handelsverbindungen geschaffen, an deren Erweiterung und Vervollkommnung mit unablässigem Eiser gesarbeitet ward. Dieses zähe und zielbewußte Streben schuf eine Welthandelskonjunktur, welche es ermöglichte, die Waren der entsegensten Produktionsgebiete: die Luxuserzeugnisse der alten Kultursländer des Oftens, wie die für die Entwicklung der heimischen Industrie und für die Ernährung einer zahlreichen gewerblichen Bevölkerung so wichtigen Naturprodukte der nordischen Länder in Wasse und mit der nötigen Regelmäßigkeit zu beziehen, eine Welthandelskonjunktur, welche den Erzeugnissen der heimischen Prosentie

buktion ein Absatzgebiet eröffnete, das von dem innersten Winkel bes Schwarzen Meeres bis zum Atlantischen Dzean reichte.

Welche Bedeutung so gerade die merkantilen Interessen gewannen, das zeigt neben dem frühzeitigen Übergang von der Natural= zur Geldwirtschaft die kommerzielle Rivalität, wie sie schon in alter Zeit in förmlichen Handelskriegen und in friedlichen Beranftaltungen, 3. B. den — an die Kauffahrerhöfe der Hansen erinnernden — Kaktoreien in Naukratis zutage tritt. Das zeigt das Emporfteigen des Handels= und Gewerbestandes zur politischen Macht, die Entwicklung der Kapital= und Geldherrschaft (xonuara γοήματ' ανήο! Das Geld, ja das Geld macht den Mann! Gin Wort, das ganz an das amerikanische to make mony erinnert). Wie hat endlich das Athen des fünften Jahrhunderts die Macht= mittel seines Reiches im handelspolitischen Interesse auszubeuten gewußt! Welch ruheloser Sandelsgeist erfüllte diese Stadt, von deren Bewohnern Thukydides gesagt hat, daß sie immer rastlos tätig, immer außer Landes seien, um ihren Besit zu mehren, benen die Arbeit nicht Mittel, sondern Zweck sei und die daher auch nur wenig zum ruhigen Genießen bes Erarbeiteten gelangten, weil fie immer nur wieder auf einen neuen Erwerb fannen!1)

Diese Athen ist die Geburtsstätte der platonisch-aristotelischen Wirtschaftstheorie! Ein Welthandelsemporium, wo sich auf der Grundlage einer entwickelten Geldwirtschaft ein wahrhaft internationales Verkehrsleben entsaltete, ein Stapelplatz, wo die Erzeug-nisse fast des ganzen bekannten Länderkreises zusammenströmten, ein Geldmarkt, auf dem die Konzentration des Kapitals solche Fortschritte gemacht hatte, daß von hier aus weithin im Umkreis der östlichen Mittelmeerwelt dis zu den fernsten überseeischen Plätzen regelmäßig beträchtliche Handelskapitalien vorgeschossen wurden.

Wie kann man hier an die Verhältnisse benken, welche das frühe "Mittelalter" der Völker charakterisiert, wo der Produktivskedit wenig entwickelt ist, wo alle Darlehen nur konsumtiv und

<sup>1)</sup> I 70.

v. Pöhlmann, Beich. d. fozialen Frage u. b. Gozialismus i. b. antifen Belt. I.

meist Notdarlehen sind, wo der Gläubiger gewöhnlich reich, der Schuldner arm ist und daher der Zins als gehässige Ausbeutung des Armen, die Unentgeltlichkeit der Kreditgewähr in den Verhält= nissen selbst begründet erscheint?

Welche Fülle von Kapital nahm in der gewerbreichen hellenischen Welt die in vielen Zweigen zum kapitalistischen Großbetrieb und zu fabrikmäßiger Massenproduktion entwickelte Industrie in Unspruch, die, wie z. B. die Gewebeindustrien, den Bedürknissen eines hochgesteigerten Luxus ebenso wie dem Massensonsum des gemeinen Mannes dienten und — dank der fortgeschrittenen Organisation des Handels — ihre Erzeugnisse über drei Weltkeile versandten! Hat es etwa hier in den Zentren des Handels und der Produktion, wo der einzelne in der Ausdehnung seines Gewerbebetriebes rechtlich einen sehr freien Spielraum hatte, an bedeutenden gewerblichen Unternehmungen gesehlt, welche fremden Kapitales bedurften?

Oder bot etwa die Landwirtschaft weniger Gelegenheit, sich mit Kapital zu befruchten? in einer Zeit der intensivsten Garten= fultur und des spekulativen Anbaues von Handelsgewächsen, wie Wein, Öl usw., die ebenfalls einen Weltmarkt besagen? Und war nicht der Boden selbst, nachdem die seine Beräußerung, Teilung usw. hemmenden Jesseln, die Gebundenheit und Geschlossenheit der Landgüter seit Jahrhunderten beseitigt waren, längst ein ergiebiges Feld für das spekulative Kapital geworden? Schuf hier nicht der mit der Mobilifierung bes Grund und Bodens ftetig fteigende Bertehr in Grundstücken, der den Boden felbst zur Sandelsware machte, die durch die freie Teilbarkeit dem Erben auferlegte Not= wendigkeit, Miterben abzufinden, u. dal. m. zahllose Veranlaffungen zu Unlehen, um Ländereien anzukaufen oder als Erbe übernehmen zu können? Welche Kapitalien mußte endlich der Aufschwung des Sandels und des Geldgeschäftes fluffig machen, welches die Seele dieses hochentwickelten Wirtschaftslebens bildete!

Wer sich prinzipiell auf den Boden dieses Wirtschaftslebens stellte und den Bedürfnissen desselben gerecht werden wollte, der

konnte den spekulativen Handelsgewinn und den Leihzins an sich unmöglich als ungerecht und als Übervorteilung verwerfen. Und in der Tat, wenn man die in den eigenen Ersahrungen und dem eigenen Willen des wirtschaftlich tätigen Volkes wurzelnden Anschauungen der Praxis und den Geist des ganzen Verkehrsrechtes ins Auge faßt, in welchen die zur Herrschaft gelangten Ansichten von den Gegenständen und Mitteln des Verkehres, vom materiellen Güterleben überhaupt ihren Ausdruck fanden, so erscheint die Frage zu Platos Zeiten längst in modernem Sinne entschieden.

Wir finden in den Industries und Handelsstaaten, wie Athen, ein Kredits und Bankwesen, das — bei aller Antipathie gegen die wucherische Ausbeutung desselben — das größte geschäftliche Verstrauen genoß und infolgedessen der Zinsverkehr ein so allgemeiner und regelmäßiger war, daß ihn auch die Gesetzebung längstrückhaltlos anerkannt hatte. Und diese gesetzliche Zinssreiheit erscheint um so bedeutsamer, wenn man die Höhe des üblichen Zinsssußes, überhaupt der Gewinne aus produktiv angelegten Fonds in Betracht zieht, welche die Ausbeutung des Schwachen durch das Kapital in hohem Grade begünstigte und nur zu geseignet war, Mißstimmung gegen alle merkantile Spekulation zu erzeugen.

Wie die für die Praxis des Verkehres und für die Gesetzgebung maßgebende Anschauungsweise das Zinsproblem auffaßte, dafür ist überaus bezeichnend der Umstand, daß die griechische Geschäftssprache den Kapitalzins zó205 nennt, das "Geborene", denselben also aus einer direkten wertzeugenden Kraft des Geldskapitals ableitet, neben der der Faktor Arbeit als verschwindend klein völlig außer acht gelassen wird. Der Geldzins hat für diese Vorstellungsweise seinen Entstehungsgrund einsach darin, daß das Leihkapital ihn gewissermaßen selbst erzeugt, so daß jede weitere Frage nach der Verechtigung des durch den Zins dem Kapitalisten zufallenden Mehrwertes vollkommen gegenstandslos wird. Eine Auffassunz, welche sich auf das engste mit weitverbreiteten modernen Kapitalzinstheorien berührt, die dem Kapital in ganz ähnlicher

Weise eine "aktive Rolle" zuschreiben, den Mehrwert ohne weitere Zwischenmotivierung aus der produktiven Kraft des Kapitals her= vorgehen lassen.1)

Kann es einen einschneidenderen Gegensatz geben, als zwischen der platonisch-aristotelischen Lehre, welche kaum eine mittelbare Produktivität des Geldes anerkennt, und diese in Volkswirtschaft und Necht zum Siege gelangte Anschauung, welche das Geldkapital ohne weiteres als eine originäre Güterquelle, als eine selbständige Produktivkraft hinstellte, deren Wirken volksommen gleichartig mit der Arbeit des Menschen erschien?

Dieser grelle Kontrast zwischen dem Standpunkt der sozialen Theorie und den Anschauungen der Praxis zeigt recht deutlich, wie ganz anders, als disher, wir die geschichtliche Stellung jener Wirtschaftsphilosophie zu beurteilen haben. Sie ist nicht der den tatsächlichen Zuständen und Bedürfnissen mehr oder minder entsprechende Ausdruck einer relativ niedrigen Stufe der Volkswirtschaft, sondern vielmehr das Erzeugnis einer Reaktion gegen die Auswüchse einer hochentwickelten volkswirtschaftlichen Kultur, einer der ganzen tatsächlichen Gestaltung des Wirtschaftslebens prinzipiell seindlichen Weltanschauung.

Nicht weil das mobile Kapital als Produktionsmittel noch wenig zu bedeuten gehabt hätte, sondern im Gegenteil, weil durch die Entwicklung der kapitalistischen Geldwirtschaft das Geld eine dominierende Machtstellung gewonnen, weil der Materialismus dieser Geldherrschaft zu einer übermäßigen Wertschätzung der äußeren Güter und vor allem des Geldes, als des Inbegriffes aller Güter, zu einer raftlos gierigen Jagd nach Gewinn und Genuß geführt hatte, konnte sich der edelsten Geister der Gedanke bemächtigen, daß

<sup>1)</sup> Wenn von Böhm-Bawerf a. a. D. I 134 als der Urheber der Theorie, welche die Existenz des dem Kapitalisten zufallenden Mehrwertes einsach mit der Produktivkraft des Kapitals selbst begründet, der von Böhm so genannten naiven Produktionstheorie, J. B. Sah genannt wird, so dürste jest nach dem oben Bemerkten der eigentliche Ursprung dieser Theorie bei den griechischen Geschäftsleuten und Bankiers zu suchen sein.

das Geld durch eine weitgehende Beschränfung seiner wirtschaftlichen Funktionen möglichst seines Wertes und seiner Macht entkleidet werden muffe, um dem Egoismus und Materialismus feinen Saupt= nahrboden zu entziehen. Richt weil der Erwerb aus Sandel und Industrie neben dem Landbau wenig zu bedeuten gehabt hatte, fondern im Gegenteil, weil gerade biefer Erwerb durch feine intenfive und ertenfive Steigerung zu einem einseitigen Übergewicht ber Geldmacht und der merkantilen Interessen geführt hatte, die als ein verhängnisvoller materieller und sittlicher Druck empfunden wurde, darum wurde jest in naturgemäßem Rüchschlag ebenjo ein= seitig dem mobilen Rapital der Grund und Boden als das einzig fruchtbringende Kapital, als das wertvollite aller Güter entgegen= gestellt, darum follte sein Ertrag der wahrhaft naturgemäße Erwerb, sein Besitz der mahre Reichtum sein. Weil die selbst den Grund und Boden zur Handelsware machende Geldwirtschaft die Unterichiede zu vertilgen drohte, auf denen die Besundheit des Bolfsund Staatslebens beruht, barum wurde jest diejer Unterichied zwijchen Boden= und Geldkapital, zwijchen Bodenertrag und Handels= gewinn um jo entschiedener betont und der Widerspruch gegen die zunehmende Auffaugung des Grundbesites durch das Geldkapital bis zu der Forderung gesteigert, daß man allen nicht aus Grund und Boden fließenden Erwerb neben dem Grundbesit wirtichaftlich, jozial und politisch zur Bedeutungelosigfeit herabdrücken und jo die Macht des Geldes brechen muffe.

Der Radikalismus dieser Forderungen begreift sich nur, wenn man sie als Aussluß einer allumfassenden sozialsökonomischen Gesamtanschauung auffaßt, welche stets das Ideal eines von dem Bestehenden mehr oder minder weit entsernten, wahrhaft guten und gerechten Zustandes der Gesellschaft im Auge hatte, einer Weltsanschauung, die, wenn nicht den Menschen überhaupt, so doch wenigstens die Mitglieder des bürgerlichen Gemeinwesens grundsätzlich in eine andere Stellung zur Außenwelt und zum materiellen Güterleben zu bringen wünschte, als es in der Wirklichkeit der Fall war.

Es ist mit einem Worte der "sozialistische" Charafter dieser Sozialphilosophie, welcher in den genannten Forderungen seinen Ausdruck findet. Daher tritt auch bereits hier diesenige Theorie, welche an der Wiege des modernen Sozialismus stand und sich Hand in Hand mit ihm entwickelt hat, die heute in Angriff und Abwehr bei dem Streit um die Organisation der Volkswirtschaft vor allem in Frage kommt: die Kapitalzinstheorie, so bedeutsam in den Vordergrund.

Zwar richtet sich bei Plato, wenigstens seitdem er auf den Kommunismus verzichten gelernt hatte, sowie bei Aristoteles der Ungriff nicht wie bei dem modernen Sozialismus gegen die Rapital= rente in jeder Gestalt, insbesondere nicht gegen das unbewegliche Kapital und die Grundrente. Wenn das Bürgertum des platonischen Gesetzesstaates und des aristotelischen besten Staates von wirtschaftlicher Arbeit und wirtschaftlichen Sorgen frei nur der fittlichen und geistigen Entfaltung der Persönlichkeit und dem Dienste des Staates leben, und wenn die Eriftenz dieses Bürger= tums auf den Grundbesitz basiert werden sollte, so war die Anerkennung der Grundrente ja unvermeidlich. Allein so bedeutsam dieser Unterschied ist, eine gewisse Analogie beider Erscheinungen ist doch unverkennbar. Wie die moderne sozialistische Kritik des Rapitalzinses der sogenannten Produktivitätstheorie die Ausbeutungs= theorie entgegenstellt, nach welcher ein Teil der Gesellschaft, die Kapi= talisten, sich drohnenartig einen Teil vom Werte des Produktes an= eignet, das der andere Teil der Gesellschaft, die Arbeiter, allein hervor= gebracht hat, so setzt auch der antike Sozialismus wenigstens in Bezug auf das Geldkapital und auf den Darlehenszins in ganz ähnlicher Weise dem Begriff der Produktivität des Kapitals den der Ausbeutung entgegen. Ja der Leihzins ift ihm unter allen Umftänden, nicht bloß gegenüber der Arbeit, eine natur= und rechts= widrige Ausbeutung des Mitmenschen.

Auch die allgemeine Tendenz der Angriffe gegen den Leih= zins und das Geldwesen, gegen Zwischenhandel und freie Kon= furrenz, der Widerwille gegen die geldoligarchische Entwicklung der Gesellschaft, gegen die Konzentrierung des Besitzes überhaupt besegenet sich mit den antikapitalistischen Grundanschauungen des modernen Sozialismus.<sup>1</sup>) Diese Tendenz ist eine so mächtige, daß Plato und Aristoteles mit ihren Forderungen der Konzentrierung des Kapitals auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens entgegentreten und daher auch die Grundeigentumsverhältnisse einer mehr oder minder radikalen Umgestaltung im Sinne wirtschaftlicher Ausschlichung unterworfen wissen wollen.

Von der Art und Weise, wie Aristoteles den Umschlag des "Hausvermögens" in spekulatives Kapital, des Gütererwerbs in die Spekulation auf den Geldprosit (Zins) analysiert, hat Schäffle ausdrücklich anerkannt, daß sie "im Kern die ganze moderne Kritik des Kapitals", d. h. die negative Arbeit der sozialistischen Theorien, enthalte,2) insbesondere sei die Marrsche Werttheorie im letzten Grunde eine Entlehnung aus der Wucherkritik des Arisstoteles.3)

Es ist daher durchaus zutreffend, wenn der Sozialist Rodsbertus die aristotelische Kritik der "Chrematistik" jener Zeit mit der modernen Reaktion gegen die von Rodbertus so genannte "Kapitaslistik" der Gegenwart vergleicht, zu welcher der Sozialismus den ersten Anstoß gegeben. In der Tat liest es sich wie eine einfache Umschreibung der Anklagen des Stagiriten gegen die sieberhafte Geldspekulation seiner Zeit, wenn Rodbertus das prophetische Wort

<sup>1)</sup> Unmittelbar mit den geschilderten Angriffen auf den zonnanonos und Handel berührt sich z. B. Fourier, wenn er den Borwurf gegen seine Zeit erhebt, daß in der jezigen Phase der Zivilisation der Handelsgeist die Politik dominiere und regiere; daß die Kaufleute in der sozialen Ordnung nichts seien, als eine Truppe vereinigter Piraten, welche in jeder Beziehung den sozialen Körper knechten. — Ühulich spricht auch Marx von der "modernen Schacherwelt". Bgl. Abler, Die Grundlagen der Marxischen Kritik der beskehenden Bolkswirtschaft 215, 246. — Überhaupt ist za die Abneigung gegen die "Zwischenpersonen" (intermédiaires) ein durchgehender Zug im Sozialismus.

<sup>2)</sup> Bau und Leben des sozialen Körpers I 256.

<sup>3)</sup> Die Bekämpfung der Sozialdemokratie ohne Ausnahmegeset (Tüb. 3tschr. f. d. g. Stw. 1890 S. 213).

ausspricht: "Nachdem erst auf wirtschaftlichem Gebiet alles als Kapital behandelt worden, was und bloß weil es für Geld feil ist, so wird auch bald alles, was überhaupt für Geld feil ist, als Kapital dienen, auch das, was immerdar weit über das wirtschaftsliche Gebiet hinaussallen sollte. Macht heute nicht das Gründungsfieber auch schon Ehre und Amt zu Kapital? So ist heute die Kapitalistit zugleich die Passion der Zeit und unsere Zeitkrankheit geworden, die auch in die bitterste Passionsgeschichte auslausen wird."1) —

"Wenn sie", sagt Aristoteles von seinen Zeitgenossen, "ihren Zweck nicht durch die geschäftliche Spekulation selbst erreichen können, so jagen sie ihm auf anderen Wegen nach und machen alle Künste und Talente ihrer natürlichen Bestimmung entgegen diesem Zwecke dienstbar. — Denn — was machen sie daraus? Eine Geldspekustation, als wäre das Geld das Ziel und der Zweck von allem."2) —

Wir haben damit einen Punkt berührt, der von neuem zeigt, daß auch der antike Sozialismus trot aller Berirrungen und Einseitigkeiten einen tiefberechtigten Kern enthält.

Es ist das unsterbliche Verdienst der hellenischen Sozialtheorie, für alle Zukunft den Nachweis erbracht zu haben, daß das Glück der Völker nicht von der Erzeugung einer möglichst großen Masse von Gütern, sondern in weit höherem Grade von der Art und Weise ihrer Verteilung abhängt. Wenn man sich den einseitigen Produktions, ja Produzentenstandpunkt vergegenwärtigt, der für die neuere Nationalökonomie bis tief in unser Jahrhundert hinein maßgebend war, so wird man eine gewisse Beschämung empfinden angesichts der hohen geistigen und sittlichen Energie, mit welcher hellenische Denker die Frage nach den sozial=ethischen Wirkungen

 $<sup>^1)~\</sup>rm Jur$  Erklärung und Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbesitzes II  $^2$  273 ff., vgl. die Vorrede VI ff. Dazu R. Mehers Berliner Revue 1872 289 f.

<sup>2)</sup> Ι 3, 19 f. 1258 a: Οἱ δὲ πάσας ποιοῦσι χοηματιστικάς, ὡς τοῦτο τέλος ὄν, πρὸς δὲ τὸ τέλος ἄπαντα δέον ἀπαντᾶν.

ber Einkommens= und Vermögensverteilung, die Frage nach der wünschenswerten Verteilung überhaupt in den Vordergrund gerückt und zu lösen versucht haben. Hier findet sich zum ersten Male jene scharfe prinzipielle Erörterung des Verteilungsproblems, der sich gerade die Gegenwart immer weniger wird entziehen können.

Nicht anders ift es mit dem Kampf gegen die einseitig indi= vidualistische, den Zusammenhang mit dem Ganzen und die Bflichten gegenüber dem Bangen ignorierende Auffassung des Eigentums= begriffes, welche dem einzelnen das absolut zuspricht und zu sichern verlangt, was er gerade besitzt. Einer der hervorragenoften Rechtslehrer der Neuzeit "fieht eine Zeit kommen, wo die Gesell= schaft das angebliche Recht des Eigentümers, von den Gütern dieser Welt beliebig viel zusammenzuscharren, ebensowenig anerkennen wird, als das Recht des altrömischen Familienvaters über Tod und Leben seiner Kinder, als das Fehderecht und den Strafenraub des Ritters, als das Standrecht des Mittelalters".1) Demgemäß ver= langt Ihering vom Staate, daß er "auf das Privateigentum einen Druck ausübe, welcher bem Übermaß seiner Anhäufung auf ein= zelnen Punkten vorbeugt und die Möglichkeit schafft, den Druck auf andere Teile des sozialen Körpers zu verringern, eine den Interessen der Gesellschaft mehr entsprechende, d. h. gerechtere Verteilung der Güter herbeizuführen, als fie unter dem Ginfluß eines Eigentums herbeigeführt worden ist und möglich war, welches, wenn man es beim rechten Namen nennt, Unersättlichkeit des Egoismus ift".2) Und in demselben Gedanken begegnet sich mit dem deutschen Romanisten der befannte amerikanische Publigist Michaelis, der, obwohl ein warmer Verteidiger des freien Wettbewerbes, doch fein Bedenken trägt, "gegen die Monopolwirtschaft, welche die Unhäufung riesenhafter Reichtumer ermöglicht", die Staatsgewalt in die Schranken zu rufen. Er bezeichnet — ganz im Sinne der aristotelischen Gerechtigkeitsibee — die Bildung von Trusts, d. h. jede Bereini= gung jum Zwecke unverhältnismäßiger Steigerung der Warenpreise,

<sup>1)</sup> Ihering, Der Zweck im Recht I 519.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebd. 521.

als einen Raubversuch, gegen den das Volk durch die Gesetze gesschützt werden müsse. Er verlangt ferner einschneidende Maß=regeln der staatlichen und internationalen Gesetzgebung zur Bestämpfung der übermäßigen Anhäufung des mobilen Kapitals, wie des Grundbesitzes in einzelnen Händen. Do kehrt die moderne Welt von den verschiedensten Ausgangspunkten her zu dem Grundsgedanken der hellenischen Sozialphilosophie zurück, daß die keine Grenzen kennende Pleonexie der Individuen ihre prinzipiellen Schranken in den Forderungen des gemeinsamen Wohles aller sinden müsse.

Auch in Bezug auf die ethische Auffassung des Güterslebens treten in der sozialpolitischen Literatur der Gegenwart — hervorgerusen durch analoge gesellschaftliche Mißstände — Ansschauungen hervor, die sich mit antiken Lebensidealen nahe besrühren.

Wenn es gilt, der Haft und Gier des Erwerbslebens der Gegenwart, dem alles in seinen Strudel hineinziehenden Kampf um die Befriedigung endlos gesteigerter Bedürfnisse eine höhere menschenwürdigere Lebensansicht und Lebenspraxis entgegenzustellen, werden wir da nicht von selbst auf einen der grundlegenden Gedanken der sozialen Ethik der Hellenen hingewiesen, daß das Glück in der verständigen Beschränkung der Bedürfnisse zu suchen sei, daß es sich immer weiter zurückzieht, je mehr der Kreis dessen, was zum Leben begehrenswert erscheint, sich erweitert?

Nichts könnte diese Anschauung der hellenischen Sozialphilosophie glänzender bestätigen, als die Schilderung eines modernen Denkers, dem ebenso, wie für jene, alle sozialen Fragen zugleich sittliche Fragen sind, und der es versteht, unserer Zeit durch "ihr

<sup>1)</sup> Ein Blid in die Zukunft S. 83 (Reclam).

<sup>2) 93</sup> ff. Michaelis berührt sich hier direkt mit der historischsechischen Richtung der deutschen Nationalökonomie, deren Führer Schmoller ebenfalls durch maßvolle progressive Einkommenss und Erbschaftssteuern die Anhäufung übergroßer Reichtümer beschränkt wissen will (Grundfragen 95).

<sup>3)</sup> Bgl. Lange, Geschichte des Materialismus II 3 460.

oft so kummervolles Auge bis auf den Grund des Herzens"

"Inmitten des ungehenersten Aufschwunges von Reichtum und Macht" - heißt es hier - "sieht man weder, daß die Hast und Gier des Erwerbes in den besitzenden Rlassen sich auch nur im mindesten mäßige, noch die Befriedigung der unteren Bolks= klassen, trot großer, leicht ziffermäßig nachweisbarer Fortschritte in ihrer allgemeinen Lebenslage sich in kenntlichem Maße gesteigert habe. Es ist eine traurige, aber allbekannte Wahrheit, daß unsere Beit, ausgerüftet mit den ungeheuersten Mitteln des Genusses, das wirkliche Genießen kaum versteht, weil sie alles von außen erwartet. weil die Vorbereitungen zum Genuß so umftändlich geworden sind, daß sie immer schon drei Biertel des Genuffes selbst verschlingen, und daß infolgedessen das eine Bedürfnis, möglichst viel zu befigen, so überwiegend geworden ift, daß auf diesem Wege eine beständige Steigerung der Gütererzeugung und der Mittel zum Benuffe denkbar wird, ohne daß das Glück irgendeines Menschen dadurch wesentlich erhöht wurde." Ift diese Schilderung nicht ein frappantes Seitenstück zu dem Bilbe, welches Plato im "Staate" von dem Fieberzustand der Gesellschaft (der πόλις φλεγμαίνουσα) entwirft?1)

Es ist wahr, der ethische Idealismus Platos und Aristoteles' wird der Frage des wirtschaftlichen Fortschrittes nicht gerecht, aber diese Einseitigkeit ist nur die Kehrseite eines großen Vorzuges: der klaren Erkenntnis, daß auch diese Frage eben nur im engsten Zusammenhang mit den ethischen Fragen zu beurteilen ist.

Mußte nicht ferner diese analoge Beurteilung des Güterlebens überhaupt zu einer gewissen analogen Beurteilung der Güter=

<sup>1)</sup> Theobald Ziegler, Die soziale Frage eine sittliche Frage S. 30. Bgl. Bolf, Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung S. 389: "Bir sind in das nervöse Zeitalter getreten. Der kleine Rest von Beschauslichkeit, den frühere Fahrhunderte uns überlieserten, ist preisgegeben. Fiebershaft jagen wir nach einem unfindbaren Glück — unfindbar, denn Glück ist bloß möglich in der Beschränkung, und diese ist uns unleiblich."

produktion insbesondere führen? Wir erkennen es heutzutage als eine schwere Schädigung der wirtschaftlichen und idealen Interessen des ganzen Bolkes, wenn die ungleiche Verteilung des Volkseinkommens hauptsächlich zur reichlicheren und üppigeren Befriedisgung der materiellen Bedürfnisse der besser Situierten führt. Wir verwersen einen Luxus, der die höheren Klassen selbst physisch und sittlich schädigt, den Neid der niederen immer mehr aufstachelt und zu einer ungünstigen Richtung der ganzen Güterproduktion (Luxussgüter für die Reichen, statt Massengüter für alle) führt und der, abgesehen vom Kunstluxus, kein Kulturinteresse des Volkes fördert. Auch wir beginnen einzusehen, daß, wenn es soweit gekommen ist, die Gesetzgebung eine gewisse Ausgleichung in der Verteilung des Volkseinkommens ins Auge fassen müsse.

Wie nahe sich antikes und modernes Denken gerade auf diesem Gebiete berühren, zeigt recht deutlich die Idee des sozialen Menschen, wie sie die aristotelische Ethik formuliert hat, die aristotelische Forderung eines stetigen Zusammenwirkens des Gemeinsinnes mit dem Selbstinteresse zur Verwirklichung der verteilenden und außegleichenden Gerechtigkeit.

Schon die Art und Weise, wie Adam Smith in den Mittelspunkt seiner Theorie der moralischen Gefühle das Sympathieprinzip stellt, wie er hier und in der politischen Ökonomie die Selbstucht (selfishness) durch die Wirksamkeit der sozialen Triebe eingedämmt wissen will und prinzipiell nur ein solches Maß von Selbstinteresse anerkennt, welches sich innerhalb der Schranken der Gerechtigkeit hält, die Forderung endlich einer harmonischen Ausgleichung der Gefühle und Leidenschaften durch die Überwindung unserer selbstssüchtigen und die Ausbildung unserer wohlwollenden Gefühle,2) all das läßt in den sozialethischen Grundfragen eine gewisse Ideensverwandtschaft mit der geschilderten aristotelischen Sozialphilosophie

<sup>1)</sup> So z. B. Wagner, Grundlegung I 2 152.

<sup>2)</sup> Bgl. Hasbach, Die allgemeinen philos. Grundlagen der von François Duesnah und Adam Smith begründeten politischen Ökonomie S. 114 f. und besselben Untersuchungen über Adam Smith S. 54 ff.

erkennen, soweit auch im übrigen und zwar gerade in der politischen Stonomie die Standpunkte auseinandergeben.

Ungleich inniger freilich ift die Verwandtschaft mit der modernen ethischen Richtung der Nationalökonomie. Es ist ganz aristotelisch gedacht, wenn von Thünen und Knies die Rücksichtnahme der wirtschaftlich tätigen Einzelpersonen (nicht bloß auf ihren eigenen Vorteil, sondern auch) auf das wirtschaftliche Interesse "anderer Leute" fordern und wenn dann Knies den Sat aufstellt: "Daß irgendein höheres Maß wirtschaftlicher Güter auf den Wegen der Selbstsucht. bes gegen den Nächsten und das Gemeinwesen rücksichtslosen Eigennutes von den einzelnen gewonnen wird, steht im Widerspruch mit dem materiellen und sittlichen Wohle aller einzelnen, mit dem Gemeinwohl, ja mit dem sittlichen Wohle des Erwerbenden selbst." 1) Wenn ferner A. Wagner meint: "Die Beweggründe individuellen wirtschaftlichen Vorteiles sind wenigstens möglichst zu verbinden mit und zu ersetzen durch altruistische Beweggründe, und das, was in dieser Sinsicht der einzelne und eine Verkehrsgesellschaft erreicht, bildet den Masstab ihres sittlichen Wertes und ihrer mahren Kultur= höhe":2) — so entspricht das genau dem von der aristotelischen Ethik aufgestellten Ideal.

Auch ift diese vielsache Berührung antiken und modernen Denkens keineswegs eine zufällige. Wenn es auch bis zu einem gewissen Grade analoge Übelstände des Volkslebens waren, welche hier wie dort eine höhere sozial-ethische Auffassung des Güterlebens, eine tiesere Anschauung von Wesen und Beruf des Staates, eine gesteigerte Empfänglichkeit für soziale Gerechtigkeit hervorriesen, so besteht doch gleichzeitig auch ein unmittelbarer bewußter Zusammenshang. Und man sollte nie vergessen, daß es eine auf humanistischer Grundlage erwachsene Wissenschaft war, die sich zum Träger dieses gewaltigen Umschwunges des modernen Geisteslebens gemacht hat. In einem der grundlegenden Werse der historischen Schule der

<sup>1)</sup> Politische Ökonomie vom gesch. Standpunkt (2) 238 f.

<sup>2)</sup> Jahrb. f. Nationalöf. u. Stat. 1886 S. 230.

Nationalökonomie wird ausdrücklich anerkannt, daß wir hier zugleich das Ergebnis einer Befruchtung der modernen Wissenschaft durch altklassische Anschauungen vor uns haben.

Schon bei einem der ersten großen Vorkämpser gegen die einseitig-individualistische Auffassung ökonomischer Phänomene, bei Sismondi, tritt dieser Zusammenhang klar hervor. Er knüpft seine Polemik gegen die seience de l'accroissement des richesses unmittelbar an die sozialpolitischen Erörterungen an, welche Aristoteles in der Politik der Chrematistik gewidmet hat.2) Und ganz in demselben Sinne hat unter den Deutschen schon im Jahre 1849 Roscher in seiner schönen Abhandlung über das Verhältnis der Nationalsökonomie zum klassischen Altertum der herrschenden Zeitdoktrin die politische Ökonomie der Griechen gegenübergestellt, weil dieselbe niemals den großen Fehler begangen habe, über dem Keichtum der Menschen zu vergessen.3)

Ihm folgt Rodbertus mit der Forderung, daß wir unsere Politik wieder etwas mehr mit antikem Geiste erfüllen sollten, 4) und Lorenz von Stein, der aus dem Studium der antiken Staats-wissenschaft die Überzeugung geschöpft hat, daß wir, indem wir durchsorschen, was die Alten gewesen und getan, "uns gleichsam selbst zum zweitenmal erleben".5) Im Hinblick auf den noch immer nicht überwundenen einseitigen Individualismus der modernen Staats-aufsassung erkärt es Abolf Wagner von jedem politischen Standpunkte aus für unverweidlich, wieder an antike Anschauungen anzuknüpsen. Für die Nationalökonomie, welche dies viel zu sehr aus den Augen verloren habe, sind nach Wagners Ansicht die grund-

<sup>1)</sup> Anies a. a. D. 438.

<sup>2)</sup> Études s. l. écon. pol. I 3. Bgl. Esster, Simonde de Sismondi. Ein Beitrag zur Geschichte der Bolkswirtschaft (Jahrb. f. Nationalök. u. Stat. N. F. XIV 321 ff.).

 $<sup>^{3)}</sup>$  Ansichten der Bolkswirtschaft aus dem geschichtlichen Standpunkt I  $(^{2})$  7.

 $<sup>^4)\,</sup>$  Jur Erklärung und Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbesitzes II (2) 370.

<sup>5)</sup> Die brei Fragen des Grundbesites und seine Zukunft S. 14.

legenden Säte des Aristoteles über den Charafter des Staates sämtlich auch Fundamentalprinzipien für die Volkswirtschaftslehre. 1) Endlich hat — wie im Ansang des Jahrhunderts Sismondis Theorie vom Reichtum auf Aristoteles hinweist — in der Gegenwart Schmoller seine Lehre von der Verteilung des Einkommens nach dem Verdienst durch den Hinweis darauf unterstüßt, daß er damit nur eine Theorie wiederhole, die bereits Aristoteles in seiner Ethik ausgestellt. 2) Schon bewegt sich ja auch unsere moderne Gesetzgebung genau in derselben Richtung. Ist es nicht eine Annäherung an das aristotelische Ideal der verteilenden und ausgleichenden Gerechtigkeit im Vertehr, wenn dank dieser Gesetzgebung der Kreis von Individuen, auf welche der wirtschaftende Mensch Rücksicht zu nehmen hat, in beständigem Wachsen begriffen ist?

Doch sehen wir von den einzelnen Problemen ab und halten uns an die Auffassungsweise des hellenischen Sozialismus im allzemeinen. Müssen wir nicht auch da trot aller Verirrungen eines abstrakten und ideologischen Dogmatismus anerkennen, daß in der ganzen Art und Weise, wie hier die Dinge angeschaut werden, ein Fortschritt von größter Bedeutung lag?

Die hellenische Staatslehre hat für alle Zukunft gezeigt, daß für die Realisierung der Ideen, welche in Staat und Recht zur Berwirklichung zu gelangen suchen, nicht bloß das System der politischen Institutionen, die Ordnung und Berteilung der staatlichen Gewalten von Bedeutung ist, sondern noch mehr die Welt der Güter und Interessen, jener gewaltigen bei der Gestaltung aller menschlichen Dinge mitwirkenden Faktoren, die durch ihre Macht über den einzelnen auch auf die Gesellschaft mit elementarer Kraft zu wirken vermögen. Zum ersten Male tritt uns hier in der Geschichte der politischen Wissenschaften ein tieseres Verständnis für die Natur der gesellschaftlichen Gegensätze und für die Gesahren entgegen, mit welchen das wirtschaftliche Güterleben und die Versetze

<sup>1)</sup> Grundlegung ber politischen Ökonomie I3 859.

²) a. a. D. S. 61.

teilung des Besitzes das Edelste im Menschen, die höchsten Kulturinteressen der Gesamtheit bedroht.

Wie hoch steht die hellenische Staatslehre mit dieser Erfenntnis über jenem Doktrinarismus, der Staat und Bolk nur als eine Summe von Individuen zu denken vermag und über dem ausschließlichen Gegensat von Individuum und Staat jene wichtige zwischen dem Leben des einzelnen und dem des Staates in der Mitte liegende Sphäre übersieht, die wir Gesellschaft nennen. Durch ihre Analyse der sozialen Erscheinungen hat die hellenische Staatsslehre jene tiesere Auffassung des Staates und der staatlichen Zwecke begründet, welche ihr Augenmerk vor allem darauf richtet, wie sich die verschiedenen Esemente der Gesellschaft, die sozialen Klassen zueinander und zum Staate verhalten oder verhalten sollen, wie überhaupt Staat und Gesellschaft als zwei selbständige in ewigem Antagonismus sich gegenüberstehende und doch wieder sich gegenseitig durchdringende Lebenskreise aufeinander wirken.

Diese soziale Auffassung der Dinge, welche die Regierungsschseiteme vor allem auf ihre soziale Brauchbarkeit hin beurteilt, hat einen Aristoteles befähigt, den Wechsel der Verfassungsformen und die Gestaltung der politischen Parteikämpse in ihrem Zusammenshang mit der wirtschaftlichen Gliederung des Volkes, die Abhängigskeit der staatlichen Entwicklung von der Gesellschaftsordnung und von der materiellen Grundlage derselben, der Verteilung des Bessißes, in einer Weise klarzulegen, daß einer der hervorragendsten Vertreter der modernen Staatswissenschaft von ihm gesagt hat, seine Politik würde in dieser Hinsicht für die Staatswissenschaft der Zukunst das sein, was Kopernikus Organon für die Astronomie gewesen.

Anderseits ist jedoch die aristotelische Staatslehre in der Bestonung der ökonomischen Faktoren keineswegs soweit gegangen, wie der sogenannte wissenschaftliche Sozialismus der Gegenwart.

<sup>1)</sup> L. von Stein, Verwaltungslehre I 2 32. Bgl. Steins Aufjat über die Entwicklung der Staatswiffenschaft bei den Griechen (Sig. Ber. der Wien. Af. (phil.hift.) Bd. 93).

So bedeutsam das volkswirtschaftliche Moment, insbesondere das des Klassenkampses in seiner Analyse verfassungsgeschichtlicher Entwicklungen in den Vordergrund tritt, Aristoteles ist doch weit entsernt von jener materialistischen, die Geschichte einzig und allein vom Standpunkte des Klassenkampses aus betrachtenden Anschauungs-weise, welche das ökonomische Moment geradezu als das immer und überall bestimmende, für die Gestaltung der Gesellschaft einzig und allein ausschlaggebende hinstellt und das gesamte politische, rechtliche, geistige und religiöse Dasein des Volkes nur als einen Überbau gelten läßt, dessen Gestaltung durch das ökonomische Fundament und die wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft uns bedingt vorgezeichnet sei.

Dieser Glaube an die Allmacht der rein wirtschaftlichen Faktoren mußte ja von vorneherein einer Auffassungsweise fremd bleiben, welche die Gleichberechtigung der wirtschaftlichen Zwecke mit den ethischen Zielen grundsätlich leugnete und das höchste Endziel aller Politik darin sah, den Staat, seine Gesetzgebung und Verwaltung von den gemeinen Interessen des Güterlebens möglichst zu emanzipieren.

Allerdings hat auch der hellenische Sozialismus mit psychoslogischer Notwendigkeit durch eine Entwicklungsphase hindurchgehen müssen, die sich durch eine starke Überschähung der Abhängigkeit des sittlichen Lebens von wirtschaftlichen Faktoren charakterisiert. In den überschwenglichen Hoffnungen, welche Plato auf eine sittsliche Wiedergeburt durch den Kommunismus setzte, und in der Art und Weise, wie er das Privateigentum für den Verfall der Sittslichseit verantwortlich machte, tritt uns ja diese Verirrung draftisch genug entgegen. Allein wie rasch ist gerade hier die Korrektur ersolgt! Schon der aristotelische Sozialismus hat sich von diesen Flussonen über die allheilende Kraft des Kommunismus wieder emanzipiert und ihnen gegenüber die sittliche Unvollkommenheit der Wenschennatur mit einer Schärfe und Klarheit betont, 1) von der

<sup>1)</sup> Politif II 2, 8. 1263 b: ... ων (κακων) οὐδὲν γίνεται διὰ τὴν ἀκοινωνησίαν ἀλλὰ διὰ τὴν μοχθηρίαν, ἐπεὶ καὶ τοὺς κοινὰ κεκτημένους καὶ υ. Ροβίμια n n, Geid. δ. joλialen Frage u. δ. Soλialismus i. δ. antiten Welt. I. 39

ber moderne Sozialismus in seiner ökonomischen Einseitigkeit unendlich viel lernen könnte, freilich auf die Gefahr hin, daß seine Illusionen über die Massenmoral im Zukunftsstaat zerstieben würden wie Seisenblasen.

κοινωνοῦντας πολλῷ διαφερομένους μάλλον δοῶμεν ἢ τοὺς χωρίς τὰς οὐσίας ἔχοντας. Mit aller Entschiedenheit wird hier auch betont, daß es eben die unersättliche Begierde, nicht die Not ist, welche die meisten Berbrechen erzeugt, und daß es daher ein Frrtum ist, von der Aussehung der Not einen radikalen sittlichen Umschwung zu erwarten.

#### C. H. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Bed München

Bon Prof. R. v. Pöhlmann sind im gleichen Berlag ferner erschienen:

- Aus Altertum und Gegenwart. Gesammelte Abhandlungen. Zweite, umgestaltete und verbesserte Auflage. 1911. V, 438 Seiten 8°. Geh. M 7.—, geb. M 8.—
- Aus Altertum und Gegenwart. Gesammelte Abhandlungen. Neue Folge. 1911. V, 322 Seiten 8°. Geh. M 6.—, geb. M 7.—
- Grundriß der griechischen Geschichte nebst Quellenkunde. Bierte, vermehrte u. verbesserte Auflage. 1909. VII, 334 S. Lex.8°. Geh. M 5.80, in Halbstranz geb. M 7.50. [Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, herausgegeben von Dr. Iwan von Müller. III. Band, 4. Abteilung]

Außerdem sind von dem Berfasser erschienen u. A .:

- Die Wirtschaftspolitit der Florentiner Renaissance. (Gefrönte Preissschrift.) Hirzel, Leipzig 1878. Geh. M 4.20
- Sellenische Anschauungen über den Zusammenhang zwischen Natur und Geschichte. Sirzel, Leipzig 1879. Geh. M 1.60
- Die Anfänge Roms. Bläsing, Erlangen 1881. Geh. M 1.20
- Die Übervölkerung der antiken Großstädte, im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung städtischer Zivilisation dargestellt. (Geskrönte Preisschrift.) Hirzel, Leipzig 1884. Geh. M 4.20
- Sokrates und sein Volk. Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreiheit. Oldenburg, München 1899. (Band 8 der Historischen Bibliothek.) Gebunden M 3.20
- Die Weltanschauung des Tacitus. G. Franz, München 1910. (Shber. der k. d. Afad.) Geh. M 1.50
- **W.** Roscher, Grundlagen der Nationalökonomie. 22.—24. Auflage. 1896—1906. Cotta, Stuttgart. Geh. M 14.—, geb. M 16.50

# Aus Altertum und Gegenwart

Bon

#### Dr. Robert von Böhlmann

o. Professor ber alten Geichichte an ber Universität München

3weite, umgestaltete und verbesserte Auflage

1911. V, 438 Seiten 80

Geheftet M 7 .- , gebunden M 8 .-

Inhalt: Das klassische Altertum in seiner Bedeutung für die politische Erziehung des modernen Staatsbürgers — Zur Methodit der Geschichte des Altertums — Zur geschichtlichen Beurteilung Homers — Aus dem hellenischen Mittelalter — Die Wohnungsnot der antiten Großstädte — Zur Beurteilung Georg Grotes und seiner Griechischen Geschichte — Zur Artist von Mommsens Darztellung der römischen Rasser – Ankes Weltgeschichte — Eine Weltgeschichte auf geographischer Grundlage — Theodor Mommsen — Extreme bürgerlicher und sozialistischer Geschichtsichreibung — Das "technische" Jahrhundert.

#### Mus den Urteilen:

"Es ist schwer, über ein Buch wie das vorliegende nicht wieder ein Buch oder doch eine längere Abhandlung zu ichreiben. So reich ist der Stoff, so vielseitig und abwechselungsreich die Masse des Gebotenen. Böhlmanns Abhandlungen interessieren nicht nur den Historiker von Fach, sondern jeden Gebildeten. Die geistvolle Art, wie die Berhält= nisse der Gegenwart zur Erforschung langentschwundener Zeiten benust werden, die Umsicht und Regsamkeit, mit der alle Wissensgebiete, die zur Aufflärung einer dunklen Frage der Geschichte dienen können, durchwandert werden, die vornehme und sichere Kritik wissenschaft= licher Werke, die flotte Darstellungsweise werden dieses Buch allen lieb und wert machen. Methodologisch am interessantesten ist wohl der Auffat Bur geschichtlichen Beurteilung homers'. Es ist äußerst anregend, zu verfolgen, wie der Verfasser hier eine Pringipienfrage ber Geschichtsforschung knapp formuliert, auf einen Einzelfall - nämlich auf die Frage nach dem Entstehen und Wesen der Volksdichtung anwendet und bis in die weitesten Berzweigungen hinein und mit einer Fülle reichsten Materials geistvoll beleuchtet. Nicht warm genug tann ich das Buch allen empsehlen, die Interesse für Universalgeschichte und besonders für die Antite haben. Ein frischer Sauch modernen Geistes weht darin. Richts ist zu spuren vom Modergeruch verstaubter Büchereien." Samburgischer Correspondent.

# Aus Altertum und Gegenwart

Von

### Dr. Robert von Pöhlmann

o. Projeffor ber alten Geschichte an ber Universität München

#### Neue Folge

V, 322 Seiten 8º

Gehestet M 6 .- , gebunden M 7 .-

Inhalt: I. Das Sofratesproblem — II. Tiberius Gracchus als Sozialreformer — III. "An Cajar!" "Über den Staat". — Gin Beitrag zur Geschichte der antiken Publiziitik. — IV. Die Geschichte der Griechen und das neunzehnte Jahrhundert.

#### Aus den Urteilen:

"Ich habe den Inhalt der Abhandlungen furz angegeben, um zu zeigen, welch reichen Inhalt das Buch in sich birgt. Ich habe es mit viel Interesse gelesen und freue mich besonders der Wärme, mit der der Verfasser für die Bedeutung und Erhaltung des aus der Antike überkommenen Kulturerbes eintritt. Es sei unseren Lehrern angelegent= lich empfohlen." Dr. Fr. Seukner, Cassel (Monatsschrift für höhere Schulen). - "Alle, die Interesse für das klassische Altertum haben, werden nicht bloß reiche Belehrung, sondern auch Wegweiser für eine richtige Arbeitsweise finden. Referent hält es für seine Pflicht, allen Rollegen das Buch zu erspfehlen. Nicht bloß in jeder Lehrerbibliothek sollte es einen Plat finden, auch den reiferen Schülern möge es in die Sand gegeben werden." Dr. Johann Dehler, Wien (Zeitschrift für die österreichischen Enmnasien). - "Aus allen Abhandlungen wird der Geschichtslehrer und der, welcher altklassischen Unterricht zu erteilen hat, für seine Lehrstunden guten Gewinn ziehen. Allen ge= meinsam ist ferner eine souverane Beherrschung des Materials, eine ungemein fesselnde und flare Darstellung und ein ebenso scharfes wie warmes Eintreten für die humanistische Schulbildung." Das humani= stische Gymnasium. - "Das ganze Werk bietet dem Leser eine Fülle von Belehrung und reichsten Genuß dar." Deutsche Rundichau. - "Chrliche Arbeit in geistvoller Verwertung dargeboten und zu reifer Weltanschauung emporgehoben, hat uns der Verfasser in diesen Auffähen gegeben, die hoffentlich die weiteste Berbreitung finden. Dafür sind wir ihm aufrichtigst dankbar." Literar. Zentralblatt.

# Grundriß der Griechischen Geschichte

nebst Quellenkunde

Bon Dr. Robert v. Pöhlmann

o. Professor ber alten Geschichte an ber Universität Munchen

Bierte, vermehrte und verbesserte Auflage

1910. VII, 334 Seiten Lex. 8°. Geh. M 5.80, in Halbfrz. geb. M 7.50

[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. III. Band, 4. Abteilung]

## Grundriß der Römischen Geschichte

nebst Quellenkunde

Bon Dr. Benedictus Diefe

o. Profesior der alten Geschichte an der Universität Halle Bierte, vermehrte und verbesserte Auflage

1910. VII, 454 Seiten Lex. 8°. Geh. M 8.—, in Halbfranz geb. M 9.80
[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, III. Band, 5. Abteilung]

### Die römischen Privataltertümer

Bon Sugo Blumner

o. Professor ber Massischen Philologie an der Universität Zürich Mit 86 Abbildungen

1911. XV, 677 Seiten Lex. 8°. Geh. M 12.—, in Halbfr3. geb. M 14.— [Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. IV. Band, 2. Abteilung, 2. Teil]

### Platon. Sein Leben, seine Schriften, seine Lehre Bon Constantin Ritter

In zwei Bänden. — Erster Band: Platons Leben und Persönslichkeit. Philosophie nach den Schriften der ersten sprachlichen Periode. XV, 586 Seiten gr. 8°. Gehestet M 8.—, in Leinwand geb. M 9.—

# Neue Untersuchungen über Platon

VIII, 424 Seiten gr. 8°. Geheftet M 12 .-, in Halbfranz geb. M 14 .-



# THE LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA

San Francisco Medical Center

#### THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to fines according to the Library Lending Code.

Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period:

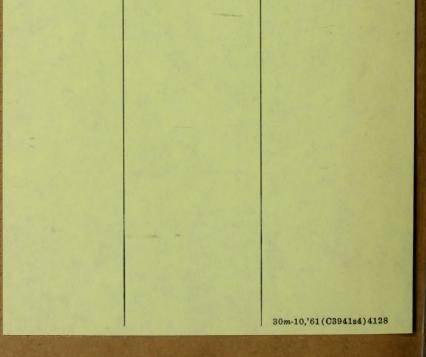



